

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GERMAN LIBRARY.

OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received Oct. 1885,

Accessions No. 28 159 Shelf No.

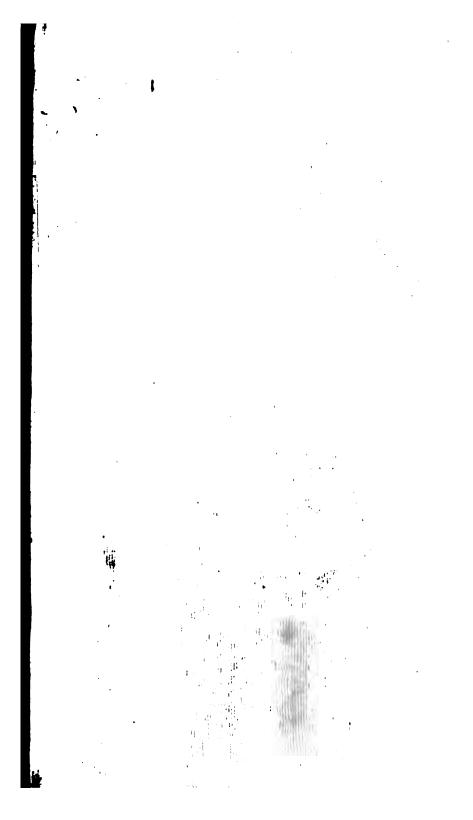

•

.

.

.

# Verfassung und Arundgesetze

## des Deutschen Reiches.

## Bum prattifden Gebrauche

nach authentischen Quellen zusammengestellt

nod

Dr. Th. Martin, Juftizamtmann in Jena.



Zena.

Drud und Berlag von Friedrich Maute. 1871.

×159

# Verfassung und Arundgesetze

## des deutschen Reiches.

## Bum prattifden Gebrauche

nach authentischen Quellen gufammengeftellt

nog

Dr. Th. Martin, Zuftizamtmann in Jena.

Ms Anhang:

Die Berfaffungs-Urtunde für bas bentiche Reich.

Jena,

Drud und Berlag von Friedrich Maute. 1871.

JN3205

## Vorrede.

Auf ben Trümmern bes bisher weitaus mächtigsten Staates Europa's ist das neue Deutsche Reich erstanden. Die durch schnöden Wortbruch, Hinterlist und Gewalt dem Reiche entrissenen Provinzen kehren zum Vaterlande zurück und in gesicherten Grenzen bildet sich ein neuer Staat, bessen gewichtiges Wort und Schwert die Geschicke Europa's leiten wird im Streben nach Frieden, Gesittung und Fortschritt. Diese Civilisation wird die rechte und segensreiche sein, nicht jene, an deren Spize die große Nation einherzuschreiten irriger Weise glaubte und in falschem Wahne sich anmaßte. In den Prachtgemächern jenes XIV. Ludwig, in welchem die Pläne geschmiedet, die Besehle ertheilt wurden, das Kömische Reich Deutscher Nation zu schmähen und seiner schönsten Provinzen zu berauben, wurden die Verträge vollzogen, welche ein neues Deutsches Reich unter der Aegibe der Hohenzollern erstehen ließen, jene Provinzen, so weit sie die Deutsche Sprache reden, dem Stammlande zurückgaben. Welch' bittere Fronie des Schicksals!

Die Gestaltung bieses mächtigsten Staates Mitteleuropas's vollzieht sich im Wesentlichen auf ben Grundlagen, welche die Versassung vom 1. Juli 1867 dem Nordbeutschen Bunde gab und welche in dem eben ausgesochtenen Kriege ihre Probe bestanden haben. Nur die Indivisualität und die Machtverhältnisse der hinzugetretenen Staaten konnten eingehende Abänderungen dieser Versassung gebieten, um durch diese eine Vereinigung des Deutschen Landes jenseits der Mainlinie und des Nordsbeutschen Bundes zu erzielen. Durch Verträge zwischen dem Nordsbeutschen Bund und den hinzutretenden Süddeutschen Staaten wurden nach und nach die für unvermeiblich erachteten Katisstationen der Nordsbeutschen Versassung sestgestellt und zugleich diesenigen Gesetz des Nordbeutschen Bundes bezeichnet, welche als Grundgesehe des neuen Deutschen Reiches zu erachten sind.

Das offizielle Organ ber Sesetzgebung hat sich barauf beschränkt, ben Wortlaut ber Berträge zu geben, welche unter Bezugnahme auf die Borschrift der Nordbeutschen Berfassung die Abänderungen enthalten, welche in Bezug jener vereindart wurden. Es blied Allen benen, welche sich Jukunst danach zu richten haben, überlassen, sich die Berfassung bes Deutschen Reiches nicht allein nach diesen Abänderungen zusammenzustellen, sondern auch die Sesetze des Nordbeutschen Bundes, welche nunmehr Reichsgesetze werden, aus der Sammlung jener Gesetz zu entznehmen. Diesem Uebelstande durch eine klare compendidse Zusammenzstellung, nicht allein des Textes der Berfassung, sondern auch der Grundgesetz des Deutschen Reiches abzuhelsen, schien geboten. Die nachstehende Schrift hat sich diese Aufgabe gestellt.

Den Anfang mußten bie Berträge machen, welche bie Grundlage ber Berfassung bilben, bann folgt biese selbst, und an sie reihen sich bie Grundgesetze bes Reiches nach bem Zeitpunkt ihrer Gultigkeit.

Doge ber im Auge behaltene Zweck erreicht fein!

Jena, ben 23. Februar 1871.

Dr. Martin.

## Zuhalt.

Einleitung.

Bertrag mit ben Großherzogthumern Baben und heffen bei Rhein, bie Grunbung eines Deutschen Bunbes betreffenb vom 15. Novbr. 1870.

Bertrag mit bem Königreich Burttemberg über beffen Beitritt jum Deutschen Bunbe vom 25. November 1870.

Bertrag mit bem Königreich Bayern über beffen Beitritt baju vom 23. Nov. 1870.

I. Die Berfassung bes Deutschen Bunbes.

II. Grunbgefete.

A. Bom Tage ber Birtfamteit ber Berfaffung an geltenb.

- 1) Geset über bas Paswesen vom 12. Ottober 1867, Nr. 8. B.-G.-Bl. von 1867 Nr. 5. S. 33.
- 2) Gefet, betreffenb bie Nationalität ber Rauffahrteischiffe und ihre Befugniffe jur Führung ber Bunbesstagge vom 25. Oftober 1867.
- 3) Berordnung, betreffend bie Bunbesflagge für Kauffahrteischiffe vom 25. Oftober 1867.
- 4) Gefet über bie Freizugigfeit. Bom 1. Rovember 1867.
- 5) Geset über bie Organisation ber Bundestonsulate, sowie bie Amtsrechte und Pflichten ber Bundestonsuln. Bom 8. November 1867
  mit bem Preuß. Geset über bie Gerichtsbarkeit ber Konsuln vom
  29. Juni 1865.
- 6) Geset betreffend bie Berpflichtung jum Kriegsbienfte. Bom 9. No- vember 1867.
- 7) Gefet, betreffenb bie vertragemäßigen Binfen vom 14. Nov. 1867.
- 8) Gefet über bie polizeilichen Beschränkungen ber Cheschließung. Bom 4. Mai 1868.
- 9) Gefet über Aufhebung ber Schulbhaft vom 29. Mai 1868.
- 10) Gefet, betreffend bie Bewilligung von lebenslänglichen Penfionen und Unterflützungen an Offiziere und obere Williarbeamte ber vormaligen Schleswig-Holfteinischen Armee, sowie an beren Wittwen und Waisen. Bom 14. Juni 1868.
- 11) Gefet, betreffend bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Birthichafts-Genoffenichaften. Bom 4. Juli 1868.
- 12) Maaß- und Gewichtsorbnung für ben Norbbeutschen Bunb. Bom 17. August 1868.
  - Gefet, Maagregeln gegen bie Rinberpeft betr. Bom 7. April 1869. Dazu
  - Allerhöchfter Erlaß vom 26. Mai 1869, betreffenb bie Genehmigung ber Instruktion jur Aussuhrung bes Gesehes mit bieser Instruktion.

- 13) Bahlgefet für ben Reichstag bes Norbbeutschen Bunbes. Bom 31. Mai 1869. Dazu
  - Reglement zur Ausführung bes Bahlgesetes. Bom 28. Mai 1870.
- 14) Geset, beireffend bie Kautionen ber Bunbesbeamten. Bom 2. Juni 1869. Dazu
  - Berordnung vom 29. Juni 1869.
- 15) Gefet, betreffenb bie Einführung ber Allgemeinen Deutschen Bechfel-Orbnung, ber Nürnberger Bechfel- Novellen und bes Allgemeinen Deutschen Hanbelsgesetbuches als Bunbesgesete. Bom 5. Juni 1869.
- 16) Geset, betreffenb bie Wechselstempelsteuer im Norbbeutschen Bunbe. Bom 10. Juni 1869. Dazu Bekanntmachung zur Aussührung bes Gesets vom 13. Dez. 1869. Bekanntmachung, ben Debit ber Bunbes - Stempelmarken zc. betr. Bom 30. Dezember 1869.
- 17) Gefet, betreffend bie Errichtung eines oberften Gerichtshofs für Sanbelssachen. Bom 12. Juni 1869.
- 18) Gefet, betreffenb bie Beschlagnahme bes Arbeits- und Dienftlohnes. Bom 21. Juni 1869.
- 10) Gefet, betreffenb bie Gemahrung ber Rechtshilfe. Bom 21. Juni 1869.
- 20) Gefet, betreffenb bie Gleichberechtigung ber Ronfessionen in burgerlicher unb ftaatsburgerlicher Beziehung. Bom 3. Juli 1869.
- 21) Gefet, betreffenb bie Bewilligung von lebenslänglichen Penfionen und Unterfilitungen an Militarpersonen ber Unterflaffen ber vormaligen Schleswig-Holfteinischen Armee, sowie an beren Wittwen und Waisen. Bom 3. März 1870.
- 22) Gefet, betreffend bie Befeitigung ber Doppelbesteuerung. Bom 13. Mai 1870.
- 23) Gefet über bie Abgaben von ber Alogerei. Bom 1. Juni 1870.
- 24) Gefet über bie Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes- unb Staatsangeborigfeit. Bom 1. Juni 1870.
- 25) Gefet, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerken, Abbilbungen, musikalischen Kompositionen unb bramatischen Werken. Bom 11. Juni 1870.
- 26) Gefet, betreffenb bie Kommanbitgefellschaften auf Aftien unb Attiengefellschaften. Bom 11. Juni 1870.
- 27) Gefet über bie Ausgabe von Papiergelb. Bom 16. Juni 1870.
- 28) Gefet über bie Befugnif ber Bunbestonfuln an Chefchließungen 2c. Bom 4. Mai 1870.
- B. Bom 1. Januar 1872 vorbehaltlich jeboch fruherer Geltung im Gebiete bes Rorbbeutichen Bunbes.
  - 1) Gefet über bie Ausgabe von Banfnoten.
  - 2) Einführungsgefet jum Strafgefetbuch für ben Norbbeutichen Bund. Bom 31. Mai 1870.
  - 3) Strafgesetbuch bee Norbbeutschen Bunbes. Bom 3. Mai 1870.
  - 4) Das Boftwefen betreffenb:
    - a) Geset über bas Postwesen bes Nordbeutschen Bundes. Bom 4. Rovember 1867.
    - b) über bas Bofttarmefen. Bom 4. Rovember 1867.

- c) bie Einführung ber Telegraphen-Freimarten. Bom 16. Mai 1869.
- d) betreffenb bie Bortofreiheiten im Gebiete bes Norbbeutichen Bunbes. Bom 4. Juni 1869.
- C. Für Beffen füblich bes Mains.
  - a. Bom Tage ber Birtfamfeit ber Berfaffung an:
    - 1) Gefet, betreffend bie Schließung und Befchrantung ber öffentlichen Spielbanten. Bom 1. Juli 1868.
    - 2) Gefet, betreffend bie Einführung ber Telegraphen-Freimarten. Bom 16. Mai 1869.
    - 3) Die Gewerbeordnung bes Norbbeutiden Bunbes. Bom 21. Juni 1869.
    - 4) Das Einführungsgeset jum Strafgesebuch bes Norbbeutichen Bunbes. Bom 31. Mai 1870.
    - 5) Das Strafgesetbuch bes Norbbeutiden Bunbes. Bom 31. Dai 1870.
  - b. Bom 1. Juli 1871 an:
- 1) Das Geset über ben Unterftützungewohnsit. Bom 6. Juni 1870.
- III. Berzeichniß ber beutichen Confulate.

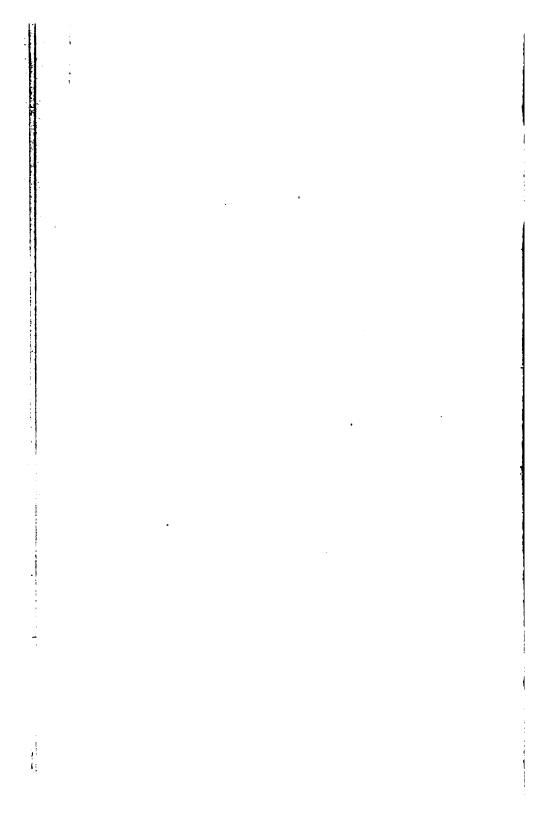



## Einleitung.

## 1. Bertrag, die Gründung eines Dentschen Bundes betreffend.

Berhanbelt Berfailles, ben 15. November 1870.

Nachbem Seine Maj. ber König von Preußen, im Namen bes Nordsbeutschen Bundes, Seine K. H. ber Großherzog von Baben und Seine K. H. b. ber Großherzog von Hessen und bei Rhein übereingekommen sind, über die Gründung eines Deutschen Bundes in Verhandlung zu treten und zu diesem Zwecke bevollmächtigt haben, und zwar:

Seine Maj. ber Konig von Preußen, im Namen bes Norbbeutschen

Bundes:

ben Kanzler bes Norbbeutschen Bundes, Allerhöchstihren Prafibenten bes Staats-Ministeriums und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Otto von Bismard-Schonhaufen,

ben Königlich Sachfischen Staats-Minister ber Finanzen und ber auswärtigen Angelegenheiten, Richarb Freiherrn von Friesen

unb

ben Prafibenten bes Bunbestanzler-Amts, Merhochstihren Staats-Minister Martin Friedrich Rubolph Delbrud,

Seine R. S. ber Großbergog von Baben:

Allerhöchstihren Prasidenten bes Staats : Ministeriums und

Staats - Minifter bes Innern Dr. Julius Jolly und

Allerhöchstihren Prafibenten bes Ministeriums bes Großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten Rubolf von Frepborf,

Seine R. H. ber Großberzog von Heffen und bei Rhein:

Allerhöchstihren Prafibenten bes Gesammt-Ministeriums und Minister bes Großherzoglichen Hauses und bes Aeußern sowie bes Innern, Wirklichen Geheimen Rath Freiherrn Reinhard von Dalwigk zu Lichtenfels und

Allerhochstihren außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten

Minifter Geheimen Legationerath Rarl Sofmann,

sind diese Bevollmächtigten in Bersailles zusammengetreten und haben sich, nach gegenseitiger Borlegung und Anerkennung ihrer Bollmachten, über die anliegende Berfassung des Deutschen Bundes verständigt.

1

Sie sind ferner darüber einverstanden, daß diese Verfassung vordeshaltlich der weiter unten zu erwähnenden Maßgaben, mit dem 1. Januar 1871 in Wirksamkeit treten soll, und ertheilen sich deshalb gegenseitig die Zusage, daß sie unverzüglich den gesetzebenden Faktoren des Korddeutsschen Bundes, beziehungsweise Badens und Hessens zur verfassungsmäßigen Zustimmung vorgelegt und, nach Ertheilung dieser Zustimmung, im Laufe des Monats Dezember ratisiziet werden soll. Der Austausch der

Ratifikations-Erklärungen soll in Berlin erfolgen.
In Betracht ber großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgerückte Zeit, theils die Fortbauer des Krieges, theils endlich die in einigen betheiligten Staaten bereits erfolgte Regulirung des Landesbudgets der Aufstellung eines Etats für die Militär-Verwaltung des Deutschen Bundes für das Jahr 1871 entgegenstellen, ist man übereingekommen, daß die Semeinschaft der Ausgaben für das Landheer erst mit dem 1. Januar 1872 beginnen soll. Bis zu diesem Tage wird daher der Ertrag der, im Artikel 35. bezeichneten gemeinschaftlichen Abgaben nicht zur Bundeskasse sießen, sondern den Staatskassen Aubens und Hessen, letzterer rücksichtlich des auf Südhessen fallenden Antheils, verbleiben und es wird der Beitrag dieser Staaten zu den Bundes-Ausgaben durch Watricular-Beiträge aufgebracht werden, wegen deren Feststellung dem im nächsten Jahre zu berusenden Reichstage eine Borlage gemacht werden wird.

Auch die Bestimmungen in den Artikeln 49.—52. der Bundesversfassung sollen für Baden erst mit dem 1. Januar 1872 in Wirksamkeit treten, tamit die, für die Ueberseitung der Landesverwaltung der Posten und Telegraphen in die Bundesverwaltung erforderliche Zeit gewonnen werde.

Im Uebrigen wurden noch nachstehenbe, im Laufe ber Berhandlungen abgegebene Erklärungen in gegenwärtiges Protokoll niedergelegt:

Man war barüber einverstanden,

1) zu Art. 18. ber Verfassung, baß zu ben, einem Beamten zustehenben Rechten im Sinne bes zweiten Absahes dieses Artikels biesenigen Rechte nicht gehören, welche seinen Hinterbliebenen in Beziehung auf Pensionen ober Unterstützungen etwa zustehen;

2) zu ben Art. 35. unb 38. ber Berfassung, daß bie nach Maßgabe ber Zollvereins-Berträge auch ferner zu erhebenden Uebergangs-Abgaben von Branntwein und Bier ebenso anzusehen sind, wie die auf die Bereitung dieser Getränke gelegten Abgaben;

3) zu Art. 38. ber Berfassung, baß, so lange bie jetige Befteuerung bes Bieres in Hessen fortbesteht, nur ber bem Betrage
ber nordbeutschen Braumalzsteuer entsprechenbe Theil ber hessischen

Biersteuer in die Bunbestaffe fliegen wirb;

4) zum VIII. Abschnitt ber Berfassung, daß die Berträge, durch welche das Verhältniß des Post= und Telegraphenwesens in Hessen zum Norddeutschen Bunde jeht geregelt ist, durch die Bundes Berfassung nicht aufgehoben sind. Insbesondere behält es hinssichtlich der Zahlung des Kanons und der Chausseegeld=Entschädigung, sowie der Entschädigung für Wege= und Brückengelder und sonstige Kommunikations-Abgaden, ferner hinsichtlich der Vergütung für Benuhung der Staats= und Privatbahnen, und hinsichtlich der

Bebanblung bes Portofreiheitswesens in Gubbeffen, bis jum Enbe bes Jahres 1875 fein Bewenden bei bem jeht bestehenden Zuftande. Fur bie Zeit vom 1. Januar 1876 ab fallt bie Sahlung bee Ras nons und ber Chauffeegeld-Entschäbigung weg. Wie es in Bezug auf die Bergutung für die postalische Benutung der Gisenbahnen, fowie in Bezug auf bie subbeffischen Bortofreiheiten fur bie Zeit nach bem 1. Sanuar 1876 zu halten fei, bleibt fpaterer Berftandi= gung vorbehalten. Die Entichabigung fur Bege= und Brudengelber und sonstige Communitations-Akgaben wird auch nach bem 1. Januar 1876 an die Großherzoglich Bessische Regierung gezahlt, wogegen biefe bie Entschädigung ber Berechtigten auch fur bie Rufunft wie bisher übernimmt;

5) zu Art. 52. der Berfassung wurde von den Badischen Bevoll= machtigten bemertt, bag bie finanziellen Ergebniffe ber Poft- und Telegraphen-Berwaltung des Bundes, wie fie fich bisber geftaltet hatten und in bem Bundes = Haushalts = Etat für 1871 veranschlagt seien, ungeachtet ber in Art. 52. getroffenen Bestimmung, teine Gemahr bafur leifteten, bag ber auf Baben fallende Antheil an ben Einnahmen biefer Berwaltungen auch nur annähernd biejenige Gin= nahme ergeben werbe, welche es gegenwärtig aus feiner eignen Berwaltung zum Betrage von burchschnittlich 130,000 Thalern beziehe. Sie hielten ce beshalb fur billig, bag Baben burch eine besondere Berabredung vor einem, seinen Haushalt empfindlich berührenden Ginnahme-Ausfall gesichert werbe.

Wenngleich von anderen Seiten bie Besorgniß ber Babischen Bevollmächtigten als begrundet nicht anerkannt werben konnte, fo einigte man sich noch bahin, baß, wenn im Laufe ber Uebergangs = Periobe ber nach bem Prozent-Verhältniß sich ergebende Untheil Babens an ben im Bunde auftommenden Boftuberschuffen in einem Jahre bie Summe von 100,000 Thalern nicht erreichen sollte, ber an dieser Summe fehlenbe Betrag Baben auf feine Matritular : Beitrage gu Sute gerechnet werben foll. Eine folche Anrechnung wird jedoch nicht ftattfinden in einem Jahre, in welches friegerische Ereignisse fallen, an benen ber Bund betheiligt ist;

6) ju Urt. 56. ber Berfassung bemerkten bie Bevollmachtigten bes Nordbeutschen Bundes auf Anfrage ber Großherzoglich Babischen Bevollmächtigten, daß das Bundesprafibium icon bisher, nach Bernehmung bes zuständigen Ausschuffes bes Bunbesrathe, Bunbestonsulate errichtet habe, wenn eine solche Einrichtung an einem bestimmten Plate burch bas Interesse auch nur eines Bunbesstaates geboten worden fei. Sie verbanden bamit die Busage, daß in biesem Sinne auch in Butunft werbe verfahren werben;

7) ju Art. 62. ber Berfaffung murbe verabrebet, bag bie Bablung ber nach diesem Artikel von Baben aufzubringenden Beitrage mit bem ersten Tage bes Monats beginnen soll, welcher auf die Unorbnung zur Rücklehr ber Babischen Truppen von bem Kriegszustande

auf ben Friebensfuß folgt;

8) zu Art. 78. der Verfassung wurde alleitig als selbstverständlich angesehen, daß biejenigen Vorschriften der Verfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bunbesstaaten in deren Verhältniß zur

Gesammtheit festgestellt sind, nur mit Zustimmung bee berechtigten

Bunbesstaates abgeanbert werben konnen;

9) zu Art. 80. ber Verfassung war man in Beziehung auf bas Geset, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen vom 12. Juni vor. J. barüber einig, daß eine entsprechende Vermehrung der Mitglieder dieses Gerichtshoses durch einen Nachtrag zu bessen Etat für 1871 in Vorschlag zu bringen sein werde.

Es wurde serner alleitig anerkannt, daß zu den im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gesehen, deren Erklärung zu Gesehen des Deutschen Bundes der Bundesgesetzgebung vordehalten bleibt, das Geseh vom 21. Juli d. J., betreffend den außerordentlichen Geldebedarf der Militär= und Marine-Verwaltung, nicht gehört, und daß das Geseh vom 31. Mai d. J., betreffend die St. Gotthard-Gisenbahn, jedenfalls nicht ohne Veränderung seines Juhalts zum Bundesgesehe würde erklärt werden können.

Gegenwärtiges Protofoll ift vorgelesen, genehmigt und von ben im Eingange genannten Bevollmächtigten in Ginem, in bas Archiv bes Bundestanzler : Amts zu Berlin nieberzulegenben Eremplare vollzogen

worben.

v. Bismard. Jolly. v. Dalwigt. v. Friesen. v. Freyborf. Hofmann. Delbrud.

# 2. Bertrag über ben Beitritt Württemherge zur Berfaffung bes Deutschen Bundes.

S. Maj. ber König von Preußen im Namen bes Nordbeutschen Bundes, S. K. H. der Großherzog von Baden und S. K. H. der Großherzog von Baden und S. K. H. der Großherzog von Heinerseits und S. Maj. der König von Württemberg andererseits, von dem Wunsche geleitet, die Geltung der zwischen dem Norddeutschen Bunde, Baden und Hessen vereinbarten Verfassung des Deutschen Bundes, den über dieselbe gepflogenen Verhandlungen entsprechend, auf Württemberg auszudehnen, haben zu diesem Zwecke Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

S. Maj. ber Konig von Preußen, im Namen bes Nordbeutschen.

Bunbes:

ben Königl. Sächs. Staatsminister ber Finanzen und ber auswärtigen Angelegenheiten, Richard Freiherrn von Friesen und ben Präsidenten des Bundeskanzleramts, Allerhöchstühren Staats-Minister Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

S. R. H. ber Großherzog von Baben:

Allerhöchstihren Prafibenten bes Ministeriums bes Großherzoglichen Haufes und ber auswärtigen Angelegenheiten Rubolf von Frepborf und

Allerhöchstihren außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten

Minifter, Sans Freiherrn von Turdheim, unb

S. K. S. ber Großherzog von Heffen und bei Abein: Allerhöchstihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, Geheimen Legationsrath Karl Hofmann, und S. Maj. ber König von Burttemberg:

Allerhöchstihren Justiz = Minister Hermann von Mittnacht und

Allerhöftihren Kriege = Minister und General=Lieutenant Albert

von Suctow,

von welchen Bevollmächtigten, nach gegenseitiger Borlegung und Anertennung ihrer Bollmachten, ber nachstehenbe Bertrag verabrebet und ge-

schloffen ift.

Art. 1. Württemberg tritt ber zwischen bem Norbbeutschen Bunde, Baben und Heffen vereinbarten, ber Verhandlung d. d. Versailles ben 15. November d. J. beigefügten Versassung bergestalt bei , daß alle in diefer Versassung enthaltenen Bestimmungen, mit den im nachstehenden Art. 2. näher bezeichneten Maßgaben auf Württemberg volle Anwendung finden.

Art. 2. Die Maßgaben, unter welchen bie Berfassung bes Deutsichen Bunbes auf Burttemberg Anwendung findet, find folgende:

1) Bu Art. 6. ber Berfaffung.

Im Bunbesrathe führt Württemberg vier Stimmen, und es besträgt baher bie Gesammtzahl ber Stimmen im Bunbesrathe 52.

2) Bu Art. 20. ber Verfassung.

In Württemberg werben, bis zu ber im §. 5. bes Wahlgesetses vom 31. Mai 1869 vorbehaltenen gesetzlichen Regelung, 17 Abgesordnete gewählt, und es beträgt daher die Gesammtzahl der Abgesordneten 334.

3) Ru ben Art. 35. und 38. ber Verfassung.

Die im letten Absahe ber vorgenannten Artikel in Beziehung auf Baben getroffene Bestimmung findet auch auf Württemberg Anwendung.

4) Rum VIII. Abschnitt ber Berfaffung.

An Stelle ber im VIII. Abschnitt ber Berfaffung enthaltenen

gelten für Bürttemberg folgenbe Beftimmungen:

Dem Bunde ausschließlich steht die Gesetzgebung über die Borrechte ber Post und Telegraphie, über die rechtlichen Berhältnisse beider Anstalten zum Publikum, über die Portofreiheiten und das Post-Tarwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen und Tartf-Bestimmungen für den internen Berkehr innerhalb Württembergs, sowie, unter gleicher Beschränkung, die Feststellung der Gebühren für die telegraphische Korrespondenz zu.

Stenso steht bem Bunbe bie Regelung bes Post= und Telegras phen = Berkehrs mit bem Auslande zu, ausgenommen ben eigenen unmittelbaren Berkehr Burttembergs mit seinen dem Deutschen Bunbe nicht angehörenden Nachbarstaaten, wegen bessen Regelung es bei der Bestimmung im Art. 49. des Bostvertrages vom 23. Nos

vember 1867 bewendet.

An ben zur Bundeskaffe fließenden Ginnahmen bes Bofts und Telegraphenwesens hat Württemberg keinen Theil.

5) Bum XI. Abschnitt ber Verfaffung.

In Würticmberg kommen bie im XI. Abschnitt ber Berfassung enthaltenen Borschriften nach naherer Bestimmung ber Wilitar-Kon-vention vom 21/25. November 1870 in Anwendung.

6) Zum Art. 80. ber Berfaffung.

Die Einführung ber nachstehend genannten Gesetze bes Nordsbeutschen Bundes als Bundesgesetze erfolgt für Württemberg, statt von den im Art. 80. festgesetzen, von den nachstehend genannten Zeitpunkten an, nämlich: I. vom 1. Juli 1871 an:

1) des Gesches, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen, vom

14. November 1867,

2) bes Gesets, betreffend die Errichtung eines oberften Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869; II. vom 1. Januar 1872 an:

1) bes Gefetes, betreffend bie Befclagnahme bes Arbeits- ober

Dienstlohns, vom 21. Juni 1869,

2) bes Geseics über die Ausgabe von Papiergeld, vom 16. Juni 1870. Die Einführung des Geseics, Maßregeln gegen die Kinderpest betreffend, vom 7. April 1869 als Bundesgesetz bleibt für Württemsberg der Bundesgesetzgebung vorbehalten. Dasselbe zilt mit der, aus der vorstehenden Bestimmung unter Nr. 4. sich ergebenden Beschränztung von den im Art. 80. unter II. Nr. 4. genannten, auf das Posts und Telegraphenwesen bezüglichen Gesetzen.

Das Gefet, betreffend die Schließung und Beschränkung der öfsentlichen Spielbanken, vom 1. Juli 1868 wird in Württemberg vom Tage der Wirksamkeit der Bundesversassung an als Bundes-

gefet eingeführt.

Ari. 3. Der gegenwärtige Bertrag foll unverzüglich ben gesetzgebenden Faktoren des Nordbeutschen Bundes, Badens und Heffens, beziehungsweise Württembergs zur verfassungsmäßigen Zustimmung vorgelegt und nach Ertheilung dieser Zustimmung ratifizirt werben.

Der Austausch ber Ratifikations-Urkunden foll im Laufe bes Monats

Dezember b. J. in Berlin erfolgen.

So geschehen, Berlin, ben 25. November 1870.

v. Friesen. v. Freyborf. Hofmann. Mittnacht. Delbrud. Turdheim. v. Sudow.

## Verhandelt Berlin, ben 25. November 1870.

Bei Unterzeichnung bes am heutigen Tage über ben Beitritt Burtstembergs zu ber, zwischen bem Nordbeutschen Bunde, Baden und Hessen vereinbarten Berfassung bes Deutschen Bundes abgeschlossenen Bertrages haben sich die unterzeichneten Bevollmächtigten über nachstehende Punkte verständigt:

1) Die in bem Prototoll d. d. Berfailles ben 15. November b. J. zwischen ben Bevollmächtigten bes Norbbeutschen Bundes, Babens und Hessens getroffenen Verabrebungen beziehungsweise von ben Besvollmächtigten bes Norbbeutschen Bundes abgegebenen Erklärungen:

a) über den Beginn ber Wirtfamteit ber Berfaffung,

b) über ben Zeitpunkt fur ben Beginn ber Gemeinschaft ber Ausgaben fur bas Landheer, c) zu Art. 18. ber Berfaffung,

d) zu ben Art. 35. und 38. ber Berfaffung,

e) zu Art. 56. ber Verfassung, f) zu Art. 62. ber Verfassung,

g) zu Art. 78. ber Berfaffung, unb

h) zu Art. 80. ber Berfaffung

finden auch auf Württemberg Anwendung.

2) Zu Art. 45. ber Berfaffung wurde anerkannt, baß auf ben Burtstembergischen Gisenbahnen bei ihren Baus, Betriebss und Verkehrsverhältnissen nicht alle in biesem Artikel aufgeführten Transportgegensstände in allen Gattungen von Verkehren zum Gin = Pfennig = Satbeförbert werben können.

3) Zum Art. 2. Ar. 4. bes Vertrages vom heutigen Tage war man barüber einverstanden, daß die Ausbehnung der, im Nordbeutschen Bunde über die Vorrechte der Post geltenden Bestimmungen auf den internen Verkehr Württembergs insoweit von der Zustimmung Württembergs abhängen soll, als diese Bestimmungen der Post Vorrechte beilegen, welche derselben nach der gegenwärtigen Gesetzgebung in Württemberg nicht zustehen.

Borgelesen, genehmigt und unterschrieben.

v. Friefen. v. Freyborf. Hofmann. Mittnacht. Delbrud. Eurdheim. v. Sudow.

# 3. Militär-Konvention zwischen dem Norddentschen Bunde und Burtemberg.

Se. Maj. der König von Preußen im Namen des Nordbeutschen Bundes und S. Maj. der König von Württemberg, in der Absicht, die Bestimmungen der zwischen Ihnen vereinbarten Versassung des Deutschen Bundes über das Bundestriegswesen den besonderen Verhältnissen des Königreichs Württemberg anzupassen, haben Unterhandlungen eröffenen lassen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar:

Se. Maj. ber Ronig von Preußen:

Allerhochftihren Staats-, Kriegs- und Marine-Minister, General

ber Infanterie Albrecht von Koon; Se. Maj. ber König von Württemberg:

Allerhochstihren Kriegeminister, General-Lieutenant Albert von Sudow,

von welchen Bevollmächtigten, nach Borlegung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Bollmachten bie nachstehende

Militartonvention verabrebet und geschloffen ift.

Art. 1. Die Königl. Württembergischen Truppen als Theil bes Deutschen Bundesheeres bilden ein in sich geschlossenes Armeekorps nach ber anliegenden Formation nebst der entsprechenden Anzahl von Ersatzund Besatzungstruppen nach Preußischen Normen im Falle der Mobilzmachung oder Kriegsbereitschaft.

Art. 2. Die hierburch bebingte neue Organisation ber Königs. Württembergischen Truppen soll in brei Jahren nach erfolgter Anordsnung zur Rückehr von dem gegenwärtigen Kriegszustand auf den Fries

bensfuß vollendet fein.

Art. 3. Bon biefer Rücktehr an bilden, beginnend mit einem noch näher zu bestimmenden Tage, die Königl. Württembergischen Truppen das vierzehnte Deutsche Bundesarmeekorps mit ihren eigenen Fahnen und Feldzeichen und erhalten die Divisionen, Brigaden, Regimenter und selbstiständigen Bataillone des Armeekorps die entsprechende laufende Nummer in dem Deutschen Bundesheere neben der Numerirung im Königl. Württembergischen Berbande.

Art. 4. Die Unterftellung ber Königl. Burttembergischen Truppen unter ben Oberbefehl Seiner Majestät bes Königs von Preußen als Bundesfelbherrn beginnt ebenfalls an einem noch näher zu bestimmenden Tage und wird in den bisherigen Fahneneid in der Weise aufgenommen,

bag es an ber betreffenben Stelle beißt:

"baß ich Sr. Maj. dem Könige während meiner Dienstzeit als Sols bat treu dienen, dem Bundesfeldherrn und den Kriegsgesetzen Gehors sam leisten und mich stets als tapferer und ehrliebender Soldat vers

halten will. So wahr mir Gott helfe."

Art. 5. Die Ernennung, Beförberung, Verschung u. s. w. ber Offiziere und Beamten bes Königlich Württembergischen Armeesorps erfolgt durch S. Maj. den König von Württemberg, diesenige des Höchststommandirenden für das Armeesorps nach vorgängiger Zustimmung Sr. Maj. des Königs von Preußen als Bundesselbherr. S. Maj. der König von Württemberg genießt als Chef Seiner Truppen die Ihm Allerhöchst zustehenden Ehren und Rechte und übt die entsprechenen gerichtsherrlichen Besugnisse sammt dem Bestätigungs und Begnadigungsrecht dei Erkenntnissen gegen Angehörige des Armeesorps aus, welche über die Besugnisse des Armeesorps aus, welche über die Westenderissen Königl. Württembergischen Kriegsministeriums hinausgehen.

Art. 6. Unbeschabet ber bem Bundesfelbherrn gemäß ber Bundesversassung zustehenden Rechte der Disponirung über alle Bundestruppen
und ihrer Dislozirung soll für die Dauer friedlicher Berhältnisse das Württembergische Armeekorps in seinem Berband und in seiner Glieberung erhalten bleiben und im eigenen Lande dislozirt sein; eine hiervon abweichende Anordnung des Bundesfeldherrn, sowie die Dislozirung
anderer Deutscher Truppentheile in das Königreich Württemberg soll in
friedlichen Zeiten nur mit Zustimmung Sr. Maj. des Königs von
Württemberg ersolgen, sosen es sich nicht um Besetzung Süddeutscher

ober Weftbeutscher Festungen hanbelt.

Art. 7. Ueber die Ernennung der Kommandanten für die im Königreich Württemberg gelegenen festen Plätze, welche nach Art. 65 der Bundesversassung dem Bundesseldherrn zusteht, sowie über die Demsselben gleichermaßen zustehende Berechtigung, neue Befestigungen innershalb des Königreichs anzulegen, wird sich der Bundesseldherr eintretenden Falls mit dem König von Württemberg vorher in Vernehmen setzen; ebenso wenn der Bundesseldherr einen von Ihm zu ernennenden Offizier aus dem Königl. Württembergischen Armeekorps wählen will.

Um ber Beurtheilung biefer Ernennungen eine Grundlage zu ge-

währen, werben über die Offiziere des Königl. Württembergischen Armeestorps vom Stabsoffizier aufwärts alljährlich Personals und Qualifikations-Berichte nach Preußischem Schema aufgestellt und Sr. Maj. dem

Bunbesfelbherrn vorgelegt.

Art. 8. Zur Beförderung der Gleichmäßigkeit in der Ausbildung und dem inneren Dienst der Truppen werden nach gegenseitiger Bersabredung einige Königl. Württembergische Offiziere je auf 1—2 Jahre in die Königl. Preußische Armee und Königl. Preußische Offiziere in das Königl. Württembergische Armeetorps kommandirt.

hinsichtlich etwa wunschenswerther Bersetung einzelner Offiziere aus Königl. Burttembergischen Diensten in bie Königl. Preußische Armee ober umgekehrt haben in jedem Spezialfalle besondere Berabre-

bungen stattzufinden.

Art. 9. Der Bundesseldherr, welchem nach Art. 63 bas Recht zusteht, sich jederzeit durch Inspektionen von der Verfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen, wird die Königl. Württembergischen Truppen alljährlich mindestens einmal entweder Allerhöchstelbst inspizieren, oder durch zu ernennende Inspekteure, deren Personen vorher Sr. Maj. dem König von Württemberg bezeichnet werden sollen, in den Garnisonen oder bei den Uebungen inspiziren lassen.

Die in Folge folder Inspizirungen bemerkten sachlichen und pers sonlichen Difftanbe wird ber Bundesfelbherr bem Könige von Burttems berg mittheilen, welcher feinerseits bieselben abstellen und von bem Ge-

ichebenen alsbann bem Bunbesfelbherrn Unzeige machen läßt.

Art. 10. Für bie Organisation bes Königl. Württembergischen Armeetorps sind — so lange und insoweit nicht auf bem Wege ber Bundesgesetzung anders bestimmt wird — bie berzeitigen Preugischen

Normen maßgebend.

Es tommen bemgemäß in bem Königreich Württemberg, außer bem Nordbeutschen Geset über die Verpslichtung zum Kriegsdienst vom 9. November 1867, nebst der dazu gehörigen Willitär-Ersatisstiruktion vom 26. März 1868, insbesondere alle Preußischen Exerzier= und sonstigen Reglements, Instruktionen und Reskripte zur Ausführung, namentslich die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die für Krieg und Frieden gegebenen Vestimmungen über Aushebung, Dienstzeit, Servis-, Verpslegungs= und Invalidenwesen, Wobilmachung u. s. w., über den Ersat des Ofsiziersorps und über das Militär=Erziehungs= und Bildungswesen.

Ausgenommen sind von der Gemeinschaft in den Einrichtungen des Königl. Württembergischen Armeekorps mit denjenigen der Königl. Prenßischen Armee: die Militär-Kirchenordnung, das Militär-Strassgeschuch und die Wilitär-Strasgerichtsordnung, sowie die Bestimmungen über Einquartierung und Ersat von Flurbeschädigungen, worüber in dem Königreich Württemberg die derzeit bestehenden Gesetze und Einzrichtungen vorerst und bis zur Regelung im Wege der Bundesgesetzer

bung in Geltung verbleiben.

Die Gradabzeichen, sowie die Benennungen und der Modus ber Berwaltung sind in dem Königl. Württembergischen Armeekorps dieselben wie in der Königl. Preußischen Armee. Die Bestimmungen über die Bekleidung für das Königl. Württembergische Armeekorps werden von

Sr. Maj. bem Köuig von Burttemberg gegeben und es foll babei ben Berhältniffen ber Bundesarmee bie möglichste Rechnung getragen werben.

Art. 11. Im Falle eines Krieges steht von bessen Ausbruch bis zu bessen Beendigung die obere Leitung des Telegraphenwesens, soweit solches für die Kriegszwecke eingerichtet ist, dem Bundesfeldherrn zu.

Die Königk. Württembergische Regierung wird bereits mahrend des Friedens die bezüglichen Einrichtungen in Uebereinstimmung mit densjenigen des Nordbeutschen Bundes treffen, und insbesondere bei dem Ausbau des Telegraphenneyes darauf Bedacht nehmen, auch eine der Kriegsstärke Ihres Armeetorps entsprechende Feldtelegraphie zu organissen.

Art. 12. Aus der von Württemberg nach Art. 62. der Bundes= verfaffung gur Berfügung gu ftellenden Summe beftreitet die Ronigl. Burttembergische Regierung, nach Maßgabe bes Bundeshaushalts-Ctats, ben Aufwand für die Unterhaltung bes Königl. Bürttembergifchen Armeetorps, einschließlich Reuanschaffungen, Bauten, Ginrichtungen u. f. w. in selbstiftandiger Berwaltung, sowie ben Antheil Burttemberge an ben Kosten für die gemeinschaftlichen Einrichtungen des Gesammtheeres — Central-Abministration, Festungen, Unterhaltung ber Militar-Bilbunges Anftalten, einschließlich ber Kriegeschulen und militararztlichen Bilbunges Anftalten, ber Examinations-Rommiffionen, ber militarwiffenschaftlichen und technischen Inftitute, bes Lehrbataillons, der Militar= und Artillerie= Schießschule, ber Militar-Reitschule, ber Central-Turn-Anstalt und bes Ersparnisse, welche unter voller Erfüllung ber großen Generalstabs. Bunbespflichten als Ergebniffe ber obwaltenben befonderen Berhaltniffe möglich werben, verbleiben jur Berfügung Buritembergs.

Das Königl. Burttembergische Armeelorps partizipirt an ben gemeinschaftlichen Ginrichtungen und wird im großen Generalstabe ver-

haltnißmäßig vertreten fein.

Art. 13. Die Zahlung der von Württemberg nach Art. 62. der Bundesverfassung aufzubringenden Summe beginnt mit dem ersten Tage des Monats, welcher auf die Anordnung zur Rückschr der Königl. Württembergischen Truppen von dem Kriegszustande auf den Friedensssuß folgt. In den Etat und die Abrechnung des Bundesheeres tritt das Königl. Württembergische Armeekorps jedoch erst mit dem 1. Januar 1872 ein.

Während ber, im Art. 2. verabrebeten breijährigen Uebergangszeit wird für den Etat des Königl. Württembergischen Armeekorps die Rückslicht auf die, in dieser Periode zu vollziehende neue Organisation maßsgebend sein, und zwar sowohl in Beziehung auf die in Ansatz zu brinsgenden Beträge, als auch in Beziehung auf die Zulässiett der gegensseitigen Uebertragung einzelner Titel und der Uebertragung gleichnamiger Titel aus einem Jahre ins andere.

Art. 14. Berftarkungen ber Königl. Württembergischen Truppen burch Einziehung ber Beurlaubten, sowie die Kriegsformationen berselben und endlich beren Mobilmachung hängen von den Anordnungen des Bundesfeldherrn ab. Solchen Anordnungen ift allezeit und im ganzen Umfange Folge zu leiften. Die hierdurch erwachsenden Kosten trägt die Bundeskasse, jedoch sind die Königl. Württembergischen Kassen verpflich:

tet, insoweit ihre vorhandenen Fonds ausreichen, die nothwendigen Gelber

vorzuschießen.

Art. 15. Bur Bermittelung ber bienftlichen Beziehungen bes Königl. Burttembergifchen Armeekorps ju dem Deutschen Bundesheer findet ein biretter Schriftwechsel zwischen bem Königl. Preußischen und bem Königl. Burttembergischen Kriegsministerium statt und erhalt letteres auf diese Weise alle betreffenden zur Zeit gültigen ober später zu erlaffenden Reglements, Bestimmungen u. f. w. jur entsprechenden Musführung.

Nebenbem wird die Königl. Württembergische Regierung jederzeit in bem Bundesausschuß fur bas Landheer und bie Festungen vertreten sein.

Art. 16. Die gegenwärtige Konvention foll nach erfolgter Genehmigung burch bie legislativen Organe ratifizirt und es follen bie Ratifikations-Urkunden gleichzeitig mit den Erklärungen über die Ratifitation ber am heutigen Tage vereinbarten Berfassung bes Deutschen Bunbes in Berlin ausgetauscht werben.

Bu Urtund beffen haben bie Bevollmächtigten bie gegenwärtige

Ronvention in boppelter Ausfertigung vollzogen und unterfiegelt.

So geschehen Hauptquartier Versailles, ben 21. November 1870. Berlin, ben 25. November 1870.

v. Roon.

v. Sudow.

## Friedens:Formation des Königlich Bürttembergischen Armee-Korps.

Ein General-Rommanbo, zwei Divisione-Rommanboe, vier Infanterie-Brigabe-Rommandos, zwei Kavallerie-Brigade-Kommanbos, ein Artillerie-Brigade-Rommando,

acht Infanterie-Regimenter à brei Bataillone, vier Kavallerie-Regimenter à fünf Estabrons,

ein Felb-Artillerie-Regiment mit brei Fuß-Abtheilungen & vier Batterien, eine Festungs-Artillerie-Abtheilung mit vier Festungs-Kompagnien, ein Pionier=Bataillon,

sechszehn Landwehr=Bezirks=Rommandos, die entsprechenden Abministrationen.

## Ariegs-Formation des Königl. Württembergischen Armee-Korps.

I. Felbtruppen:

a) Rommando-Behörben :

ein General = Rommando (nebft Felb-Genbarmerie=Detachement und Stabswache),

awei Infanterie-Divisions-Rommandos, zwei Ravallerie=Brigabe=Kommandos, cin Kommando ber Reservc-Artillerie.

b) Infanterie, bie Regimenter à 3 Bataillone. c) Kavallerie, bie Regimenter à 4 Estabrons.

d) Artillerie. Die im Frieden vorhandenen Abtheilungsstäbe; Die Batterien à 6 Geschütze, dazu eine Kolonnen-Abtheilung, bestehend aus bem Stabe, 4 Infanterie- und 4 Artillerie-Munitions-Kolonnen.

e) Pioniere, 3 felbstftanbige Kompagnien, nebst leichtem Felbbrudentrain, Schanzzeug-Rolonne und Bonton-Kolonne.

f) Trains:

Stab bes Train=Bataillons.

5 Proviant=Rolonnen,

3 Sanitats = Detachements, einschließlich Rrantentrager = Rompagnien,

1 Pferbe-Depot,

1 Kelbbaderei-Rolonne,

1 Erain=Begleitungs=Estabron, Fuhrpart=Kolonnen (circa 5 à 80 Fahrzeuge).

g) Abministrationen:

1) Die Intendanturen, und zwar: bie Korps-Intendantur, brei Divisions-Intendanturen (je eine für die beiden Infanterie-Divisionen, eine für die Reserve-Artillerie).

2) Die Korps-Kriegs-Raffe,

3) bie Feld-Proviant-Aemter, und zwar: ein Feld-Haupt-Proviant-Amt, drei Feld-Proviant-Aemter (je eins für die beiden Infanterie : Divisionen, eins für die Reserve-Artillerie), ein Keldbäckerei-Amt.

4) bas birigirenbe arztliche Personal,

5) zwölf Feld-Lazarethe,

6) das Lazareth=Referve=Berfonal,

7) ein Lazareth-Referve=Depot,

8) die Feldpost, und zwar: ein Feldpost Amt, vier Feldposts Expeditionen, von welchen letteren je eine für die beiden Infanterie Divisionen, eine für die Reserve (Kavallerie und Artillerie) bestimmt ist; die vierte bleibt zunächst dem Felds post-Amt attachirt und wird nach Maßgabe des eintretenden Bedürfnisses der Avantgarde 2c. überwiesen,

9) das Auditoriat, 10) die Geistlichkeit.

10) die Gestlichkeit. II. Jumobile Behörben:

ein stellvertretenbes General-Kommanbo,

vier ftellvertretenbe Infanterie-Brigabe-Kommanbos,

eine Inspettion ber Erfatz-Estabrons,

ein Kommando ber immobilen Artillerie,

eine immobile Intendantur,

ein stellvertretenber Korps-General-Argt.

III. Erfat-Truppen:

acht Erfat = Bataillone,

vier Erfan-Gefabrone,

eine Artillerie-Ersab-Abtheilung & 2 Batterien ju je 6 Geschützen, eine Pionier-Ersat-Kompagnie,

eine Train-Grfat-Abtheilung.

IV Besatungs-Truppen:

16 Landwehr-Bataillone,

1 bis 2 Befatungs=Ravallerie=Regimenter,

3 Referve-Fuß-Batterien à 6 Gefcute,

8 Festungs = Artillerie = Kompagnten, mit ben erforberlichen Abtheilungsstäben.

3 Festunge-Pionier-Kompagnien.

Sammtliche Truppen in Kriegs- und Friedens = Formation nach Königl. Preußischen Stats-Stärken; insoweit hiernach die Friedensstärke ben versassungsmäßigen Prozentsat der Bevölkerungsziffer übersteigt, bleiben die erforderlichen Modisitationen besonderer Vereinbarung vorsbehalten.

# 4. Bertrag über ben Beitritt Bayerns zur Berfaffung bes bentichen Bundes.

S. Maj. ber König von Preußen im Namen bes Nordbeutschen Bundes und S. Waj. der König von Bayern haben in der Absicht, die Sicherheit des Deutschen Gebietes zu gewährleisten, dem Deutschen Rechte eine gedeihliche Entwickelung zu sichern und die Wohlfahrt des Deutschen Bolkes zu pflegen, beschlossen, über Gründung eines Deutschen Bundes Berhandlungen zu eröffnen und zu diesem Behufe zu Bevollmächtigten ernannt:

S. Maj. ber König von Preußen, im Namen bes Norbbeutschen

Bunbes:

ben Kanzler bes Norbbeutschen Bundes, Allerhöchstihren Prasibenten bes Staatsministeriums und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Otto von Bismard=Schönhausen, und Allerhöchstihren Kriegs= und Marine=Minister, General ber In-

fanterie, Albert von Roon;

S. Maj. ber König von Bapern: Allerhöchstihren Staatsminister bes Königlichen Hauses und bes Aeukern, Grafen Otto von Bray=Steinburg,

Allerhochftihren Kriegeminifter, General = Lieutenant Sigmunb

Freiherrn von Branth unb

Allerhöchstihren Staatsminister ber Justiz Johann von Lut. Dicse Bevollmächtigten sind in Versailles zusammengetreten, haben ihre Vollmachten ausgetauscht und haben sich, nachdem diese letzteren in guter Ordnung befunden waren, über nachfolgende Bertrags-Bestimmungen geeinigt:

I. Die Staaten bes Norbbeutschen Bundes und das Königreich Bapern schließen einen ewigen Bund, welchem das Großherzogthum Baben und das Großherzogthum Helfen für bessen füblich vom Main belegenes Staatsgebiet schon beigetreten sind und zu welchem ber Beitritt bes König-reichs Württemberg in Aussicht steht.

Diefer Bund heißt ber Deutsche Bund.

II. Die Berfassung bes Deutschen Bunbes ift bie bes bisherigen

Nordbeutschen Bundes, jedoch mit folgenden Abanderungen:

S. 1. Der Art. 1. ber Nordbeutschen Bundes Berfassung wird tunftig lauten, wie folgt: Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Babern, Sachsen, Burttemberg, Baden, Hessen

Medlenburg-Schwerin, Sachsen-Beimar, Medlenburg-Strelip, Olbenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt, Echwarzburg-Rudolftadt, Schwarzburg-Sonder& hausen, Walbed, Reuße älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

S. 2. Zu Art. 4. wird folgender Zusat vereinbart: Ziff. 16. Die Bestimmungen über die Presse und bas Bereinswesen.

S. 3. Das zweite Alinea bes Art. 5. lautet funftig wie folgt: Bei Gesets-Borfclagen über bas Militarwefen, bie Kriegsmarine und bie im Art. 35. bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bunbeerathe eine Meinungeverschiebenheit stattfindet, die Stimme bes Prafibiums ben Ausschlag, wenn sie fich fur bie Aufrechthaltung ber bestehenben Ginrichtungen ausspricht.

S. 4. Art. 6. erhält folgende Kassung: Der Bundesrath besteht aus den Vertretern ber Mitglieder bes Bundes, unter welchen die Stimmführung sich in ber Beise vertheilt, bag Preußen mit ben ehemaligen Stimmen von hannover, Rurbeffen, Solftein, Raffau und Frankfurt 17 Stimmen führt, Bayern 6, Sachsen 4, Württemberg 4, Baben 3, heffen 3, Medlenburg-Schwerin 2, Sachsen-Beimar 1, Medlenburg-Strelit 1, Oldenburg 1, Braunschweig 2, Sachsen=Meiningen 1, Sachsen= Altenburg 1, Sachsen=Coburg=Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg=Rudol= ftabt 1, Schwarzburg-Sonbershaufen 1, Walbed 1, Reuß alterer Linie 1, Reuß jüngerer Linie 1, Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lübeck 1, Bremen 1, Bamburg 1, in Summa 58 Stimmen.

Jebes Mitglied bes Bundes tann fo viel Bevollmächtigte jum Bundes= rathe ernennen, wie es Stimmen hat, boch tann bie Besammtheit ber

auftanbigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werben.

S. b. Un bie Stelle bes Art. 7. tritt folgende Beftimmung: Der Bunbesrath beschließt: 1) über bie bem Reichstage zu machenben Borlagen und bie von bemfelben gefaßten Befchluffe; 2) über bie gur Musführung ber Bundesgesetze erforderlichen allgemeinen Berwaltungs-Borfcriften und Einrichtungen, sofern nicht in bem Gesetze selbst etwas Unberes bestimmt ift; 3) über Mangel, welche bei ber Ausführung ber Bunbesgesete ober ber vorstebend erwähnten Borfdriften ober Ginrichtungen bervortreten.

Jebes Bundesglied ift befugt, Borfchlage zu machen und in Bortrag zu bringen, und bas Prafibium ift verpflichtet, biefelben ber Be-

rathung zu übergeben.

Die Beschlußfassung erfolgt, vorbehaltlich ber Bestimmungen in ben Art. 5., 37. und 78. mit einfacher Mehrheit. Nicht vertretene ober nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt bie Brafibial-Stimme ben Ausschlag.

Bei der Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen biefer Verfassung nicht bem ganzen Bunde gemeinschaftlich ift, werben bie Stimmen nur berjenigen Bunbesftaaten gezählt, welchen bie Ungelegenbeit gemeinschaftlich ist.

Art. 8. erhalt folgende Fassung: Der Bundesrath bilbet seiner Mitte bauernbe Ausschüsse 1) für bas Landheer und die Feftungen, 2) für bas Seewesen, 3) für Boll- und Steuerwesen, 4) für

Handel und Berkehr, 5) für Gisenbahnen, Post und Telegraphen, 6) füt Justizwesen, 7) für Rechnungswesen.

In jebem biefer Ausschuffe werben außer bem Brafibium minbeftens vier Bundesftaaten vertreten fein, und fuhrt innerhalb berfelben jeber

Staat nur eine Stimme.

In dem Ausschusse für das Landheer und die Festungen hat Bayern einen ständigen Sit, die übrigen Mitglieder besselben, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Secwesen werden von dem Bundesfeldsberrn ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse werden vom Bundeserathe gewählt. Die Zusammensehung dieser Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrathes, resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die aussscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Außerbem wird im Bundesrathe aus ben Bevollmächtigten ber Königreiche Bapern, Sachsen und Württemberg unter bem Borsite Baperns

ein Ausschuß fur bie auswärtigen Angelegenheiten gebilbet.

Den Ausschüffen werben bie zu ihren Arbeiten nothigen Beamten jur Verfügung gestellt.

S. 7. In Art. 11. wird nach bem ersten Absahe folgenbe Bu=

fatbeftimmung eingeschaltet:

Bur Erklarung bes Krieges im Namen bes Bundes ift bie Buftimmung bes Bundesrathes erforderlich, es fei benn, daß ein Angriff

auf bas Bunbesgebiet ober beffen Ruften erfolgt.

S. 8. Art. 18. erhält am Schlusse folgenden Jusat: Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Bundesdienst im Wege der Bundesgessetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Bunde gegenüber diesenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathlande aus ihrer dienstlichen Stellung zugestanden hatten.

§. 9. Art. 19. lautet fortan wie folgt: Wenn Bunbesglieber ihre verfassungsmäßigen Bunbespflichten nicht erfullen, können sie bazu im Wege ber Exekution angehalten werben. Diese Exekution ist vom Bunbes-

rathe zu beschließen und bom Bunbeerrafibium zu vollstreden.

S. 10. Art. 20. erhält folgende Fassung: Der Reichstag geht aus allgemeinen und birekten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor, welche nach Maßgabe bes Wahlgesetzes für den Reichstag des Nordbeutschen Bundes vom 31. Mai 1869 zu erfolgen haben.

Bis zu ber, im §. 5. bieses Gesetzes vorbehaltenen geschlichen Regelung werden in Bapern 48, in Württemberg 17, in Baden 14, in Hessen stüblich bes Mains 6 Abgeordnete gewählt und beträgt bemnach die Ges

fammizahl ber Abgeordneten 382.

M.

S. 11. Art. 28. erhalt folgenden Jusat: Bei ber Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen dieser Verfassung nicht dem ganzen Bunde gemeinschaftlich ift, werden die Stimmen nur derzenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesstaaten gewählt sind, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ift.

§. 12. Aus Art. 34. wird das Wort: Lübeck geftrichen.

§. 13. Art. 35. erhält folgende Fassung: Der Bund ausschließe lich hat die Gesetzgebnng über das gesammte Zollwesen, über die Besteuerung! des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabaks, bestelteten Branntweins und Biers und aus Rüben ober anderen inländischen

Erzeugnissen dargestellten Zuders und Sprups, über den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Berbrauchs-Abgaben gegen Hinterziehungen, sowie über die Maßregeln, welche in den Zollsausschlüssen zur Sicherung der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich sind.

In Bayern, Württemberg und Baben bleibt die Besteuerung des inlandischen Branntweins und Biers der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung über die Besteuerung auch dieser Gegenstände herbeizusubren.

S. 14. Zu Art. 36. wird am Schlusse folgender Zusatz beigefügt: Die von diesen Beamten über Mängel bei der Ausführung der gemeinsschaftlichen Gesetzgebung gemachten Anzeigen (Art. 35.) werden dem

Bunbeerathe gur Befchlugnahme vorgelegt.

S. 15. Art. 37. wird fünftig lauten, wie folgt:

Bei der Beschlußnahme über die zur Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) dienenden Berwaltungs-Borschriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Präsidiums alsbann den Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Borschrift oder Einrichtung ausspricht.

S. 16. Art. 38. wird wie folgt gefaßt:

Der Ertrag ber Zolle und ber anberen, in Art. 35. bezeichneten Abgaben, letterer soweit sie ber Bunbesgesetzgebung unterliegen, fließt in bie Bunbeskasse.

Diefer Ertrag besteht aus ber gesammten von ben Bollen und ben

übrigen Abgaben aufgekommenen Ginnahme nach Abzug

1) ber auf Geseten ober allgemeinen Berwaltungs-Borichriften berubenben Steuer-Bergutungen und Ermäßigungen,

2) ber Ruderstattungen für unrichtige Erhebungen,

3) ber Erhebungs- und Verwaltungskoften, und zwar:

a) bei ben Zollen ber Koften, welche an ben gegen bas Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der Zolle erforderlich find,

b) bei ber Salzsteuer ber Kosten, welche zur Besolbung ber mit Ers hebung und Rontrolirung bieser Steuer auf ben Salzwerken be-

auftragten Beamten aufgewenbet werben,

c) bei ber Rübenzuckersteuer und Tabaksteuer ber Bergutung, welche nach ben jeweiligen Beschluffen bes Bunbesrathes ben einzelnen Bunbesregierungen für die Kosten ber Berwaltung biefer Steuern zu gewähren ist,

d) bei ben übrigen Steuern mit funfzehn Prozent ber Gesammtein=

nahme.

Die außerhalb ber gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenben Gebiete tragen zu ben Bunbesausgaben burch Zahlung eines Aversums bei.

Bapern, Württemberg und Baben haben an bem in die Bundeskasse stille fließenden Ertrage der Steuern von Branntwein und Bier und an dem, diesem Ertrage entsprechenden Theile des vorstehend erwähnten Abersums keinen Theil.

S. 17. Art. 39. erhalt nachstehenbe Fassung:

Die von ben Erhebungsbehörben ber Bunbesstaaten nach Ablauf eines jeben Bierteljahres aufzustellenben Quartalextracte und bie nach

bem Jahres- und Bucherschlusse aufzuftellenben Finalabschlusse über bie im Laufe bes Bierteljahres beziehungsweise während des Rechnungsjahres fällig geworbenen Einnahmen an Bollen und nach Art. 38. jur Bunbestaffe fliegenben Berbrauchsabgaben werben von ben Direktivbehörden ber Bundesstaaten, nach vorausgegangener Prüfung, in Haupt= übersichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe gesondert nachzuwei= fen ift, und es werben biefe Ueberfichten an ben Ausschuß bes Bunbesrathes für bas Rechnungswesen eingefandt.

Der Lettere stellt auf Grund dieser Uebersichten von brei zu brei Monaten ben von ber Raffe jebes Bundesstaates ber Bundeskaffe schulbigen Betrag vorläufig feft und fest von diefer Feftstellung ben Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntnig, legt auch alljährlich die schließliche Feststellung jener Betrage mit feinen Bemerkungen bem Bunbes-

rathe vor. Der Bunbesrath beschließt über biese Feststellung. §. 18. Art. 40. hat zu lauten:

Dic Bestimmungen in bem Zollvereinigungs-Bertrag vom 8. Juli 1867 bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die Vorschriften dieser Berfassung abgeanbert sind und so lange sie nicht auf bem in Art. 7., beziehungsweise 78. bezeichneten Wege abgeanbert werben.

S. 19. Art. 48. Absat 2. wird wie folgt gefaßt:

Die im Art. 4. vorgesehene Gesetzgebung bes Bundes in Post- und Telegraphen-Angelegenheiten erftrectt fich nicht auf biejenigen Gegenftanbe, beren Regelung nach ben gegenwärtig in ber Nordbeutschen Poft- und Telegraphen-Berwaltung maßgebenben Grunbfaben, ber reglementarischen Kestsetzung ober abministrativen Anordnung überlassen ist.

§. 20. An die Stelle der bisherigen Art. 50. und 51. tritt fol=

gende Kassung:

Dem Bundespräsidium gehört die obere Leitung der Post- und Telegraphen=Verwaltung an. Dasselbe hat die Psticht und das Recht, bafur zu forgen, baß Einheit in ber Organisation ber Berwaltung, und im Betriebe bes Dienstes, sowie in ber Qualifikation ber Beamten bergestellt und erhalten wird.

Das Präsibium hat für den Erlaß der reglementarischen Festsetzungen und allgemeinen abministrativen Anordnungen, sowie für bie ausschließliche Wahrnehmung ber Beziehungen zu anberen Post= und Tele=

graphen-Berwaltungen Sorge zu tragen.

Sammtliche Beamte ber Post- und Telegraphen-Berwaltung sind verpflichtet, ben Anordnungen bes Bundesprasibiums Folge zu leiften.

Diese Berpflichtung ift in ben Diensteib aufzunehmen.

Art. 51. Die Anstellung ber bei ben Berwaltungsbehörben ber Bost und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (3. B. ber Direttoren, Rathe, Dber-Inspettoren), ferner die Anstellung ber zur Wahrnehmung bes Auffichts= u. f. w. Dien= stes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Bost= und Telegraphen-Beamten (z. B. Inspettoren, Kontro= leure) geht für das ganze Gebiet des Deutschen Bundes von dem Präsibium aus, welchem biefe Beamten ben Dienfteib leiften. Den einzelnen Landesregierungen wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit biefelben ihre Gebiete betreffen, Behufs ber lanbesherrlichen Bestati= gung und Publikation rechtzeitig Wittheilung gemacht werben. Die anberen

bei ben Verwaltungsbehörben ber Post und Telegraphie erforberlichen Beamten, sowie alle fur ben localen und technischen Betrieb bestimmten. mithin bei ben eigentlichen Betriebsstellen fungirenden Beamten u. f. w. werden von den betreffenden Landesregierungen angestellt.

Wo eine selbstständige Landes-Post= resp. Telegraphen-Berwaltung

nicht besteht, entscheiben bie Bestimmnngen ber besonderen Bertrage.

S. 21. Art. 52. Absat 3. lautet für die Folge:

Nach Maßgabe bes auf biefe Weise festgestellten Verhaltnisses werben ben einzelnen Staaten mahrenb ber, auf ihren Gintritt in Die Bunbee-Postverwaltung folgenden acht Jahre, die sich fur fie aus ben im Bunde aufkommenben Postuberschüffen ergebenben Quoten auf ihre sonstigen Beitrage zu Bunbeszwecken zu Gute gerechnet.

S. 22. Art. 56. lautet fortan in seinem Eingange:

Das gesammte Konsulatwesen bes Deutschen Bundes steht unter ber Aufficht 2c.

S. 23. In ben Art. 57. und 59. tritt an bie Stelle bes Wortes "Nordbeutsche" ber Ausbruck: "Deutsche Bunbesangehörige".

S. 24. Aus Art. 62. fällt ber zweite Absat aus.

. 25. Urt. 78. lautet wie folgt:

Beranberungen ber Berfaffung erfolgen im Bege ber Gefetgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn fie im Bunbesrathe 14 Stimmen gegen fich haben.

S. 26. Der bisherige Art. 79. der Bundesverfassung fällt weg.

Un beffen Stelle tritt folgenbe:

XV. Uebergangs-Bestimmung.

Art. 79. Die nachstehend genannten, im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gefete werben ju Gefeten bes Deutschen Bunbes erklart und als foldje von ben nachstehend genannten Zeitpunkten an in bas gesammte Bunbesgebiet mit ber Wirkung eingeführt, bag, wo in biefen Besehen von bem Norbbeutschen Bunbe, bessen Berfassung, Gebiet, Mitgliebern ober Staaten, Inbigenat, verfaffungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. f. w. die Rebe ift, der Deutsche Bund und bessen entsprechende Beziehungen zu verstehen find. (Siehe unten.)

III. Die vorstehend festgestellte Verfassung bes Deutschen Bundes erleibet hinsichtlich ihrer Anwendung auf das Königreich Babern nach-

ftebenbe Beschränfungen:

S. 1. Das Recht ber Handhabung ber Aufsicht Seitens bes Bunbes über bie Heimathe= und Nieberlassungeverhaltnisse und bessen Recht ber Gesetzgebung über biesen Segenstand erstreckt sich nicht auf bas Ronigreich Banern.

Das Recht bes Bunbes auf Handhabung ber Aufficht und Befetsgebung über bas Gisenbahnwesen, bann über bas Bost= und Telegraphen= wesen erstreckt sich auf bas Königreich Bapern nur nach Maßgabe ber

in ben SS. 3. und 4. enthaltenen Bestimmungen.

S. 2. Für die erste Wahl zum Reichstage wird die Abgrenzung ber Wahlbezirke in Banern in Ermangelung ber bundesgesetzlichen Feststellung von ber Konigl. Baverischen Regierung bestimmt werben.

S. 3. Die Art. 42. bis einschließlich 46. ber Bunbesverfassung

find auf bas Königreich Bapern nicht anwendbar.

Dem Bunde steht jedoch auch dem Königreiche Boyern gegenüber bas Recht zu, im Wege der Gesengebung einheitliche Rurfiger für tie Konstruktion und Ausruftung der für die Landesvertheidigung willitiger Gisenbahnen aufzustellen.

§. 4. Die Art. 48. bis einschließlich 52. ber Bundesverfassung finden auf das Königreich Bayern keine Anwendung. Das Königreich Bayern behalt die freie und selbstständige Verwaltung seines Post= und

Telegraphenwesens.

Dem Bunde steht jedoch auch für das Königreich Bayern die Gejetzgedung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum, über die Portosreiheiten und das Post-Tarwesen, soweit beide letzteren nicht lediglich den
inneren Verkehr in Bayern betressen, sowie unter gleicher Beschränkung
die Feststellung der Gedühren für die telegraphische Korrespondenz, endlich die Regelung des Post- und Telegraphen-Verkehrs mit dem Auslande zu.

Un ben gur Bundestaffe fliegenden Ginnahmen bes Boft- und Te-

legraphenwesens hat Banern feinen Antheil.

§. 5. Anlangend bie Art. 57. bis 68. von bem Bundes : Kriegs : wefen, so findet

Art. 57. Anwendung auf das Königreich Bayern;

Art. 58. ift gleichfalls fur bas Königreich Bapern gultig.

Diefer Art. enthalt jeboch fur Bapern folgenben Bufat :

Der in biesem Art. bezeichneten Berpflichtung wird von Bayern in der Art entsprochen, daß ce die Kosten und Lasten seines Kriegs-wesens, den Unterhalt der auf seinem Gebiete belegenen festen Plate und sonstigen Fortisitationen einbegriffen, ausschließlich und allein trägt.

Art. 59. hat gleich wie ber Art. 60. für Bayern gesetliche Geltung.

Die Art. 61. bis 68. finben auf Bayern teine Anwendung.

An beren Stelle treten folgenbe Beftimmungen:

I. Babern behält zunächst seine Militär-Gesetzgebung nebst ben bazu gehörigen Bollzugs-Instruktionen, Verordnungen, Erläuterungen 2c. bis zur versassungsmäßigen Beschlußfassung über die der Bundes- gesetzgebung anheimfallenden Materien, resp. bis zur freien Verständigung bezüglich der Einsührung der bereits vor dem Eintritte Baherns in den Bund in dieser Hinsicht erlassenen Gesetz und sonstigen Bestimmungen.

II. Babern verpflichtet sich, für sein Kontingent und die zu bemselben gehörigen Ginrichtungen einen gleichen Gelbbetrag zu verwenden, wie nach Berhältniß der Kopfstärke durch den Militär Etat des Deutschen Bundes für die übrigen Theile des Bundesheeres ausge-

fest wirb.

Dieser Gelbbetrag wird im Bundes Budget für das Königl. Bayerische Kontingent in einer Summe ausgeworfen. Seine Berausgabung wird burch Spezial-Etats geregelt, beren Aufstellung Bayern überlassen bleibt.

Hierfür werben im Allgemeinen biejenigen Statsanfate nach Berhaltniß zur Richtschnur bienen, welche-für bas übrige Bunbes=

beer in ben einzelnen Titeln ausgeworfen find.

III. Das Baper. Heer bilbet einen in sich geschlossenen Bestanbtheil bes Deutschen Bundesheeres mit selbstständiger Verwaltung, unter ber Militär-Hohelt Gr. Maj. des Königs von Bapern; im Kriege — und zwar mit Beginn ber Mobilisirung — unter bem Befehle bes Bundesfelbherrn.

In Bezug auf Organisation, Formation, Ausbildung und Gesbühren, bann hinsichtlich ber Mobilmachung wird Bahern volle Ubereinstimmung mit den für das Bundesheer bestehenden Normen

berftellen.

Bezüglich ber Bewaffnung und Ausruftung, sowie ber Grababs zeichen behalt fich bie Königl. Baper. Regierung bie Serftellung

ber vollen Uebereinstimmung mit dem Bunbesheere vor.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, sich durch Inspectionen von der Uebereinstimmung in Organisation, Formation und Ausbildung, sowie von der Bollzähligkeit und Kriegstüchtigkeit des Baher. Kontingents Ueberzeugung zu verschaffen und wird sich über die Modalitäten der jeweiligen Vornahme und über das Ergebniß dieser Inspectionen mit Sr. Maj. dem Könige von Bahern ins Vernehmen setzen.

Die Anordnung ber Kriegsbereitschaft (Mobilistrung) bes Baper. Kontingents ober eines Theils besselben erfolgt auf Beranlassung bes Bundesfelbherrn burch S. Maj. ben Konig von

Banern.

Bur steten gegenseitigen Information in ben burch biese Bereeinbarung geschaffenen militärischen Beziehungen erhalten bie MilitärsBevollmächtigten in Berlin und München über bie einsschlägigen Anordnungen entsprechende Mittheilung burch bie resp. Krieg8-Ministerien.

IV. Im Kriege sind die Baper. Truppen verpflichtet, ben Befehlen

bes Bunbesfelbherrn unbedingt Folge zu leiften.

Diese Berpflichtung wird in den Fahneneid aufgenommen.

V. Die Anlage von neuen Befestigungen auf Baper. Gebiete im Interesse ber gesanmtbeutschen Bertheibigung wird Babern im Wege

jeweiliger fpezieller Bereinbarung zugefteben.

An ben Kosten für ben Bau und die Ausrustung solcher Befestigungsanlagen auf seinem Gebiete betheiligt sich Bapern in bem
seiner Bevölkerungszahl entsprechenben Berhältnisse gleichmäßig mit
ben anderen Staaten bes Deutschen Bundes; ebenso an ben für
sonstige Festungsanlagen etwa Seitens bes Bundes zu bewilligenben Ertraordinarien.

VI. Die Voraussehungen, unter welchen wegen Bebrohung ber öffentlichen Sicherheit bas Bundesgebiet ober ein Theil besselben burch ben Bundesfelbherrn in Kriegszustand erklärt werden kann, die Form der Verkündung und die Wirkungen einer solchen Erklärung werden durch ein Bundesgesetz geregelt.

VII. Borftebenbe Bestimmungen treten mit bem 1. Januar 1872 in

Wirksamkeit.

S. 6. Die Art. 69. und 71. ber Bunbesverfassung finden auf die von Babern für fein Heer zu machenden Ausgaben nur nach Maßgabe ber Bestimmungen bes vorstehenden Paragraphen Anwendung, Artikel 72.,

aber nur insoweit, als bem Bunbesrathe und bem Reichstage lebiglich bie Ueberweisung ber für bas Bayer. Heer erforberlichen Summe an Bayern nachzuweisen ist.

S. 7. Die in vorftehenden SS. 1. bis 6. enthaltenen Beftimmun= gen find als ein integrirender Beftandtheil ber Bundesverfassung ju

betrachten.

In allen Fallen, in welchen zwischen biesen Bestimmungen und bem Texte ber Deutschen Berfassungs = Urkunbe eine Berschiebenheit besteht, haben für Bayern lediglich bie ersteren Geltung und Berbinblickkeit.

S. 8. Die unter Ziffer II. S. 26. bieses Vertrages aufgeführte Uebergangs-Bestimmung bes nunmehrigen Art. 79. ber Versassung sindet auf Bapern in Anbetracht der vorgeruckten Zeit und der Nothwendigkeit mannigsaltiger Umgestaltung anderer mit dem Gegenstande der Bundessgesetzung in Zusammenhang stehender Gesetze und Einrichtungen keine Anwendung.

Die Erklarung ber im Norbbeutschen Bunbe ergangenen Gesetze zu Bunbesgesetzen fur bas Königreich Bapern bleibt vielmehr, soweit biese Gesetze auf Angelegenheiten sich beziehen, welche versassung ber Gestgebung bes Deutschen Bunbes unterliegen, ber Bunbesgesetzetzen

vorbehalten.

IV. Da in Anbetracht ber großen Schwierigkeiten, welche theils bie vorgerückte Zeit, theils die Fortbauer des Krieges ber Aufstellung eines Etats für die Militärverwaltung des Deutschen Bundes für das Jahr 1871 und beziehungsweise der Feststellung der von Bayern auf sein Heer zu verwendenden Gesammtsumme für dieses Jahr entgegenstellen, die Bestimmungen unter III. §. 5. dieses Bertrages erst mit dem 1. Januar 1872 in Wirksamkeit treten, wird der Ertrag der im Art. 35. bezeichneten gemeinschaftlichen Abgaben für das Jahr 1871 nicht zur Bundeskasse fließen, sondern der Staatskasse Bayerns verbleiben, dagegen aber der Beitrag Bayerns zu den Bundesausgaben durch Matrikularsbeiträge ausgebracht werden.

V. Diejenigen Borschriften ber Verfassung, burch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in beren Verhältniß zur Gesammtheit festgeftellt sind, insbesondere, soviel Bapern angeht, die unter Ziffer III. bieses Bertrages aufgeführten Bestimmungen können nur mit Zustimmung

bes berechtigten Bunbesftaates abgeanbert werben.

VI. Gegenwärtiger Bertrag tritt mit bem 1. Januar 1871 in

Wirtfamteit.

Die vertragsschließenben Theile geben sich beshab die Zusage, daß berselbe unverweilt ben gesetzgebenden Faktoren des Nordbeutschen Bunbes und Baherns zur verfassungsmäßigen Zustimmung vorgelegt und,
nach Ertheilung dieser Zustimmung, im Laufe des Monais Dezember
ratisszirt werden wird. Die Ratisitationserklärungen sollen in Berlin
ausgetauscht werden.

Bu Urfund beffen haben bie Gingangs genannten Bevollmächtigten biefen Bertrag in boppelter Ausfertigung am heutigen Tage mit ihrer

Namensunterschrift und ihrem Siegel verseben.

So geschehen Berfailles, ben 23. November 1870

v. Bismard. Bray: Steinburg. v. Roon. v. Branth.

#### Schlugprototoll.

Bei der Unterzeichnung des Bertrages über den Abschluß eines Berfassungsbündnisses zwischen Sr. Maj. dem Könige von Preußen Namens des Nordbeutschen Bundes und Sr. Maj. dem Könige von Bayern sind die unterzeichneten Bevollmächtigten noch über nachstehende vertrags-

mäßige Bufagen und Erklarungen übereinkommen :

.

I. Es wurde auf Anregung der Königl. Baber. Bevollmächtigten von Seite des Königl. Preuß. Bevollmächtigten anerkannt, daß, nachedem sich das Gesetzgebungsrecht des Bundes bezüglich der Heimathstund Niederlassungsverhältnisse auf das Königreich Babern nicht erstreckt, die Bundeslegissative auch nicht zuständig sei, das Berehelichungswesen mit verbindlicher Kraft für Babern zu regeln, und daß also das für den nordbeutschen Bund erlassene Gesetz vom 4. Mai 1868, die Aufbebung der polizeilichen Beschränkungen der Cheschließungen betreffend, jedenfalls nicht zu benjenigen Gesetz gehört, deren Wirksamkeit auf Babern ausgedehnt werden könnte.

II. Bon Seite des Königl. Preuß. Bevollmächtigten wurde anserkannt, daß unter der Gesetzgebungsbefugniß des Bundes über Staatsbürgerrecht nur das Recht zu verstehen sei, die Bundes und Staatsangehörigkeit zu regeln und den Grundsat der politischen Gleichberechstigung aller Confessionen durchzuführen, daß sich im Uebrigen diese Legislative nicht auf die Frage erstrecke, unter welchen Boraussetzungen Zesmand zur Ausübung politischer Rechte in einem einzelnen Staate befugt sei.

III. Die unterzeichneten Bevollmächtigten kamen dahin überein, daß in Anbetracht der unter Ziffer I. statuirten Ausnahme von der Bundes-Legislative der Gothaer Bertrag vom 15. Juli 1851 wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Heimathslosen, dann, die sogenannte Eisenacher Convention vom 11. Juli 1853 wegen Berpstegung erkrankter und Beerdigung verstorbener Unterthanen für das Berhältniß Baherns zu dem übrigen Bundesgebiete sortbauernde Geltung haben sollten.

IV. Als vertragsmäßige Bestimmung wurde in Anbetracht ber in Bayern bestehenden besonderen Berhältnisse bezüglich des Immobiliars Bersicherungswesens und des engen Zusammenhanges derselben mit dem Hypothesar-Areditwesen festgestellt, daß, wenn sich die Gesetzgebung des Bundes mit dem Immobiliar-Bersicherungswesen besassen sollte, die vom Bunde zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen in Bayern nur mit

Buftimmung ber Bayer, Regierung Geltung erlangen tonnen.

V. Der Königl. Preuß. Bevollmächtigte gab bie Zusicherung, daß Bapern bei ber ferneren Ausgarbeitung bes Entwurfes eines allgemeinen

Deutschen Civilprozeß-Gesethuche entsprechend betheiligt werbe.

VI. Als unbestritten murbe von bem Konigl. Preuß. Bevollmachtigten zugegeben, daß selbst bezüglich ber ber Bundeslegissative zugewiesenen Gegenstände die in den einzelnen Staaten geltenden Gesetse
und Berordnungen in so lange in Kraft bleiben und auf dem bisherigen Bege ber Einzelngesetzgebung abgeandert werden konnen, bis eine binbende Norm vom Bunde ausgegangen ift.

VII. Der Königl. Preuß. Bevollmächtigte gab bie Erklärung ab, baß Se. Maj. ber König von Preußen fraft ber Allerhöchstihnen zustehenden Prasibialrechte, mit Zustimmung Sr. Maj. bes Königs von Bayern, den

Rönigl. Baper. Gefandten an den Höfen, an welchen folche beglaubigt find, Bollmacht ertheilen werden, die Bundesgesandten in Berhinderungs-

fällen zu vertreten.

Indem biefe Erklärung von ben Königl. Baber. Bevollmächtigten acceptirt wurde, fügten biefe bei, daß die Baber. Gefandten angewiesen sein würden, in allen Fällen, in welchen dies zur Geltendmachung alsgemein Deutscher Interessen erforderlich ober von Nugen sein wird, ben

Bunbesgesanbten ihre Beihulfe zu leiften.

VIII. Der Bund übernimmt in Anbetracht ber Leiftungen ber Baher. Regierung für ben biplomatischen Dienst besselben burch die unter Ziffer VII. erwähnte Bereitstellung ihrer Gesandtschaften und in Erwägung des Umstandes, daß an denjenigen Orten, an welchen Bahern eigene Gesandtschaften unterhalten wird, die Bertretung der Baher. Angelegenheiten dem Bundesgesandten nicht obliegt, die Verpflichtung, bei Feststellung der Ausgaben für den diplomatischen Dienst des Bundes der Baher. Acgierung eine angemessene Vergütung in Anrechnung zu bringen,

Ueber Festsetzung ber Größe biefer Bergutung bleibt weitere Ber-

einbarung vorbehalten.

IX. Der Königl. Preuß. Bevollmächtigte erkannte es als ein Recht ber Baper. Regierung an, daß ihr Vertreter im Falle ber Verhinberung

Breugens ben Borfit im Bunbesrathe führe.

X. Zu ben Art. 35. und 38. ber Bunbesverfassung war man barüber einverstanden, baß die nach Maßgabe ber Zollvereins = Verträge auch ferner zu erhebenden Uebergangsabgaben von Branntwein und Bier ebenso anzusehen sind, wie die auf die Bereitung dieser Getränke gelegten

Abgaben.

XI. Es wurde alleitig anerkannt, daß bei dem Abschlusse von Post= und Telegraphen=Berträgen mit außerdeutschen Staaten zur Wah= rung der besonderen Landesinteressen Bertreter der an die betreffenden außerdeutschen Staaten angrenzenden Bundesstaaten zugezogen werden sollen, und daß den einzelnen Bundesstaaten unbenommen ist-, mit ans beren Staaten Berträge über das Post= und Telegraphenwesen abzusschleßen, sofern sie lediglich den Grenzverkehr betreffen.

XII. Zu Art. 56. ber Bundesverfassung wurde allseitig anerkannt, baß ben einzelnen Bundesstaaten bas Recht zustehe, auswärtige Konsuln bei sich zu empfangen und fur ihr Gebiet mit dem Erequatur zu ver-

seben.

Ferner wurde die Zusicherung gegeben, daß Bundeskonsuln an auswärtigen Orten auch dann aufgestellt werden sollen, wenn es nur das Interesse eines einzelnen Bundesstaates als wünschenswerth erscheinen

läßt, daß bies geschehe.

XIII. Es wurde ferner allseitig anerkannt, daß zu den im Nordsbeutschen Bunde ergangenen Gesehen, deren Erklärung zu Gesehen des Deutschen Bundes der Bundesgesetzgebung vorbehalten bleibt, das Geseh vom 21. Juli d. J., betreffend den außerordentlichen Geldbedarf der Militär= und Marine=Verwaltung, nicht gehört, und daß das Geseh vom 31. Mai d. J., betreffend die St. Gotthard=Eisenbahn, jedenfalls nicht ohne Veränderung seines Inhalts zum Bundesgesehe wurde erklärt werden können.

XIV. In Erwägung ber in Ziffer III. S. 5. enthaltenen Bestimmungen über bas Kriegswesen wurde — mit besonderer Beziehung auf

bie Festungen — noch Nachfolgenbes vereinbart:

S. 1. Bayern erhält bie Festungen Ingolstabt und Germersheim, sowie die Fortikation von Neu-Ulm und die im Bayerischen Gebiete auf gemeinsame Kosten etwa kunftig angelegt werdenden Befestigungen in vollkommen vertheibigungsfähigem Stande.

S. 2. Solche neu angelegte Befestigungen treten bezüglich ihres immobilen Materials in das ausschließliche Eigenthum Bayerns. Ihr mobiles Material hingegen wird gemeinsames Eigenthum der Staaten des Bundes. In Betreff dieses Materials gilt dis auf Weiteres die Nebereinkunft vom 6. Juli 1869, welche auch hinsichtlich des mobilen Festungsmaterials der vormaligen Deutschen Bundessestungen Mainz, Rastatt und Um in Kraft bleibt.

S. 3. Die Festung Landau wird unmittelbar nach dem gegen=

martigen Kriege als folche aufgehoben.

Die Ausruftung dieses Plates, soweit sie gemeinsames Eigenthum, wird nach ben ber Uebereinkunft vom 6. Juli 1869 zu Grunde liegenden

Pringipien behandelt.

S. 4. Diejenigen Gegenstände des Baher. Kriegswesens, Betreffs welcher der Bundesvertrag vom Houtigen oder das vorliegende Protofoll nicht ausdrückliche Bestimmungen enthalten — sohin insbesondere die Bezeichnung der Regimenter 2c., die Uniformirung, Garnisonirung, das Personal= und Militär=Bildungswesen 2c. — werden durch dieselbe nicht berührt.

Die Betheiligung Bayer. Offiziere an den für höhere militärwissen= schaftliche oder technische Ausbildung bestehenden Anstalten des Bundes

wird spezieller Bereinbarung vorbehalten.

XV. Wenn sich in Folge bes mangelhaft bahier vorliegenben Waterials ergeben sollte, baß bei Aufführung bes nunmehrigen Wortslautes ber Bunbesverfassung unter Ziffer II. §§ 1.—26. ein Jrrthum unterlaufen ist, behalten sich bie kontrahirenben Theile bessen Berichtigung vor

XVI. Die Bestimmungen bieses Schlufprotokolls sollen ebenso versbindlich sein, wie der Bertrag vom Heutigen über ben Abschluß eines Deutschen Verfassungsbundnisses selbst, und sollen mit diesem gleichzeitig ratifiziert werden.

So geschehen Versailles, ben 23. November 1870.

v. Bismard. Brah: Steinburg. Frh. v. Pranth. v. Lut

# I. Berfaffung des Deutschen Bundes.

Se. Maj. ber König von Preußen im Namen bes Nordbeutschen Bundes, Se. Maj. ber König von Bahern, Se. Maj. ber König von Burttemberg, Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Baden und Se. Königl. Hoheit ber Großherzog von Haben und Se. Königl. Hoheit ber Großherzog von Hein für die stüllich vom Nain belegenen Theile des Großherzogthums Heffen schließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innershalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Leutschen Bolles. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstehende

## Berfaffung

haben.

I. Bundesgebiet.

Art. 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessendurgs Schwerin, SachsensWeimar, MecklenburgsStrelit, Oldenburg, Braunsschweig, SachsensWeimingen, SachsensUltenburg, SachsensCoburgsSotha, Anhalt, SchwarzburgsRudolstadt, SchwarzburgsSondershausen, Walded, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, SchaumburgsLippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

11. Bundesgefengebung.

Art. 2. Innerhalb bieses Bundesgebietes übt der Bund das Recht der Gesetzebung nach Maaßgabe des Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, daß die Bundesgesche den Landesgesetzen vorgehen. Die Bundesgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von Bundeswegen, welche vermittelst eines Bundesgesetzlattes geschieht. Sosern nicht in dem publizirten Gesetz ein anderer Ansangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf dessenigen Tages, an welchem das betreffende Stud des Bundesgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.

Art. 3. Für ben ganzen Umfang bes Bunbesgebietes besteht ein gemeinsames Indigenat mit ber Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem andern Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum sesten Bohnsis, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung

von Grunbstüden, zur Erlangung bes Staatsbürgerrechtes und zum Benusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter benselben Boraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

In ber Ausubung biefer Befugniß barf ber Bunbesangehörige weber burch die Obrigkeit seiner Heimath, noch burch die Obrigkeit eines anderen

Bunbesftaates beschrantt werben.

Diejenigen Bestimmungen, welche bie Armenversorgung und bie Aufnahme in ben lotalen Gemeinbeverband betreffen, werben burch ben

im ersten Absat ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf Weiteres bie Berträge in Rraft, welche zwischen ben einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Uebernahme von Auszuweisenden, die Berpflegung erfrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich ber Erfullung ber Militärpflicht im Berhaltniß zu bem heimathelande wird im Wege ber Bundesgesetzgebung bas Nöthige ge-

ordnet werben.

Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmäßig Anspruch auf ben Bundesschutz.

Art. 4. Der Beaufsichtigung bes Bunbes und ber Gesetzgebung

besselben unterliegen bie nachstehenden Angelegenheiten:

1) bie Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths= und Nieberlassungs= Berhältnisse 1), Staatsburgerrecht 2), Paswesen und Fremben-Polizei und über ben Gewerbebetrieb, einschließlich bes Bersicherungs= wesens 3), soweit biese Gegenstände nicht schon burch ben Art. 3.

2) Im Schlufprototoll vom 23. November ad II. wurde von Seiten bes Konthe Breußischen Bevollmächtigten anerkannt, daß unter der Gesetzgebungsbesugniß der Bundes über Staatsburgerrecht nur das Recht zu verstehen sei, die Bundes und Staatsangehörigkeit zu regeln und ben Grundlat der politischen Gleichberechtigung aller Konfessionen durchzusühren, daß sich im Uebrigen diese Legislative nicht auf die Frage erstreche, unter welchen Voraussetzungen Jemand zur Ausübung politischer

Rechte in einem einzelnen Staate befugt fei.

3) Ale vertragomäßige Bestimmung ift in Anbetracht ber in Bapern bestehenbent besonderen Berhaltniffe bezüglich des Immobiliar Berficherung ewesen B und bes engen Zusammenhanges berfelben mit bem Spothetar-Areditwefen im Shiupprototoll ad IV. festgestellt, bag, wenn sich bie Gefetgebung bes Bundes mit

<sup>1)</sup> Bertrag vom 23. Novbr. fest in III. S. 1. Absat 1. fest:
Das Recht ber Sanbhabung ber Aufsicht seitens bes Bunbes über bie Beimathes und Riederlaffungeverhältniffe unb bessen Recht ber Gesetzebung über biesen Gegenstanb erftrecht jich nicht auf bas Königreich Babern.
Bugleich wurde im Schlusprotofoll ad I. vom Königl. Preußischen Bevollstieben werden Beschleichten Beschleichten

Bugleich wurde im Schlußprotofoll ad I. vom Königl. Preußischen Bevollsmächigten anerkannt, daß, da sich das Gesetzgebungsrecht des Bundes bezüglich der Beimathes und Niederlassungsverhältnisse auf das Königreich Bapern nicht erstreckt, die Bundeslegissative auch nicht zuständig sei, das Berehelichungswesen mit verdindlicher Kraft für Bundeslegissative auch nicht zuständig sei, das für den Kordbeutschen Bund erlassen Gesetz vom 4. Mai 1868, die Ausbedung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschliehungen betressend, jedenfalls nicht zu benjenigen Gesetzen gehöre, deren Wirfsamkeit auf Bapern ausgedehnt werden tönnte. Doch soll nach Schlußprotosoll ad III. in Andetracht der statuirten Ausnahme von der Bundeslegissative der Gothaer Vertrag vom 15 Juli 1851 wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Heinathslosen, dann, die sogenanute Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 wegen Berpstegung erstankter und Beerbigung versorbener Unterthanden sur des Versältnis Baperns zu dem übrigen Bundesgebiete sortbauernde Geltung deben.

2) Im Schlußprotosoll vom 23. November ad II. wurde von Seiten des Könlug.

biefer Berfassung erledigt sind, besgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach außerbeutschen Ländern;

2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für Bundeszwecke zu

verwenbenben Steuern;

3) die Ordnung des Maaß=, Mung= und Gewichts=Spftems, nebst Feststellung der Grundsate über die Emission von fundirtem und unfundirtem Papiergelbe;

4) die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;

5) bie Erfinbungs-Batente;

6) ber Schut bes geistigen Gigenthums;

7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes bes Deutschen Handels im Auslande, ber Deutschen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemeinsamer konsularischer Vertretung, welche vom Bunde ausgestattet wird;

8) das Eisenbahnwesen ') und die Herstellung von Land= und Wasser= straßen im Interesse der Landesvertheibigung und des allgemeinen

Berfebrs:

9) der Flößerei= und Schifffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten gesmeinsamen Wasserstraßen und der Zustand der letzteren, sowie die Fluß= und sonstigen Wasserzolle;

10) bas Poft- und Telegraphenwefen;

11) Bestimmungen über bie wechselseitige Bollstredung von Erkenntnissen in Civilsachen und Erlebigung von Requisitionen überhaupt,

12) sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urtunden;

13) bie gemeinsame Gesetzgebung über bas Obligationenrecht, Strafrecht, Handels- und Wechselrecht und bas gerichtliche Verfahren 2);

14) das Militarwesen des Bundes und die Kriegsmarine;

15) Magregeln ber Mebizinal= und Beterinarpolizei;

16) bie Beftimmungen über bie Breffe und bas Bereinemefen.

Art. 5. Die Bundesgesetzung wird ausgeübt burch ben Bundesrath und den Reichstag. Die Uebereinstimmung der Mehrheitsbeschlusse beider Versammlungen ist zu einem Bundesgesetze erforderlich und ausreichend.

bem Immobiliar-Bersicherungswesen befassen sollte, bie vom Bunbe zu erlassenben gesehlichen Bestimmungen in Bapern nur mit Zustimmung ber Baperischen Regierung Geltung erlangen tonnen.

1) Bertrag vom 23. Rovbr. fest in III. S. 1. Abfat 2. feft:

Das Recht bes Bunbes auf Sanbhabung ber Auflicht unb Gefetgebung über bas Gifenbahmwefen, Dann über bas Poft und Zelegraphenwefen erftredt fich auf bas Ronigreich Bayern nur nach Maggabe ber Abschnitt VII. Art. 42 — 46. enthaltenen Bestimmungen.

2) 3m Schlufprotofoll vom 23. Novbr. ad V. ift bie Buficherung gegeben, bag Babern bei ber ferneren Ausarbeitung bes Entwurfs eines Allgemeinen Deut: foen Civil: Prozef: Gefetbuche entsprechenb betheiligt werbe.

Bugleich murbe in bemselben Protofoll ad VI. als unbeftritten vom Königl. Preußischen Bevollmächtigten zugegeben, baß selbst bezüglich ber ber Bundeslegis- lative zugewiesenen Gegenstände die in den einzelnen Staaten geltenden Gesetze und Berordnungen in so lange in Kraft bleiben und auf dem bisherigen Wege der Einzelngesetzgebung abgeandert werden können, die eine bindende Rorm vom Bunde ausgegangen ift.

Bei Gesetsvorschlägen über bas Militärwesen, die Kriegsmarine und die im Art. 35. bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ginsrichtungen ausspricht.

#### III. Bundegrath.

Art. 6. Der Bundesrath besteht aus ben Vertretern ber Mitglieber bes Bundes, unter welchen die Stimmsührung sich in der Weise vertheilt, daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt

|        |        |       |      |      |             |      |     |    | 17                    | Stimmen  |
|--------|--------|-------|------|------|-------------|------|-----|----|-----------------------|----------|
| führt, | Bayer  | m.    |      |      |             |      |     |    | 6                     |          |
|        | Sadi   | en .  |      |      |             |      |     |    | 4                     |          |
|        | Würt   | tembe | rg   |      |             |      |     |    | 4                     |          |
|        | Baber  |       |      |      |             |      |     |    | 3                     |          |
|        | Heller | n.    |      |      |             | ,    |     |    | 3                     |          |
|        | Medi   | enbui | :g=( | Sđ)  | wei         | in   |     |    | 4<br>3<br>3<br>2<br>1 |          |
|        | Sach   | en=W  | ein  | ıar  |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Medi   | enbu  | rg=( | Str  | elit        | 3    |     |    | 1                     |          |
|        | Olber  | ıburg |      |      |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Brau   | nschw | eig  |      |             |      |     |    | 2                     |          |
|        | Sach   | en-W  | tein | iing | en          |      |     |    | 1                     |          |
|        | Sach   | en=Al | ten  | bur  | g           |      |     |    | 1                     |          |
|        | Sadif  | en=C1 | bu   | rg=  | <b>B</b> 01 | ђа   |     |    | 1                     |          |
|        | Anha   | lt.   |      |      |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Schw   | arzbu | rg=  | Nu   | dol         | itad | t   |    | 1                     |          |
|        | Schw   | arzbu | rg=  | ල0   | nbe         | røh  | aus | en | 1                     |          |
|        | Walb   | ect.  |      |      |             | •    |     |    | 1                     |          |
|        | Reuß   | älter | er   | Lir  | tie         |      |     |    | 1                     |          |
|        | Reuß   | jüng  | ere  | r L  | ini         | e    |     |    | 1                     |          |
|        | Schan  | ımbu  | rg=  | tqi9 | oe .        |      |     |    | 1                     |          |
|        | Lippe  |       |      |      |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Lübed  | t .   |      |      |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Brem   | •••   |      | • .  |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | Hami   | urg   |      |      |             |      |     |    | 1                     |          |
|        | •      | -     |      | i    | n           | Su   | mu  | ıa | 58                    | Stimmen. |
|        |        |       |      |      |             |      |     |    |                       |          |

Jebes Mitglied bes Bundes tann so viel Bevollmächtigte zum Buns besrathe ernennen, wie es Stimmen hat; boch tann die Gesammtheit ber zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden.

Urt. 7. Der Bunbesrath beschließt:

1) über bie bem Reichstage zu machenben Borlagen und bie von bemfelben gefaften Befcluffe;

2) über die zur Ausführung ber Bundesgesetze erforberlichen allgemeinen Berwaltungs-Borschriften und Einrichtungen, sofern burch Bundesgesetz etwas Anderes bestimmt ist;

3) über Mangel, welche bei ber Ausführung ber Bunbesgefete ober ber vorstehenb erwähnten Borfchriften ober Ginrichtungen hervortreten.

Jebes Bundesglieb ift befugt, Borschläge zu machen und in Borstrag zu bringen, und bas Prafibium ift verpflichtet, dieselben ber Be-

rathung zu übergeben.

Die Beschlußsassung erfolgt vorbehältlich ber Bestimmungen in ben Art. 5., 37. und 78. mit einfacher Mehrheit. Nicht vertretene ober nicht instruirte Stimmen werben nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Prasibialstimme ben Ausschlag.

Bei ber Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen bieser Verfassung nicht bem ganzen Bunbe gemeinschaftzlich ist, werben die Stimmen nur berjenigen Bunbesstaaten gezählt, welschen biese Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

Art. 8. Der Bundesrath bilbet aus feiner Mitte bauernbe Aus-

[dulfe

1) für bas Landheer und bie Festungen,

2) für bas Geewefen,

3) für Zoll- und Steuerwesen, 4) für Handel und Bertehr,

b) für Eisenbahnen, Boft und Telegraphen,

6) für Juftizwesen, 7) für Rechnungswesen.

In jebem biefer Ausschuffe werben außer bem Prafibium minbestens vier Bunbesftaaten vertreten fein, und führt innerhalb berfelben jeber Staat nur Gine Stimme.

In dem Ausschusse für das Landheer und die Festungen hat Bapern einen ständigen Sit, die übrigen Mitglieder desselben, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden von dem Bundesseldherrn ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse werden vom Bundesrathe gewählt. Die Zusammenschung dieser Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrathes, resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wos bei die ausschiedenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Außerdem wird im Bundesrathe aus den Bevollmächtigten ber Ronigreiche Babern, Sachsen und Württemberg unter dem Vorsite Baberns

ein Ausschuß für bie auswärtigen Angelegenheiten gebilbet.

Den Ausschuffen werben bie zu ihren Arbeiten nothigen Beamten

. gur Berfügung geftellt.

Art. 9. Jebes Mitglieb bes Bunbesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und muß daselbst auf Berlangen jederzeit geshört werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt worsden sind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes und des Reichstages sein.

Art. 10. Dem Bundesprafibium liegt es ob, ben Mitgliebern bes

Bunbesrathes ben üblichen biplomatischen Schutz zu gewähren.

## IV. Bundespräfidium.

Art. 11. Das Prassibium bes Bundes steht bem Könige von Preuspen zu, welcher ben Namen Deutscher Raiser führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs Krieg zu erklaren und Frieden zu schließen, Bundnisse und andere Berträge

mit fremben Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen 1) und zu empfangen. Zur Erklärung bes Krieges im Namen bes Bundes ist die Zustimmung bes Bundesrathes ersorberlich, es sei benn, daß ein An=

griff auf bas Bunbesgebiet und beffen Ruften erfolgt.

Insoweit die Berträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Art. 4 in den Bereich der Bundesgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Justimmung des Bundeszrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages ersforderlich.

Art. 12. Dem Prafibium steht es zu, ben Bunbesrath und ben

Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen.

Art. 13. Die Berufung bes Bunbesrathes und bes Reichstages findet alljährlich statt, und kann der Bundesrath zur Borbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.

Art. 14. Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald

fie von einem Drittel ber Stimmenzahl verlangt wirb.

Art. 15. Der Borfits ) im Bunbesrath und die Leitung ber Geschäfte steht bem Bunbestanzler zu, welcher vom Prafibium zu ernennen ist.

Derfelbe kann sich burch jebes andere Mitglied bes Bunbesrathes

vermöge schriftlicher Subftitution vertreten laffen.

Art. 16. Das Präsidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Maßgabe der Beschlüsse des Bundesrathes an den Reichstag zu bringen, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere von

letterem zu ernennende Kommiffarien vertreten werben.

Art. 17. Dem Prafibium steht die Ausfertigung und Berkundigung der Bundesgesetze und die Ueberwachung der Ausführung derselben zu. Die Anordnungen und Berfügungen des Bundesprasidiums werden im Namen des Bundes erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch die Berantwortlichteit übernimmt.

Art. 18. Das Präsibium ernennt die Bundesbeamten, hat dies felben für den Bund zu vereidigen und erforderlichen Kalles ihre Ents

laffung zu verfügen.

Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Bundesdienst im Wege der Bundesgesetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Bunde gegenander diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathslande aus ihrer bienstlichen Stellung zugestanden hatten.

Art. 19. Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfullen, so konnen sie dazu im Wege der Exekution angehalten werden. Diese Exekution ist von dem Bundesrathe zu beschlie-

gen und von bem Bunbesprafibium ju vollstreden.

<sup>1)</sup> Bergl. bezüglich Baperns Rr. VII. VIII. bes Schlusprotofolles v. 23. Rov. Oben S. 22 fig.

<sup>2)</sup> In Nr. IX. bes Schlufprotofolles ift Bayern bas Recht eingeraumt, im Falle ber Behinberung Breugens ben Borfit im Bunbesrath ju fuhren.

#### V. Reichstag.

Urt. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und birekten Bah-

len mit geheimer Abstimmung hervor.

Bis zu ber gesetlichen Kegelung, welche im §. 5 bes Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 (Art. 79. Ar. 13) vorbehalten ist, werben in Babern 48, in Württemberg 17, in Baben 14, in Hessen süblich bes Mains 6 Abgeordnete gewählt und beträgt demnach die Gesammtzahl der Absgeordneten 382).

Art. 21. Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Gintritt in ben

Reichstag.

Wenn ein Mitglieb bes Reichstages in dem Bunde oder einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Bundes- oder Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sit und Stimme in dem Reichstage und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Art. 22. Die Verhandlungen bes Reichstages sind öffentlich.

Wahrheitsgetreuc Berichte über Berhandlungen in ben öffentlichen Sitzungen bes Reichstages bleiben von jeber Berantwortlichkeit frei.

Art. 23. Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz bes Bundes Gesetz vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem

Bunbesrathe refp. Bunbestangler gu überweifen.

Art. 24. Die Legislaturperiobe bes Reichstages bauert brei Jahre. Bur Auflösung bes Reichstages mahrend berselben ift ein Befchluß bes

Bunbesrathes unter Zustimmung bes Prafibiums erforberlich.

Art. 25. Im Falle ber Auflösung bes Reichstages muffen innershalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach berselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach ber Auflösung ber Reichstag versammelt werben.

Art. 26. Ohne Zuftimmung bes Reichstages barf bie Bertagung beffelben bie Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während bersel-

ben Seffion nicht wieberholt werben.

Art. 27. Der Reichstag prüft bie Legitimation seiner Mitglieber und entscheibet barüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disciplin burch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt seinen Präsidenten, seinen Bicepräsidenten und Schriftsührer.

Art. 28. Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmenmehrheit. Bur Gültigkeit ber Beschluffassung ist die Anwesenheit der Mehrheit

ber gesetzlichen Angahl ber Mitglieber erforberlich.

Bei ber Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen bieser Versassung nicht bem ganzen Bunde gemeinschaftslich ist, werden die Stimmen nur berjenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesstaaten gewählt sind, welchen die Angelegenheit gemeinschaftslich ist.

Art. 29. Die Mitglieber bes Reichstages sind Bertreter bes ge-fammten Boltes und an Auftrage und Instructionen nicht gebunden.

<sup>1)</sup> Bergl. für Babern in Ansehung ber ersten Bahl jum Reichstage Bertrag v. 23. Nov. III. § 2. Oben S. 18.

Art. 30. Kein Mitglieb bes Reichstages barf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Berufes gethanen Aeußerungen gerichtlich ober bisciplinarisch verfolgt ober sonst

außerhalb ber Versammlung zur Verantwortung gezogen werben.

Art. 31. Ohne Genehmigung bes Reichstages kann kein Mitglied besselben mahrend ber Situngsperiode wegen einer mit Strafe bedroheten Handlung zur Untersuchung gezogen ober verhaftet werben, außer wenn es bei Ausübung ber That ober im Laufe bes nächstfolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ift bei einer Berhaftung wegen Schulben er-

forberlich.

Auf Berlangen bes Reichstages wird jebes Strafverfahren gegen ein Mitglied besselben und jede Untersuchungs- ober Civilhaft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.

Art. 32. Die Mitglieber bes Reichstages burfen als solche keine

Befoldung oder Entschädigung beziehen.

#### VI. Boll- und Sandelsmefen.

Art. 33. Der Bund bilbet ein Zoll= und Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausgeschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Einschließung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen Se-

bietstheile.

Alle Gegenstände, welche im freien Berkehr eines Bundesstaates befindlich sind, können in jeden anderen Bundesstaat eingeführt und durfen in letzterem einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden, als daselbst gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer unterliegen.

Art. 34. Die Hansestädte Bremen und Hamburg mit einem bem Zwed entsprechenden Bezirke ihres ober bes umliegenden Gebietes bleisben als Freihäfen außerhalb ber gemeinschaftlichen Zollgrenze, bis sie

ihren Ginschluß in biefelbe beantragen.

Art. 35. Der Bund ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesammte Zollwesen, über die Besteuerung des im Bundesgediete gewonnenen Salzes und Taback, bereiteten Branntweins und Biers und aus Müben oder anderen inländischen Erzeugnissen dargestellten Zuckers und Syrups, über den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen, sowie über die Maßregeln, welche in den Zollausschüffen zur Sicherung der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich ist.

In Bapern<sup>1</sup>), Württemberg und Baben bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Biers der Landesgesetzgebung vorbehalzten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung über Besteuerung auch bieser

Begenftanbe berbeizuführen.

<sup>1)</sup> Rach bem Bertrag vom 15. Nov. mit Baben und heffen, mit Burttemberg, im Schlufprotofoll vom 25. Nov. 1. ad d, mit Bayern im Schlufprotofoll vom 23. Nov. ad X war man barüber einverstanben, baß bie nach Maßgabe ber Bollvereins-Berträge auf ferner zu erhebenben Uebergangs-Abgaben von Branntwein und Bier ebenso anzusehen sind, wie die auf Bereitung dieser Getranke gelegten Abgaben.

Art. 36. Die Erhebung und Verwaltung ber Zolle und Verbrauchsfteuern (Art. 35.) bleibt jedem Bundesstaate, soweit berselbe sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes überlassen.

Das Bundespräsidium überwacht die Einhaltung des gesehlichen Bersfahrens durch Bundesbeamte, welche es den Zolls oder Steueramtern und den Direktivbehörden der einzelnen-Staaten, nach Bernehmung des Ausschuffes des Bundesrathes für Zolls und Steuerwesen, beiordnet.

Die von biefen Beamten über Mängel bei ber Ausführung ber gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) gemachten Anzeigen werben bem Bunbesrathe zur Beschluftassung vorgelegt.

Art. 37. Bei ber Beschlußnahme über bie zur Ausführung ber gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) bienenben Berwaltungsvorsichristen und Einrichtungen giebt die Stimme des Präsibiums alsbann den Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorsichrist oder Einrichtung ausspricht.

Art. 38. Der Ertrag ber Zolle und ber anberen, in Art. 35. bezeichneten Abgaben, lettere soweit sie ber Bunbesgesetzung unterliegen, sließt in die Bunbeskasse.

Diefer Ertrag besteht aus ber gesammten von ben Bollen und ben übrigen Abgaben aufgekommenen Ginnahme nach Abzug:

- 1) ber auf Gesethen ober allgemeinen Berwaltungevorschriften berubenben Steuervergutungen und Ermäßigungen;
- 2) ber Ruderftattungen für unrichtige Erhebungen;

3) ber Erhebungs- und Berwaltungstoften und zwar:

a) bei ben Zöllen ber Kosten, welche an bem gegen bas Ausland gelegenen Grenzbezirke für ben Schutz und die Erhebung ber Zölle erforberlich sind;

b) bei ber Salzsteuer ber Kosten, welche zur Besoldung ber mit Erspebung und Kontrolirung dieser Steuer auf den Salzwerken be-

auftragten Beamten aufgewendet werben;

c) ber Rubenzuckersteuer und Tabaksteuer ber Bergutung, welche nach ben jeweiligen Beschlüffen bes Bunbesrathes ben einzelnen Bunsbesregierungen für die Kosten der Berwaltung biefer Steuern zu gewähren ist;

d) bei ben übrigen Steuern mit funfzehn Prozent ber Gefammtein-

nahme.

Die außerhalb ber gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenben Gebiete tragen zu ben Bundesausgaben burch Zahlung eines Aversums bei.

Bahern, Württemberg und Baben haben an bem in die Bundeskaffe fließenden Ertrage der Steuern an Branntwein und Bier und an

<sup>1)</sup> Da nach bem Bertrage vom 15. Nov. bezüglich Babens und Sübhessens, bem Schlufprotokoll vom 25. Nov. 1. bezüglich Württembergs, bem Bertrage vom 23. Nov. bezüglich Baperns die Gemeinschaft ber Ausgaben für das Landheer erst mit dem 1. Januar 1872 eintritt, so bleibt der Ertrag der oben bezeichneten Zölle und Abgaben bis dahin den Staatskassen bieser Staaten und wird der Beitrag bieser Staaten zu den Bundes-Ausgaben durch Matrikularbeiträge ausgebracht werden, wegen deren Fessikulung dem in diesem Jahre zu berusenden Reichstage Borrlage gemacht werden wird.

bem biesem Ertrage entsprechenben Theile vorstehend erwähnten Aver-

fums feinen Theil 1).

Art. 39. Die von ben Erhebungsbehörben ber Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden Quartalertrakte und die nach dem Jahres und Bücherschlusse aufzustellenden Finalabschlüsse über die im Laufe des Vierteljahres beziehungsweise während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Art. 38. zur Bundeskasse stille fließenden Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbeshörden der Bundesstaaten, nach vorangegangener Prüfung, in Hauptsübersichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe gesondert nachzusweisen ist, und es werden diese Uebersichten an den Ausschuß des Bunsbesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.

Der Letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu brei Monaten den von der Kasse jedes Bundesstaates der Bundeskasse signe bigen Betrag vorläufig sest und setzt von dieser Feststellung den Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntniß, legt auch alljährlich die schließliche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bundesrathe vor. Der Bundesrath beschließt über diese Feststellung.

Art. 40. Die Bestimmungen in dem Zollvereinkgungs Bertrage vom 8. Juli 1867 bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die Borsschriften dieser Verfassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf dem im Art. 7. beziehungsweise 78. bezeichneten Wege abgeändert werden.

#### VII. Eifenbahnwefen.

Art. 41. Gisenbahnen, welche im Interesse ber Bertheibigung bes Bundesgebietes ober im Interesse bes gemeinsamen Berkehrs für nothwendig erachtet werden, können kraft eines Bundesgesetses auch gegen den Widerspruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durchsschneiben, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Bundes angelegt oder an Privatunternehmer zur Aussührung konzessionirt und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.

Jebe bestehende Gisenbahnverwaltung ist verpflichtet, sich ben Anschluß neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten ber letzteren gefallen zu lassen.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche bestehenden Gisenbahnunternehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Paralleloder Konkurrenzbahnen einraumen, werden, unbeschadet bereits erworbener Rechte, für das ganze Bundesgebiet hierdurch aufgehoben. Ein solches Widerspruchsrecht kann auch in den kunstig zu ertheilenden Konzessionen nicht weiter verlieben werden.

Art. 42. Die Bundesregierungen verpflichten sich, die im Bundesgebiete belegenen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Berkehrs wie ein einheitliches Netz verwalten und zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrüften

zu laffen.

<sup>1)</sup> Rach bem Bertrage vom 15. Nov. ad 3. wird aus Subheffen, folange bie jetige Besteurung bes Bieres fortbesteht, nur ber bem Betrage ber Rorbbeutschen Biermalzsteuer entsprechenbe Antheil ber hessischen Biersteuer in bie Bunbestaffe fließen. S. auch Note zu Art. 35.

Art. 43. Es sollen bemgemäß in thunlichster Beschleunigung übereinstimmenbe Betriebs-Einrichtungen getroffen, insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. Der Bund hat dafür Sorge zu
tragen, daß die Eisenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem,
die nothige Sicherheit gewährenden baulichen Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Verkehrsbedürsniß es
erheischt.

Art. 44. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, die für ben durchgehenden Berkehr und zur Herstellung ineinander greifender Fahrspläne nothigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, des gleichen die zur Bewältigung des Guterverkehrs nothigen Güterzüge einzuführen, auch direkte Erpeditionen im Personens und Güterverkehr unter Gestattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn

auf bie andere, gegen bie übliche Bergutung einzurichten.

Art. 45. Dem Bunde steht die Kontrole über das Tariswesen zu.

Derfelbe wird namentlich bahin wirken:

1) daß balbigst auf den Eisenbahnen im Gebiete bes Bundes überein-

ftimmenbe Betriebereglemente eingeführt werben;

2) daß die möglichste Gleichmäßigkeit und Herabsehung der Tarife erzielt, insbesondere daß bei größeren Entsernungen für den Transport von Kohlen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen, ein dem Bedürfniß der Landwirthschaft und Industrie entsprechender ermäßigter Tarif, und zwar zunächst thunlichst der Ein=Pfennig=Tarif eingeführt werde.

Art. 46. Bei eintretenden Nothständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel, sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Wehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürfniß entsprechenden, von dem Bundespräsidium auf Vorschlag des betreffenden Bundesraths-Ausschuffes festzustellenden, niedrigen Spezialtarif einzusühren, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodutte geltenden Sat herabgehen darf.

Bu Art. 42-46. Diese Artitel finden auf bas Ronigreich Banern

feine Unwendung.

Dem Bunde steht jedoch auch dem Königreich Bapern gegenüber bas Recht zu, im Wege der Gesetzgebung einheitliche Normen für die Konftruktion und Ausrüftung der für die Landesvertheibigung wichtigen

Gifenbahnen aufzustellen.

Art. 47. Den Anforderungen der Bundesbehörden in Betreff der Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der Vertheidigung des Bundessgebietes haben sämmtliche Eisenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere ist das Militär und alles Kriegsmaterial zu gleischen ermäßigten Sätzen zu befördern.

### VIII. Poft- und Telegraphenwesen 1).

Art. 48. Das Postwesen und bas Telegraphenwesen werben für

<sup>1)</sup> Der Bertrag vom 15. Nov. ad 4. bestimmt bezüglich heffens, bag bie Bertrage, burch welche bas Berhaltniß bes Bost: und Telegraphenwelens in hessen zum Rorbbeutschen Bunbe jeht geregelt ift, burch bie Bunbesversaffung nicht aufgehoben

bas gesammte Gebiet bes Ceutschen Bunbes als einheitliche Staatsver-

kehrs=Anstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Art. 4. vorgesehene Geschgebung des Bundes in Post= und Telegraphen=Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung, nach den gegenwärtig in der Nordbeutschen Post= und Telegraphen=Berwaltung maßgebenden Grundsätzen, der reglementarischen Festsetung ober abministrativen Anordnung überlassen ist.

Art. 49. Die Einnahmen bes Post= und Telegraphenwesens sind für ben ganzen Bund gemeinschaftlich. Die Ausgaben werben aus ben gemeinschaftlichen Ginnahmen bestritten. Die Ueberschuffe fließen in die

Bunbestaffe (Abschnitt XII.).

Art. 50. Ocm Bundespräsibium gehört die obere Leitung der Posts und Telegraphen-Berwaltung an. Oasselbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen, daß Einheit in der Organisation der Berwaltung und im Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualisikation der Beamten hergestellt und erhalten wird.

Das Prasibium hat für ben Erlaß ber reglementarischen Festsetzungen und allgemeinen abministrativen Anordnungen, sowie für die ausschließ= liche Wahrnehmung ber Beziehungen zu anderen Post= und Telegraphen=

Berwaltungen Sorge zu tragen.

Sammtliche Beamte ber Post= und Telegraphen-Berwaltung sind verpflichtet, ben Anordnungen bes Bundesprasibiums Folge zu leiften.

Diese Verpflichtung ift in ben Diensteid aufzunehmen.

Art. 51. Die Anstellung der bei den Berwaltungsbehörden der Post und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (3. B. der Direktoren, Käthe, Ober-Inspektoren), serner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts= u. s. w. Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Post= und Telegraphenbeamten (3. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des Deutschen Bundes von dem Präsidium aus, welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landessregierungen wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit diesselben ihre Gebiete betreffen, Behufs der Landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtzeitig Mittheilung gemacht werden. Die andern bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie ersorderlichen Beamten, sowie alle für den lokalen und technischen Betrieb bestimmsten, mithin dei den eigentlichen Betriebsstellen sungirenden, Beamten u. s. werden von den betreffenden Landesregierungen angestellt.

werben. Inebesonbere bleibt hinsichtlich ber Zahlung bes Kanons und ber Chaussegelb-Entschädigung, sowie ber Entschäbigung für Wege- und Brückengelber und sonftige Kommunikations-Abgaben, ferner hinsichtlich ber Bergütung für Benutung ber Staats- und Privatbahnen und hinsichtlich ber Behanblung bes Portofreiheits- wesens in Sübhessen ber bestehnbe Zustand bis Ende 1875 aufrecht erhalten. Bom 1. Jan. 1876 an fällt die Zahlung bes Kanons und ber Chaussegelb-Entschäbigung weg; dagegen bleibt es späterer Vereindarung vorbehalten, wie es in Bezug auf die Bergütung für die postalische Benutung der Eisenbahnen, sowie in Bezug auf die stergitung für die postalische Benutung der Eisenbahnen, sowie in Bezug auf die stübessischen Portofreiheiten nach dem 1. Jan. 1876 zu halten sei. Die Entschäugung für Wege- und Brückengelber und sonstige Kommunikations-Abgaben wird auch nach dem 1. Jan. 1876 an die Großb. H. Regierung gezahlt, wozgegen diese die Entschäugung der Berechtigten auch sink die Zukunft wie diebernübernimmt.

Wo eine selbstiftanbige Landes-Post= resp. Telegraphen-Berwaltung nicht besteht, entscheiden die Bestimmungen der besonderen Verträge.

Art. 52. Bei Ueberweisung bes Ueberschuffes ber Postverwaltung für allgemeine Bundeszwecke (Urt. 49.) soll, in Betracht ber bisherigen Berschiedenheit ber von den Landes-Postverwaltungen der einzelnen Gesbiete erzielten Rein-Einnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Aussgleichung während der unten festgesetzten Uebergangszeit folgendes Bersfahren beobachtet werden.

Aus ben Poftüberschüssen, welche in ben einzelnen Postbezirken während ber fünf Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen sind, wird ein burchschnittlicher Jahrebüberschuß berechnet, und ber Antheil, welchen jeber einzelne Postbezirk an bem für das gesammte Gebiet des Bundes sich barnach herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten festgestellt.

Nach Maßgabe bes auf biese Beise festgestellten Berhaltnisses wers ben ben einzelnen Staaten mahrend ber, auf ihren Gintritt in bie Bunsbes-Postverwaltung folgenden acht Jahre, die sich für sie ergebenden Quoten auf ihre sonstigen Beitrage zu Bundeszwecken zu Gute gerechnet.

Nach Ablauf der acht Jahre hort jene Unterscheidung auf, und fliegen die Postüberschüsse in ungetheilter Aufrechnung nach dem im Art. 49. enthaltenen Grundsat der Bundeskasse zu.

Bon ber während ber vorgebachten acht Jahre für die Hansestädte sich herausstellenden Quote des Postüberschusses wird alljährlich vorweg die Halfte dem Bundespräsidium zur Disposition gestellt zu dem Zwecke, daraus zunächst die Kosten für die Herstellung normaler Posteinrichstungen in den Hansestad zu bestreiten.

Bu Art. 48—52 incl. Württemberg. Dem Bunde ausschließelich steht die Gesetzgebung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum über die Portofreiheiten und das Posttarwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen und Tarisbestimmungen für den internen Verkehr innerhalb Württembergs, sowie, unter gleicher Beschränkung, die Feststellung der Gebühren für die telegraphische Korrespondenz zu. 1).

Ebenso steht bem Bunde die Regelung des Posts und Telegraphens Berkehrs mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittels baren Verkehr Württembergs auf seinen dem Deutschen Bunde nicht angehörenden Nachbarstaaten, wegen dessen Regelung es bei der Bestimmung in Art. 49. des Postvertrags vom 23. November 1867<sup>2</sup>) bewendet.

<sup>1)</sup> Nach bem Schlufprot. v. 25. Nov. ad 3 war man barüber einverstanben, baß die Ausbehnung ber, im Nordbeutschen Bunde über die Borrechte ber Post geltenden Bestimmungen auf ben internen Berket Württembergs insowiet von der Justimmung Württembergs abhängen soll, als diese Bestimmungen ber Post Borrechte beilegen, welche berselben nach der gegenwärtigen Gesetzgebung in Württemberg nicht zustehen

<sup>2)</sup> Art. 49. bes Bertrags v. 23. Nov. 1867. BGef.-Bl. v. 1868 S. 91. Die Behanblung ber Senbungen im Berkehr mit auswärtigen Boftgebieten richtet sich nach ben Postverträgen mit ben betreffenben fremben Regierungen, beziehungsweise nach ben Uebereinfunften mit auswärtigen Transport-Unternehmungen. Beim Ab-

An ben zur Bunbeetaffe fließenben Ginnahmen bes Post= unb Tele-

graphenwesens hat Württemberg teinen Theil.

Bapern '). Diese Artikel finden auf bas Königreich Bapern keine Anwendung. Das Königreich Bapern behalt die freie und selbstständige

Berwaltung feines Boft- und Telegraphenwesens.

Dem Bunde steht jedoch auch für das Königreich Babern die Gesetzgebung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtstichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum, über die Portosteibeiten und das Post-Tarwesen, soweit beide letzteren nicht lediglich den innern Verkehr in Bahern betreffen, sowie unter gleicher Beschränkung die Feststellung der Gedühren für die telegraphische Korrespondenz, endslich die Regelung des Post- und Telegraphen-Verkehrs mit dem Auslande zu<sup>2</sup>).

Un ben gur Bundestaffe fliegenben Ginnahmen bes Boft- unb

Telegraphenwesens hat Banern keinen Antheil.

#### IX. Marine und Schifffahrt.

Art. 53. Die Bundes-Kriegsmarine ist eine einheitliche unter Preuß. Oberbefehl. Die Organisation und Zusammensehung berselben liegt Sr. Maj. dem Könige von Preußen ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine ernennt und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht zu nehmen sind.

Der Kieler hafen und ber Jabe-hafen sind Bundes-Kriegshafen. Der zur Grundung und Erhaltung ber Kriegsflotte und ber bamit zusammenhangenden Anstalten erforberliche Aufwand wird aus ber Bun-

bestaffe beftritten.

Die gesammte seemannische Bevölkerung des Bundes, einschließlich des Maschinenpersonals und der Schiffs-Handwerker, ist vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum Dienste in der Bundesmarine verspflichtet.

Die Bertheilung bes Ersatbebarfes findet nach Maßgabe der vorshandenen seemannischen Bevölkerung statt und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Ms

rechnuna.

見い 南 しかっこう

Art. 54. Die Kauffahrteischiffe aller Bunbesstaaten bilben eine einheitliche Hanbels-Marine.

schlusse solcher Berträge wird die ben Bertrag mit dem Auslande verhandelnde Regierung babin Borsorge treffen, daß die Erleichterungen, welche dem Bostverfehr ihres Gebiets mit dem betreffenden Auslande zu Theil werden, in gleicher Beise und unter benselben Bedingungen auch auf den durch ihre Posten fudweise versmittelten Korrespondenzverkehr der anderen an dem gegenwärtigen Bertrage betheiligten Postgebiete mit dem betreffenden Auslande zur Anwendung gelangen.

<sup>1)</sup> Bertrag vom 23. Nov. III. §. 4.
2) Rach bem Schlufprot. vom 23. Nov. ad 21 wurde allseitig anerkannt, daß bei dem Abschlusser Boft- und Telegraphen-Bertragen mit außerdeutschen Staaten zur Wahrung der besonderen Landesinteressen Bertreter der an die betreffenden außerbeutschen Staaten angrenzenden Bundesstaaten zugezogen werden sollen, und daß den einzelnen Bundesstaaten unbenommen ist, mit andern Staaten Berträge über das Posts und Lelegraphenwesen abzuschließen, sofern sie lediglich den Grenzeverkehr betreffen.

Der Bund hat das Versahren zur Ermittelung der Labungsfähigkeit ber Seeschiffe zu bestimmen, die Ausstellung der Megbriefe, sowie der Schiffscertifitate zu regeln und die Bedingungen festzustellen, von welchen

bie Erlaubniß zur Fuhrung eines Geefchiffes abhangig ift.

In ben Seehasen und auf allen natürlichen und fünstlichen Wasserstraßen ber einzelnen Bundesstaaten werden die Rauffahrteischiffe sammtzlicher Bundesstaaten gleichmäßig zugelassen und behandelt. Die Abzgaben, welche in den Seehäsen von den Seeschiffen oder beren Ladungen für die Benutzung der Schiffsahrtsanstalten erhoben werden, dürsen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstlung dieser Anstalten erforderzlichen Kosten nicht übersteigen.

Auf allen natürlichen Wasserstraßen dursen Abgaben nur für die Benntung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Berkehrs bestimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben, sowie die Abgaben für die Besahrung solcher künstlichen Wasserstraßen, welche Staatseigenthum sind, dürsen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die Flößerei sinden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schiffbaren Wasserstraßen betrieben wird.

Auf frembe Schiffe ober beren Labungen andere ober höhere Abgaben zu legen, als von den Schiffen ber Bundesstaaten ober beren Labungen zu entrichten sind, steht keinem Ginzelstaate, sondern nur dem

Bunbe zu.

Art. 55. Die Flagge ber Kriegs= und Handelsmarine ift schwarz= weiß=roth.

#### X. Ronfulatmefen.

Art. 56<sup>1</sup>). Das gesammte Deutsche Konsulatwesen steht unter ber Aufsicht bes Bundespräsidiums, welches die Konsuln, nach Vernehmung bes Ausschusses bes Bundesrathes für Handel und Verkehr, anstellt.

In dem Amtsbezirk der Bundeskonfuln dürfen neue Landeskonfulate nicht errichtet werden. Die Bundeskonfuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen Bundesstaaten die Funktionen eines Landeskonsuls aus. Die sämmtlichen bestchenden Landeskonsulate werden aufgehoben, sobald die Organisation der Bundeskonsulate dergestalt vollendet ist, daß die Bertretung der Einzelinteressen aller Bundesstaaten als durch die Bundeskonsulate gesichert von dem Bundeskrathe anerkannt wird.

## XI. Bundes: Rriegswefen.

Art. 57. Jeber Bundesangehörige ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung biefer Pflicht nicht vertreten lassen.

<sup>1)</sup> Rach bem Bertrage vom 15. Novbr. ad 6. bemerkten die Bevollmächtigten ves Nordbeutschen Bundes, daß das Bundespräsidium schon bisher, nach Bernehmung des zuständigen Ausschuffes des Bundesrathes, Bundeskonsulate errichtet habe, wenn eine solche Errichtung an einem bestimmten Plaze durch das Interesse auch nur eines Bundeskaates geboten worden sei. Sie verdanden damit die Zussche, daß in diesem Sinne auch in Zukunst werde versahren werden. — Dieselbe Erklärung ist für Württemberg, gegeben Schlußprot. v. 25. Novbr. ad I. c. — Ebenso für Bayern, zugleich wurde alleitig anerkannt, daß den einzelnen Bundesstaaten das Recht zustehe, auswärtige Konsuln bei sich zu empfangen und für ihr Gebiet mit dem Erequatur zu versehen. Schlußprot. v. 23. Novbr. ad XII.

Art. 58. Die Kosten und Lasten bes gesammten Kriegswesens bes Bundes sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleich= mäßig zu tragen, so daß weber Bevorzugungen, noch Prägravationen einzelner Staaten ober Klassen grundsählich zulässig sind. Wo die gleiche Bertheilung der Lasten sich in natura nicht herstellen läßt, ohne die öffentliche Wohlsahrt zu schäbigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsfähen der Gerechtigkeit im Wege der Gesetzebung sestzustellen.

Der in biesem Art. bezeichneten Berpflichtung wirb von Bapern in der Art entsprochen, daß es die Kosten und Lasten seines Kriegswesens, den Unterhalt der auf seinem Gebiete belegenen sesten Plate und sonstigen

Fortificationen einbegriffen, ausschließlich und allein tragt 1).

Art. 59. Jeber wehrfähige Bundesangehörige gehört sieben Zahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. dis zum beginnenden 28. Lebenssjahre, dem stehenden Heere — und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die letzten vier Jahre in der Reserve — und die folgenden fünf Lebensjahre der Landwehr an. In denjenigen Bundesstaaten, in denen bisher eine längere als zwölfjährige Gesammtbienstzeit gesetzlich war, sins det die allmälige Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Maße statt, als dies die Rücksicht auf die Kriegsbereitschaft des Bundesheeres zusläßt.

In Bezug auf die Auswanderung der Referviften sollen lediglich biejenigen Bestimmungen maßgebend sein, welche fur die Auswanderung

ber Landwehrmanner gelten.

Art. 60. Die Friedens : Prafenzstärke des Bundesheeres wird bis zum 31. Dezember 1871 auf ein Prozent der Bevölkerung von 1867 normirt, und wird pro rata berselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die spätere Zeit wird die Friedens-Prasenzstärke des Heeres im Wege der Bundes-Gesetzgebung festgestellt.

Art. 61. Nach Publikation bieser Versassung ist in bem ganzen Bundesgebiete die gesammte Preuß. Militär=Geschgebung ungesäumt einzusühren, sowohl die Gesetze selbst, als die zu ihrer Aussührung, Erstäuterung oder Ergänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Reskripte, namentlich also das Militär=Strafgesetuch vom 3. April 1845, die Militär=Strafgerichts=Ordnung vom 3. April 1845, die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die Bestimmungen über Ausshebung, Dienstzeit, Servis= und Verpstegungswesen, Einquartierung, Ersat von Flurbeschädigungen, Modilmachung u. s. w. für Krieg und Frieden. Die Militär=Kirchenordnung ist jedoch ausgeschlossen.

Nach gleichmäßiger Durchführung ber Bundes Kriegsorganisiation wird das Bundespräsibium ein umfassendes Bundes Willitärgeset dem Reichstage und dem Bundesrathe zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung

vorlegen.

Art. 62. Zur Bestreitung bes Auswandes für bas gesammte Bunbesheer und die zu bemselben gehörigen Einrichtungen sind bis zum 31. Dezember 1871 dem Bundesfeldherrn jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der

<sup>1)</sup> Bertr. vom 23. Novbr. 1870 III., S. 5.

Friedensstärke bes Heeres nach Art. 60. beträgt, jur Berfügung zu

ftellen 1). Bergl. Abichnitt XII.

Nach bem 31. Dezember 1871 muffen biese Beiträge von ben einzelnen Staaten bes Bundes zur Bundestaffe fortgezahlt werben. Zur Berechnung berselben wird die im Art. 60. interimistisch festgestellte Friedenzenfrarte so lange festgehalten, die burch ein Bundesgeset abgeandert ift.

Die Berausgabung biefer Summe für bas gesammte Bunbesheer

und beffen Einrichtungen wird burch bas Statsgesetz festgestellt.

Bei ber Feststellung bes Militar = Ausgabe = Stats wird bie auf Grundlage bieser Berfassung gesethlich feststehende Organisation bes Bun- besheeres zu Grunde gelegt.

Art. 63. Die gesammte Landmacht bes Bundes wird ein einheitzliches Heer bilben, welches in Krieg und Frieden unter bem Beschle Sr. Majestät des Königs von Preußen als Bundesfelbherrn steht.

Die Regimenter 2c. führen fortlaufende Nummern durch die ganze Bundesarmee. Für die Bekleidung sind die Grundfarben und der Schnitt der Königl. Preuß. Armee maßgebend. Dem betreffenden Kontingentsstern bleibt es überlassen, die äußeren Abzeichen (Kokarben 2c.) zu bestimmen.

Der Bundesfelbherr hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und daß Einheit in der Organisation und Formation, in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, sowie in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behufe ist der Bundesfeldherr berechtigt, sich jederzeit durch Inspektionen von der Verfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorgefundenen Mängel anzuordnen.

Der Bundessclöherr bestimmt den Prasengsand, die Glieberung und Eintheilung der Kontingente der Bundesarmee, sowie die Organisation der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Garnisonen zu bestimmen, sowie die kriegsbereite Aufstellung eines

jeben Theils ber Bunbesarmee anzuordnen.

Behufs Erhaltung ber unentbehrlichen Einheit in ber Abministration, Berpstegung, Bewaffnung und Austüstung aller Truppentheile bes Bunsbesheeres sind die bezüglichen künftig ergehenden Anordnungen für die Preuß. Armee den Kommandeuren der übrigen Bundeskontingente, durch den Art. 8. Nr. 1. bezeichneten Ausschuß für das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.

Art. 64. Alle Bunbestruppen sind verpflichtet, ben Befehlen bes Bunbesfelbherrn unbedingte Folge zu leisten. Diese Berpflichtung ist in ben Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchstkommandirende eines Kontingents, sowie alle Offiziere,

<sup>1)</sup> Die Zahlung ber von Baben aufzubringenben Beiträge beginnt mit bem ersten Tage bes Monats, welcher auf bie Anordnung zur Rückehr ber Babischen Truppen von bem Kriegszustanbe auf ben Friedenssuß folgt. Bertrag vom 15. Rovbr. ad 7. Das Gleiche gilt für Bürttemberg, Schlußprotokoll vom 25. Rovbr. ad 1 f. Art. 13. ber Militär-Konvention.

welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskommanbanten werben von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von Demselben ernannten Offiziere leiften Ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen versehenden Offizieren innerhalb des Bundeskontingents ist die Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des Bundesfeldherrn abhängig zu machen.

Der Bundesfelbherr ift berechtigt, Behufs Verfetung mit ober ohne Beforberung fur die von ihm im Bundesdienste, sei es im Preuß. Heere ober in anderen Kontingenten zu besetzenden Stellen aus den Officieren

aller Kontingente bes Bunbesheeres zu mablen.

Art. 65. Das Accht, Festungen innerhalb des Bundesgehiets anzulegen, steht dem Bundesselbherrn zu, welcher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Abschnitt XII. beantragt.

Art. 66. Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die Bundesfürsten, beziehentlich die Offiziere ihrer Konstingente, mit der Einschränkung des Art. 64. Sie sind Chefs aller ihren Gebieten angehörenden Eruppentheile und genießen die damit versbundenen Ehren. Sie haben namentlich das Necht der Inspizirung zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen Napporten und Welsdungen über vorkommende Beränderungen, Behufs der nötzigen landessherrlichen Publikation, rechtzeitige Mittheilung von den die betreffenden Eruppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zweden nicht blos ihre eigenen Truppen zu verwenden, sondern auch alle anderen Truppenstheile der Bundesarmee, welche in ihren Ländergebieten bislocirt sind,

zu requiriren.

Art. 67. Ersparnisse an bem Militaretat fallen unter keinen Umständen einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit der Bundeskasse zu.

Art. 68. Der Bundesfeldherr kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ift, einen jeden Theil besselben in Kriegszuftand erklären. Bis zum Erlaß eines die Boraussehungen, die Form der Berkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Bundesgesehes gelten dafür die Vorschriften des Preuß. Gesehes vom 4. Juni 1851 (Ges.-S. v. 1851 S. 451 ff.).

Bu Art. 61-68. Für Bapern gelten Statt berfelben folgenbe

Bestimmungen:

I. Bahern behält zunächst seine Militär-Gesetzgebung nebst ben bazu gehörigen Bollzugs-Instruktionen, Verordnungen, Erläuterungen 2c. bis zur versassungsmäßigen Beschlußfassung über die der Bundes- gesetzgebung anheimsallenden Materien, resp. bis zur freien Bertändigung bezüglich der Einführung der bereits vor dem Eintritte Baherns in den Bund in dieser Hinsicht erlassenen Gesetze und sonstigen Bestimmungen.

II. Bapern verpflichtet sich, für sein Kontingent und die zu bemselben gehörigen Einrichtungen einen gleichen Gelbbetrag zu verwenden, wie nach Verhältniß der Kopfstärke durch den Militär Etat des Deutschen Bundes für die übrigen Theile des Bundesheeres ausge-

fett wirb.

b

Dieser Gelbbetrag wird im Bundes Bubget für bas Königl. Baperische Kontingent in einer Summe ausgeworfen. Seine Berausgabung wird durch Spezial-Gtats geregelt, beren Aufstellung Bapern überlassen bleibt.

hierfur werben im Allgemeinen biejenigen Ctatsanfate nach Berhaltnig jur Richtschnur bienen, welche fur bas übrige Bunbes-

heer in ben einzelnen Titeln ausgeworfen sinb.

III. Das Baper. Heer bilbet einen in sich geschlossenen Bestanbtheil bes Deutschen Bundesheeres mit selbstständiger Berwaltung, unter ber Militär-Hoheit Sr. Maj. des Königs von Bapern; im Kriege — und zwar mit Beginn ber Mobilistrung — unter dem Befehle des Bundesfelbherrn.

In Bezug auf Organisation, Formation, Ausbildung und Gebuhren, bann hinsichtlich ber Mobilmachung wird Bahern volle Uebereinstimmung mit ben für das Bundesheer bestehenden Normen

berftellen.

Bezüglich ber Bewaffnung und Ausrüftung, sowie ber Gradabzeichen behält sich die Königl. Bayer. Regierung die Herstellung

ber vollen Uebereinstimmung mit bem Bunbesheere vor.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, sich burch Inspectionen von der Uebereinstimmung in Organisation, Formation und Ausbildung, sowie von der Bollzähligkeit und Kriegstüchtigkeit des Bayer. Kontingents Ueberzeugung zu verschaffen und wird sich über die Modalitäten der jeweiligen Vornahme und über das Ergebniß dieser Inspectionen mit Sr. Maj. dem Könige von Bayern ins Vernehmen sehen.

Die Anordnung der Kriegsbereitschaft (Mobilifirung) des Baper. Kontingents ober eines Theils besselben erfolgt auf Bersanlassung des Bundesfelbherrn burch Se. Maj. den König von

23gnern

Bur steten gegenseitigen Information in ben burch biese Bereeinbarung geschaffenen militärischen Beziehungen erhalten bie WilitärsBevollmächtigten in Berlin und München über bie einsschlägigen Anordnungen entsprechende Mittheilung burch die resp. Kriegs-Ministerien.

IV. Im Rriege sind die Bayer. Truppen verpflichtet, ben Befehlen

bes Bunbesfelbherrn unbedingt Folge zu leiften.

Diese Berpflichtung wird in den Fahneneid aufgenommen.

V. Die Anlage von neuen Befestigungen auf Baper. Gebiete im Intereffe ber gesammtbeutschen Bertheibigung wird Bapern im Wege

ieweiliger fpezieller Bereinbarung zugesteben.

An den Kosten für den Bau und die Ausrüstung solcher Besfestigungsanlagen auf seinem Gebiete betheiligt sich Bayern in dem seiner Bevölkerungszahl entsprechenden Berhältnisse gleichmäßig mit den anderen Staaten des Deutschen Bundes; ebenso an den für sonstige Festungsanlagen etwa Seitens des Bundes zu bewilligenden Extraordinarien.

VI. Die Boraussetzungen, unter welchen wegen Bedrohung der öffentslichen Sicherheit das Bundesgebiet oder ein Theil desselben durch den Bundesfeldherrn in Kriegszustand erklärt werden kann, die Form ber Berkundung und bie Wirkungen einer folden Erklarung werben burch ein Bunbesgefet geregelt.

VII. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1872 in

Wirksamkeit.

Ferner ist noch in besonderer Beziehung auf die Festungen im

Schluß-Protofoll ad XIV. Folgendes vereinbart:
S. 1. Babern erhält die Festungen Ingolstadt und Germersheim sowie die Fortifikation von Neu-Ulm und die im Baperischen Gebiete auf gemeinsame Roften etwa funftig angelegt werbenben Befestigungen

in volltommen vertheibigungefähigem Stanbe.

S. 2. Solche neu angelegte Befestigungen treten bezüglich ihres immobilen Materials in bas ausschließliche Eigenthum Baperns. 3hr mobiles Material hingegen wird gemeinsames Eigenthum ber Staaten bes Bunbes. In Betreff biefes Materials gilt bis auf Beiteres bie Uebereinkunft vom 6. Juli 1869, welche auch hinsichtlich bes mobilen Festungsmaterials ber vormaligen Deutschen Bundesfestungen Mainz, Raftatt und Ulm in Kraft bleibt.

S. 3. Die Festung Landau wird unmittelbar nach bem gegenwär=

tigen Kriege als solche aufgehoben.

Die Ausruftung biefes Plages, soweit fie gemeinsames Gigenthum, wird nach ben ber Uebereinkunft vom 6. Juli 1869 zu Grunde liegen=

ben Principien behandelt.

S. 4. Diejenigen Gegenstanbe bes Baperifchen Kriegswefens, Betreffs welcher ber Bunbesvertrag vom Heutigen ober bas vorliegende Protokoll nicht ausbrückliche Bestimmungen enthalten — sohin inebe= fonbere bie Bezeichnung ber Regimenter 2c., bic Uniformirung, Garni= sonirung, bas Personal- und Militar-Bilbungswesen u. f. w. - werben burch dieselbe nicht berührt.

Die Betheiligung Baberischer Offiziere an ben für hohere militarwiffenschaftliche ober technische Ausbildung bestehenden Anftalten bes

Bundes wird spezieller Bereinbarung vorbehalten.

Für Württemberg gelten bie Bestimmungen der Militärkonvention Bersailles, 21.

November 1870. Berlin, 25.

welche also lautet 1):

Die Königl. Württembergischen Truppen als Theil bes Deutschen Bunbesheeres bilben ein in sich geschlossenes Urmeekorps nach ber (vereinbarten 2)) Formation nebst ber entsprechenden Anzahl von Er= fat = und Befatungstruppen nach Breufischen Rormen im Falle ber Mobil= machung ober Kriegsbereitschaft.

Art. 2. Die hierburch bebingte neue Organisation ber Königl. Württembergischen Truppen foll in brei Jahren nach erfolgter Anordnung zur Rudfehr von bem gegenwärtigen Rriegsstand auf ben Frie-

benefuß vollenbet fein.

Art. 3. Von bieser Rückfehr an bilben, beginnend mit einem noch naher zu bestimmenben Tage, die Königl. Burttembergischen Truppen bas vierzehnte Deutsche Bundesarmeekorps mit ihren eigenen Sahnen

2) S. baj. S. 663, auch oben S. .

<sup>1)</sup> S. Bunbes: Gef .: Bl. v. 1870 Rr. 51. S. 658.

und Feldzeichen und erhalten die Divisionen, Brigaden, Regimenter und selbstitändigen Batailione des Armeekorps die entsprechende Lausende Rummer in dem Deutschen Bundesheere neben der Rumerirung im

Rönigl. Württembergischen Verbande.

Art. 4. Die Unterstellung der Königl. Württembergischen Truppen unter den Oberbesehl Seiner Majestät des Königs von Preußen als Bundesfeldherrn beginnt ebenfalls an einem noch näher zu bestimmenden Tage und wird in den bisherigen Fahnencid in der Weise aufgenommen, daß es an der betreffenden Stelle heißt:

"baß ich Sr. Waj. dem Könige während meiner Dienstzeit als Sols bat treu dienen, dem Bundesselbherrn und den Kriegsgesehen Gehors sam leisten und mich stets als tapserer und ehrliebender Soldat vers

halten will. So wahr mir Gott helfe."

[cf. Art. 64. f. Absat 1. b. Norbb. Berf.]

Art. 5. Die Ernennung, Beförberung, Versetzung u. s. w. ber Offiziere und Beamten bes Königlich Württembergischen Armeetorps erfolgt burch Se. Maj. ben König von Württemberg, biejenige bes Höchststommanbirenben für bas Armeetorps nach vorgängiger Zustimmung Sr. Maj. bes Königs von Preußen als Bundesselbherr. Se. Maj. ber König von Württemberg genießt als Chef Seiner Truppen die Ihm Allerhöchst zustehenden Ehren und Acchte und übt die entsprechenden gerichtsherrlichen Besugnisse samt dem Bestätigungse und Begnadigungsrecht bei Erkenntnissen gegen Angehörige des Armeekorps aus, welche über die Besugnisse des Armeekorpskansenseise des Königl. Württembergischen Kriegsministeriums hinausgehen.

[cf. Art. 64. Absat 2. u. 3.]

Art. 6. Unbeschabet ber dem Bundesfeldherrn gemäß der Bundesverfassung zustehenden Rechte der Disponirung über alle Bundestruppen und ihrer Dislozirung soll für die Dauer friedlicher Berhältnisse das Württembergische Armeekorps in seinem Berband und in seiner Glieberung erhalten bleiben und im eigenen Lande dislozirt sein; eine hiervon abweichende Anordnung des Bundesfeldherrn, sowie die Dislozirung anderer Deutscher Truppentheile in das Königreich Württemberg soll in friedlichen Zeiten nur mit Zustimmung Sr. Maj. des Königs von Württemberg ersolgen, sofern es sich nicht um Besetzung Süddeutscher oder Westbeutscher Festungen handelt.

Art. 7. Ueber die Ernennung der Kommandanten für die im Königreich Württemberg gelegenen festen Plate, welche nach Art. 65. der Bundesversassung dem Bundesseldherrn zusteht, sowie über die Demsselben gleichermaßen zustehende Berechtigung, neue Beseltigungen innershalb des Königreichs anzulegen, wird sich der Bundesseldherr eintretensten Falls mit dem König von Württemberg vorher in Vernehmen setzen;

mso wenn ber Bundesfeldherr einen von Ihm zu ernennenden Offizier

us bem Königl. Württembergischen Armeetorps wählen will.

Um ber Beurtheilung bieser Ernennungen eine Grunblage zu gewähren, werben über die Ofsiziere des Königl. Württembergischen Armeekorps vom Stabsofsizier aufwärts alljährlich Personals und Qualistastions-Berichte nach Preußischem Schema aufgestellt und Sr. Maj. dem Bundesfelbheren vorgelegt.

Art. 8. Bur Beforberung ber Gleichmäßigkeit in ber Ausbildung

und dem inneren Dienst der Truppen werden nach gegenseitiger Beradredung einige Königl. Württembergische Offiziere je auf 1—2 Jahre in die Königl. Preußische Armee und Königl. Preußische Offiziere in das Königl. Württembergische Armeekorps kommandirt.

hinsichtlich etwa wunschenswerther Berfetzung einzelner Offiziere aus Königl. Burttembergischen Diensten in die Königl. Preußische Armee ober umgekehrt haben in jedem Spezialfalle besondere Berabre-

bungen stattzufinden.

Art. 9. Der Bundesfelbherr, welchem nach Art. 63. das Recht zusteht, sich jederzeit durch Inspektionen von der Verfassung der einzelenen Kontingente zu überzeugen, wird die Königl. Württembergischen Truppen alljährlich mindestens einmal entweder Alerhöchstelbst inspizieren, oder durch zu ernennende Inspekteure, deren Personen vorher Sr. Maj. dem König von Württemberg bezeichnet werden sollen, in den Garnisonen oder bei den Uebungen inspizieren lassen.

Die in Folge folcher Inspizirungen bemerkten sachlichen und perssonlichen Misstände wird der Bundesfelbherr bem Könige von Burttemsberg mittheilen, welcher seinerseits dieselben abstellen und von dem Gesichehenen alsbann dem Bundesfelbherrn Anzeige machen läßt.

Art. 10. Für bie Organisation bes Königl. Württembergischen Armeekorps sind — so lange und insoweit nicht auf dem Wege der Bundesgesetzgebung anders bestimmt wird — die berzeitigen Preußischen Normen maßgebend.

Es kommen bemgemäß in bem Königreich Württemberg, außer bem Nordbeutschen Geset über die Verpflichtung zum Kriegsbienst vom 9. November 1867, nebst ber bazu gehörigen Militär-Ersatisstruktion vom 26. März 1868, insbesondere alle Preußischen Exerzier- und sonstigen Reglements, Instruktionen und Reskripte zur Aussührung, namentslich die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die für Krieg und Frieden gegebenen Bestimmungen über Aushebung, Dieustzzeit, Servisz, Verpflegungsz und Invalidenwesen, Mobilmachung u. s. w., über den Ersat des Offiziersorps und über das Militär=Erziehungszund Bildungswesen.

Ausgenommen sind von der Gemeinschaft in den Einrichtungen des Königl. Württembergischen Armeekorps mit denjenigen der Königl. Preußischen Armee: die Militär-Kirchenordnung, das Militär-Strafgesetzbuch und die Wilitär-Strafgerichtsordnung, sowie die Bestimmungen über Einquartierung und Ersat von Flurbeschädigungen, worüber in dem Königreich Württemberg die derzeit bestehenden Gesetze und Einzichtungen vorerst und dis zur Regelung im Wege der Bundesgesetzebung in Geltung verbleiben.

Die Gradabzeichen, sowie die Benennungen und der Modus der Berwaltung sind in dem Königk. Württembergischen Armeekorps dieselben wie in der Königk. Preußischen Armee. Die Bestimmungen über die Bekleidung für das Königk. Württembergische Armeekorps werden von Sr. Maj. dem König von Württemberg gegeben und es soll dabei den Berhältnissen der Bundesarmee die möglichste Rechnung getragen werden.

[cf. Art. 64. Absat 2. u. 3.]

Art. 11. Im Falle eines Krieges steht von bessen Ausbruch bis zu bessen Beendigung die obere Leitung des Telegraphenwesens, soweit solches für die Kriegszwecke eingerichtet ist, dem Bundesselbherrn zu.

Die Königk. Württembergische Regierung wird bereits während des Friedens die bezüglichen Einrichtungen in Uebereinstimmung mit densjenigen des Norddeutschen Bundes treffen, und insbesondere bei dem Ausbau des Telegraphennenes darauf Bedacht nehmen, auch eine der Kriegsstärke ihres Armeekorps entsprechende Feldtelegraphie zu organistren.

Art. 12. Aus der von Württemberg nach Art. 62. der Bundesverfassung zur Berfügung zu stellenden Summe bestreitet die Königl.
Württembergische Regierung, nach Maßgabe des Bundeshaushalts-Etats,
den Auswand für die Unterhaltung des Königl. Württembergischen Armeekorps, einschließlich Neuanschaffungen, Bauten, Einrichtungen u. s. w.
in selbstständiger Berwaltung, sowie den Antheil Württembergs an den
Kosten für die gemeinschaftlichen Einrichtungen des Gesammtheeres —
Central-Administration, Festungen, Unterhaltung der Wilitär-BildungsAnstalten, einschließlich der Kriegsschulen und militärärztlichen BildungsAnstalten, der Eraminations-Kommissionen, der militärwissenschaftlichen
und technischen Institute, des Lehrbataillons, der Wilitär- und ArtillericSchießschule, der Wilitär-Reitschule, der Central-Lurn-Anstalt und des
großen Generalstabs. Ersparnisse, welche unter voller Ersüllung der
Bundespslichten als Ergebnisse der obwaltenden besonderen Verhältnisse
möglich werden, verbleiben zur Verfügung Württembergs.

Das Königl. Württembergische Armeekorps partizipirt an ben gemeinschaftlichen Ginrichtungen und wird im großen Generalstabe verhaltnismäßig vertreten sein.

Art. 13. Die Zahlung ber von Württemberg nach Art. 62. ber Bundesverfassung aufzubringenden Summe beginnt mit dem ersten Tage des Monats, welcher auf die Anordnung zur Rücklehr der Königl. Württembergischen Truppen von dem Kriegszustande auf den Friedenspiß folgt. In den Stat und die Abrechnung des Bundesheeres tritt das Königl. Württembergische Armeetorps jedoch erst mit dem 1. Januar 1872 ein.

Während ber, im Art. 2. verabrebeten breijährigen Uebergangszeit wird für ben Etat bes Königl. Württembergischen Armeekorps die Rückslicht auf die, in dieser Periode zu vollziehende neue Organisation maßegebend sein, und zwar sowohl in Beziehung auf die in Ansah zu brinsgenden Beträge, als auch in Beziehung auf die Zulässigkeit der gegenseitigen Uebertragung einzelner Titel und der Uebertragung gleichnamiger Titel aus einem Jahre ins andere.

Art. 14. Berstärkungen ber Königl. Württembergischen Truppen burch Einziehung ber Beurlaubten, sowie die Kriegssormationen berselben und endlich beren Mobilmachung hängen von den Anordnungen des Bundesselbherrn ab. Solchen Anordnungen ist allezeit und im ganzen Umsange Folge zu leisten. Die hierburch erwachsenden Kosten trägt die Bundeskasse, jedoch sind die Königl. Württembergischen Kassen verpstichetet, insoweit ihre vorhandenen Fonds ausreichen, die nochwendigen Gelber vorzuschießen.

Art. 15. Bur Bermittelung ber bienftlichen Beziehungen bes Königl. Burttembergischen Armeekorps zu bem Deutschen Bundesheer finbet ein biretter Schriftwechsel zwischen bem Konigl. Preugischen und bem Ronigl. Württembergischen Kriegsministerium statt und erhalt letteres auf biese Weise alle betreffenden zur Zeit gultigen ober spater zu erlaffenden Reglemente, Beftimmungen u. f. w. gur entfprechenden Ausführung.

Nebenbem wird bie Königl. Württembergische Regierung jeberzeit in bem Bunbesausschuß fur bas Landheer und bie Festungen ver-

treten sein.

#### XII. Bundesfinangen.

Art. 69. Alle Einnahmen und Ausgaben bes Bunbes muffen fur jedes Jahr veranschlagt und auf den Bundeshaushaltsetat gebracht werben. Letterer wird vor Beginn bes Etatsjahres nach folgenden Grund= fapen durch ein Gefet festgeftellt.

Bur Beftreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben bienen junachst die etwaigen Ueberschuffe ber Borjahre, sowie bie aus ben Bollen, ben gemeinschaftlichen Berbrauchssteuern und aus dem Post= und Telegraphenwesen fließen gemeinschaftlichen Ginnahmen. Insoweit bieselben burch biese Einnahmen nicht gebeckt werben, find fie, so lange Bundessteuern nicht eingeführt find, burch Beitrage ber einzelnen Bun= besftaaten nach Maßgabe ihrer Bevolkerung aufzubringen, welche bis zur Höhe bes budgetmäßigen Betrages burch bas Prasibium ausgeschrieben werben.

Art. 71. Die gemeinschaftlichen Ausgaben werben in ber Regel für ein Jahr bewilligt, konnen jeboch in besonderen Fällen auch für eine

langere Dauer bewilligt werden.

Während ber im Art. 60. normirten Uebergangszeit ist ber nach Titeln geordnete Stat über bie Ausgaben für bas Bunbesheer bem Bunbegrathe und bem Reichstage nur zur Renntnignahme und zur Erinnerung vorzulegen.

Art. 72.1) Ueber bie Berwendung aller Ginnahmen bes Bunbes ift von bem Prafibium bem Bunbesrathe und bem Reichstage gur Ent= lastung jährlich Rechnung zu legen.

Art. 73. In Fallen eines außerorbentlichen Bedürfnisses können im Wege ber Bunbesgesetzgebung die Aufnahme einer Anleihe, sowie bie

Uebernahme einer Garantie zu Lasten des Bundes erfolgen.

an Bapern nachzuweisen ift.
Der Bertrag vom 23. Rovember III. §. 7. bestimmt ferner: bie in ben vorsstehenben §§. 1—6. enthaltenen Bestimmungen sind als ein integrirender Bestandteil der Bundesversassung zu betrachten.

<sup>1)</sup> Bu ben Art. 69, 71, 72, bestimmt ber Vertrag v. 23. November III. S. 6. Die Art. 69. und 71. ber Bunbesversassung finden auf die von Bayern für sein Heer zu machenben Ausgaben nur nach Maßgabe ber Bestimmungen zu Art. 61—68. Anwendung, Art. 72. aber nur insoweit, als dem Bundesrathe und dem Reichstage sebiglich die Ueberweisung der für das Bayerische heer ersorberlichen Summe

In allen Fallen, in welchen gwifden biefen Bestimmungen aus bem Terte ber Deutschen Berfassungs-Urtunbe eine Berfdiebenheit besteht, haben fur Bagern lebiglich bie erfleren Geltung ber Berbinblichfeit.

#### XIII. Echlichtung von Streitigfeiten und Strafbeftimmungen.

Art. 74. Jebes Unternehmen gegen die Eristenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Berfassung des Deutschen Bundes, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bundesrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Bundes, mährend dieselben in der Ausübung ihres Beruses begriffen sind oder in Beziehung auf ihren Berus, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bilbliche oder andere Darstellung, werden in den einzelsnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach Maßgabe der in den letzteren bestehenden oder künstig in Wirksamkeit tretenden Gesetz, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Kammern oder Stände, seine Kammers oder Stände-Witglieder, seine Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten ware.

Art. 75. Für biejenigen in Art. 74. bezeichneten Unternehmungen gegen ben Deutschen Bund, welche, wenn gegen einen ber einzelnen Bundesstaaten gerichtet, als Hochverrath ober Landesverrath zu qualifiziren wären, ist bas gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht ber brei freien und Hansestate in Lübect die zuständige Spruchbehörde in erster

und letter Inftang.

Die naheren Beftimmungen über die Zustandigkeit und bas Berfahren bes Ober-Appellationsgerichts erfolgen im Wege ber Bundesgesethgebung. Bis zum Erlasse eines Bundesgesethes bewendet es bei ber seitherigen Zustandigkeit ber Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und ben auf das Berfahren dieser Gerichte sich beziehenden Bestimmungen.

Art. 76. Streitigkeiten zwischen verschiebenen Bunbesstaaten, sofern biefelben nicht privatrechtlicher Natur und baber von ben kompetenten Gerichtsbehörben zu entscheiben find, werben auf Anrufen bes einen

Theile von bem Bunbeerathe erlebigt.

Berfaffungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in beren Bersaffung nicht eine Behörbe zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines Theiles ber Bundesrath gutlich auszugleichen ober, wenn bas nicht gelingt, im Bege ber Bundesgesetzgebung zur Er-

lebigung zu bringen.

Art. 77. Wenn in einem Bunbesstaate ber Fall einer Justizverweigerung eintritt, und auf gesetlichen Wegen ausreichende Hulfe nicht erlangt werben kann, so liegt bem Bunbesrathe ob, erwiesene, nach ber Berfassung und ben bestehenden Gesehen des betreffenden Bundesstaates zu beurtheilende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspslege anzunehmen, und darauf die gerichtliche Hulfe bei der Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.

## XIV. Magemeine Bestimmungen.

Art. 78. Beränberungen ber Berfassung erfolgen im Wege ber Besetzgebung'). Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bunbesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.

<sup>1)</sup> Rach bem Bertrage mit Baben und heffen vom 15. November, bem Schlupprotofolle vom 25. November jum Bertrage mit Burtemberg 1 ad 9, bem Bertrage mit Babern vom 23. November ad V. gilt es als selbstverständlich, baß biejenigen Borschriften ber Berfassung, burch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten und beren Berballniß jur Gesammtheit sestigestellt sind, nur mit Busstimmung bes berechtigten Bundesstaates abgeanbert werden fonnen.

### XV. Uebergangs-Bestimmung.

Art. 79. Die nachstehend genannten, im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gesete werden zu Gesetzen des Deutschen Bundes erklärt und als solche von den nachstehend genannten Zeitpunkten an in das gesammte Bundesgebiet mit der Wirtung eingeführt, daß, wo in diesen Gesetzen von dem Nordbeutschen Bunde, dessen Berfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, verfassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, der Deutsche Bund und bessen entsprechende Beziehungen zu verstehen sind, nämlich:

I. vom Tage ber Wirksamkeit ber gegenwärtigen Berfaffung an:

1) bas Gefet über bas Pagwesen, vom 12. Oktober 1867,

2) das Gefet, betreffend die Nationalität ber Kauffahrteischiffe und ihre Besugniß zur Führung der Bundesstagge, vom 25. Ottober 1867,

3) bas Geset über die Freizugigkeit, vom 1. November 1867,

4) bas Geset, betreffend die Organisation ber Bundestonsulate, sowie die Amtsrechte und Pflichten ber Bundestonsuln, vom 8. November 1867,

5) bas Gefet, betreffend bie Berpflichtung jum Kriegebienfte, vom

9. November 1867,

6) das Geset, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen, vom 14. Ro- vember 1867,

7) das Gesetz über die Ausbebung ber polizeilichen Beschräntungen ber Ebeschließung, vom 4. Mai 1868,

8) bas Gefet, betreffend bie Aufhebung ber Schulbhaft, vom 29. Mai

1868,

9) das Geset, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Pensfionen und Unterstützungen an Offiziere und obere Miltarbeamte der vormaligen Schleswig=Holfteinschen Armee, sowie an deren Wittwen und Waisen, vom 14. Mai 1868,

10) das Gesets, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbsund Wirthschafts-Genossenschaften, vom 4. Juli 1868,

11) das Geset über die Maaß = und Gewichtsordnung für den Rordbeutschen Bund, vom 17. August 1868,

12) das Geset, Maßregeln gegen die Kinderpest betreffend, vom 7. April 1869,

13) bas Wahlgeset für ben Reichstag bes Nordbeutschen Bundes, vom 31. Mai 1869.

14) das Geset, betreffend die Kautionen der Bundesbeamten, vom 2. Juni 1869,

15) bas Gefet, betreffend bie Einführung ber Allgemeinen Wechselordsnung, ber Nurnberger Wechsel-Novellen und bes Allgemeinen Deutsichen Handelsgesethuchs als Bundesgeseth, vom 5. Juni 1869,

16) bas Gefet, betreffend bic Wechselftempelfteuer im Rorbbeutschen

Bunbe, vom 10. Juni 1869,

17) bas Geset, betreffend bie Errichtung eines oberften Gerichtshofes in hanbelssachen, vom 12. Juni 1869 1),

<sup>1)</sup> Für Baben und heffen war man nach Bertrag bom 15. November ad 9., für Württemberg nach bem Schlufprot. v. 25. Novbr. in Beziehung auf biefes

18) bas Gesets, betreffend die Beschlagnahme bes Axbeitte Joher Dienste lohnes, vom 21. Juni 1869,

19) das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechtshülfe, beit 24.73mmi

1869,

20) bas Geset, betreffend bie Gleichberechtigung ber Konfessionen in burgerlicher und staatsburgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869 1),

21) bas Geset, betreffend bie Bewilligung von lebenslänglichen Benfionen und Unterstützungen an Militärpersonen der Unterklassen
der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Armee, so wie an deren Wittwen und Waisen, vom 3. März 1870,

22) bas Gefetz wegen Befeitigung ber Doppelbefteuerung, vom 13.

Mai 1870,

23) das Geset über die Abgaben von der Flößerei, vom 1. Juni 1870,

24) das Gefet über bie Erwerbung und ben Berluft ber Bundes- und

Staatsangehörigkeit, vom 1. Juni 1870,

25) das Geset, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, vom 11. Juni 1870,

26) bas Gesch, betreffend die Kommandit-Gesellschaften auf Attien und

bie Aftien-Gesellschaften, vom 11. Juni 1870,

27) das Gefet über die Ausgabe von Papiergeld, vom 16. Juni 1870,

28) bas Geseth die Befugniß ber Bundes Ronsuln zu Sheschließungen u. f. w., vom 4. Mai 1870;

II. vom 1. Januar 1872 an', jedoch unbeschadet der früheren Gelstung im Gebiete des Rordbeutschen Bundes:

1) das Gesetz über die Ausgabe von Banknoten, vom 27. März 1870,

2) bas Einführungs-Geset zum Strafgesethuch für ben Norbbeutschen Bund, vom 31. Mai 1870,

3) das Strafgesethuch für den Nordbeutschen Bund, vom 31. Mai 1870 und,

mit Ausschluß von heffen sublich bes Main,

4) die Sesetze über das Postwesen des Nordbeutschen Bundes vom 2. November 1867, über das Posttarwesen im Gebiete des Nordbeutschen Bundes vom 4. November 1867, betreffend die Einführung von Telegraphen-Freimarken, vom 16. Mai 1869 und betreffend die Portofreiheiten im Gebiete des Nordbeutschen Bundes, vom 5. Juni 1869.

In heffen fublich bes Main werben als Bunbesgefete eingeführt,

und zwar:

vom Tage ber Wirksamkeit biefer Berfassung an:

das Geset, betreffend die Schließung und Beschränkung der öffent= lichen Spielbanken, vom 1. Juli 1868,

bas Geset, betreffend bie Einführung von Telegraphen-Freimarken, vom 16. Mai 1869;

vom 1. Juli 1871 an:

r. II. finbet biefes Gefet auf Bapern feine Anwenbung.

Gefet barüber einig, daß eine entsprechende Bermehrung der Mitglieder dieses Gechatshofes durch einen Nachtrag zu beffen Etat für 1871 in Borschlag zu bringen in werde.

<sup>1)</sup> Rach bem Schlufprotocoll jum Bertrage mit Bayern vom 23. Rovbr. 1870

bas Gefet, über ben Unterstützungswohnsit, vom 6. Juni 1870. In Württemberg werben jedoch von den vorstehend genannten Ge= feten einige erft von nachfolgenben Zeitpunkten an ale Bunbesgefete eingeführt, nämlich:

I. vom 1. Juli 1871 an:

1) bas Gefen, betreffent bie vertragsmäßigen Binfen, vom 14. Movember 1867,

2) bas Gefet, betreffenb bie Errichtung eines oberften Gerichts: hofes für Hanbelssachen, vom 12. Juni 1869;

II. vom 1. Januar 1872 an:
1) das Geset, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits = ober Dienstlohnes, vom 21. Juni 1869,

2) bas Geset über die Ausgabe vom Papiergeld, vom 16. Juni 1870. Die Einführung bes Gesehes, Magregeln gegen bie Rinderpest be-treffend, vom 7. April 1869, als Bunbesgeseth bleibt für Württemberg ber Bunbesgesetzgebung vorbehalten. Daffelbe gilt mit ber aus ber Beftimmung im Abschnitt VIII. sich ergebenben Beschränkung von ben im Artikel 80. unter II. Nr. 4. genannten, auf bas Post= und Telegraphenwesen bezüg= lichen Gefeten.

Das Geset, betreffend bie Schließung und Beschräntung ber öffentlichen Spielbanken, vom 1. Juli 1868, wird in Württemberg, vom Tage ber Wirtsamteit ber Bunbesverfassung an, als Bunbesgefet ein=

geführt.

我也就是我的我也好好好的人 人名英克特 好多的人

In die Hohenzollernschen Lande wird vom Tage der Wirksamkeit biefer Berfassung an eingeführt bas Geset, betreffend bie Wechselstempelsteuer im Norddeutschen Bunds, vom 10. Juni 1869.

Die Erklärung ber übrigen im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gefete 1) zu Bundesgesetzen bleibt, soweit biese Gesetze sich auf Angelegenheiten beziehen, welche verfaffungsmäßig ber Gefetgebung bes Deut: schen Bunbes unterliegen, ber Bunbesgesetzgebung vorbehalten.

3m Uebrigen ift gu Artifel 79. im Bertrage vom 23. November 1870 III. S. 8. festgefest:

Die Uebergangs-Bestimmung bes nunmehrigen Artitels 79, ber Berfassung finbet auf Bapern in Anbetracht ber vorgerudten Zeit und ber Nothwenbigfeit mannigsaltiger Umgestaltung anberer mit bem Gegenstande ber Bundesgesetzebung in Zusammenbang siehender Gesetze und Einrichtungen feine Anwendung.

Die Erflärung ber im Norbbeutichen Bunbe ergangenen Befete ju Bunbesgefegen für bas Ronigreich Babern bleibt vielmehr, soweit biefe Gefete auf An-gelegenheiten fich beziehen, welche verfassungemäßig ber Gefetigebung bes Deutschen Bunbes unterliegen, ber Bunbesgeschgebung vorbehalten.

<sup>1)</sup> Nach Bertrag vom 15. November Schlußfat ift allfeitig anerkannt, bag gu ben im Norbbeutichen Bunbe ergangenen Gefeben, beren Grflarung gu Gefeben bee Dentichen Bunbes ber Bunbesgefetgebung vorbehalten bleibt, bas Gefet vom 21. Juli b. 3., betreffend ben außerorbentlichen Gelbbebarf ber Militar- und Marine-Berwaltung, nicht gebort, und bag bas Gefet vom 31. Mai b. 3., betreffend bie St. Gotthard : Gifenbahn, jebenfalls nicht ohne Beranberung feines Inhalts jum Bunbesgesete murbe ertlart werben tonnen. Dasselbe gilt für Burttemberg, Solugprot. ad XIII.

## II. Grundgesete.

## A. Bom Tage ber Wirksamkeit ber Berfaffung an geltend.

1. (Nr. 8.) Geset über bas Paswesen. Bom 12. Ottober 1867. B.:G.:Bl. v. 1867. Nr. 5. S. 33 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. versorbnen im Namen des Nordbeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

S. 1. Bunbesangehörige beburfen jum Ausgange aus bem Bunbesgebiete, zur Rudtehr in basselbe, sowie jum Aufenthalte und zu Reisen

innerhalb beffelben teines Reisepapiers.

Doch follen ihnen auf ihren Antrag Paffe ober sonftige Reisepapiere ertheilt werben, wenn ihrer Befugnig jur Reise gesehliche Sinderniffe

nicht entgegenstehen.

S. 2. Auch von Ausländern foll weber beim Eintritt, noch beim Austritt über die Grenze des Bundesgebietes, noch während ihres Aufsenthalts oder ihrer Reisen innerhalb besselben ein Reisepapier gefordert werden.

S. 3. Bundesangehörige wie Auslander bleiben jedoch verpflichtet, fich auf amtliches Erfordern über ihre Berfon genügend auszuweisen.

S. 4. Baffe ober fonftige Reifepapiere, sowie anderere LegitimationsUrtunden, welche von der zuständigen Behörde eines Bundesstaates ausgestellt sind, haben, wenn sie nicht eine ausdrückliche Beschränkung in dieser Beziehung enthalten, Gultigkeit für das ganze Bundesgebiet.

S. 5. Gine Berpflichtung jur Borlegung ber Reisepapiere Behufs

ber Biffrung finbet nicht ftatt.

S. 6. Bur Ertheilung von Baffen an Bunbesangehörige jum Ginsitt in bas Bunbesgebiet find befugt:

1) bie Bunbesgesandten und Bunbestonsuln;

2) die Gesandten jedes Bundesstaates, jedoch für Angehörige anderer Bundesstaaten nur insoweit, als die letteren in ihrem Bezirke nicht vertreten sind;

3) so lange solche noch vorhanden find (Art. 56. der Bundesverfassung), die Konsuln jedes Bundesstaates, soweit ihnen nach ben in demselben geltenden Bestimmungen diese Besugnis zusteht. Zur Ertheilung von Auslandspaffen und Reisepapieren sonstigen sind diejenigen Behörden befugt, welche nach den in den einzelnen Buns besstaaten geltenden Bestimmungen diese Besugniß haben, oder welchen bieselbe von Bundeswegen oder von den Regierungen der einzelnen Buns besstaaten fernerhin beigelegt wird.

§. 7. Zu Baffen und sonstigen Reisepapieren find übereinstim= menbe Formulare einzuführen und zu benuten.

S. 8. Für Paffe und sonftige Reisepapiere darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als hochstens Gin

Thaler erhoben werben.

Die Gesandten und Konsuln sind befugt, Baffe stempel= und toften= frei auszustellen. In welchen Fallen bies außerdem statthaft ist, bleibt,

ber Bestimmung ber einzelnen Regierungen vorbehalten.

S. 9. Wenn die Sicherheit des Bundes oder eines einzelnen Bunbesstaates, oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, innere Unruhen oder sonstige Ereignisse bedroht erscheint, kann die Pasppslichtigkeit überhaupt oder für einen bestimmten Bezirk, oder zu Reisen aus und nach bestimmten Staaten des Auslandes, durch Anordnung des Bundespräsis biums vorübergehend eingeführt werden.

S. 10. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit bem 1. Januar 1868

in Wirtsamfeit.

Alle Vorschriften, welche bemselben entgegenstehen, treten außer Kraft. Dies berührt jedoch nicht die Bestimmungen über Zwangspässe und Reiserouten, sowie über die Kontrole neu anziehender Personen und der Fremden an ihrem Aufenthaltsorte.

Bu letterem Zwecke burfen indessen Aufenthaltskarten weber ein=

geführt, noch, wo fie bestehen, beibehalten werben.

Urfundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beis gebrucktem Bundes-Insiegel.

Gegeben Baben-Baben, ben 12. Ottober 1867.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard-Sconbaufen.

2. (Rr. 9.) Gefet, betreffend bie Nationalität ber Kauffahrteischiffe und ihre Befugnif jur Führung ber Bunbesstagge. Bom 25. Oftober 1867. B.-G.-Bl. v. 1867. S. 35.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. vers orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Die zum Erwerb burch bie Seefahrt bestimmten Schiffe (Kaufsahrteischiffe) ber Bunbesstaaten haben sortan als Nationalstagge ausschließlich die Bundesstagge zu führen (Art. 54. und 55. der Bunsbesversassung).

S. 2. Bur Führung ber Bundesflagge sind die Kauffahrteischiffe nur dann berechtigt, wenn sie in dem ausschließlichen Eigenthum solcher Personen sich befinden, welchen das Bundesindigenat (Art. 3. der Bun=

desverfassung) zusteht.

Diesen Personen sind gleich zu achten die im Bundesgebiete errichteten Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, in Preußen auch die nach Maaßgabe des Gesetzes vom 27. März 1867 eingetragenen Genossenschaften, sosern diese Gesellschaften und Genosseninnerhalb des Bundesgebietes ihren Sitz haben und bei den Kommanditzgesellschaften auf Aktien allen personlich haftenden Mitgliedern das Bundesindigenat zusteht.

S. 3. Für die zur Führung ber Bundesflagge befugten Kauffahrteisschiffe find in ben an ber See belegenen Bundesstaaten Schiffsregister zu führen. Die Landesgesetze bestimmen die Behörben, welche bas

Schifferegifter gu führen haben.

S. 4. Das Schiffsregister ist öffentlich; bie Ginficht beffelben ift mabrend ber gewöhnlichen Dienstftunden einem Jeben gestattet.

- §. 5. Gin Schiff kann nur in bas Schiffsregister besjenigen Hafens eingetragen werben, von welchem aus die Seefahrt mit ihm betrieben werben foll (Beimathshafen, Registerhafen).
- S. 6. Die Gintragung bes Schiffes in bas Schiffsregifter muß enthalten:
  - 1) ben Ramen und bie Gattung bes Schiffes (ob Barte, Brigg u. f. w.);
  - 2) feine Große und bie nach ber Große berechnete Tragfabigfeit;
  - 3) bie Zeit und ben Ort seiner Erbauung, ober, wenn es bie Flagge eines nicht zum Nordbeutschen Bunde gehörenden Landes geführt hat, den Thatumstand, wodurch es das Recht, die Bundessslagge zu führen, erlangt hat, und außerdem, wenn thunlich, die Zeit und den Ort der Erbauung:

4) ben Beimathshafen;

5) ben Namen und bie nähere Bezeichnung bes Rhebers, ober, wenn eine Rheberei besteht, ben Namen und die nähere Bezeichnung aller Mitrheber und die Größe der Schiffspart eines Zeben; ist eine Handelsgesellschaft Rheber ober Mitrheber, so sind die Firma und der Ort, an welchem die Gesellschaft ihren Six hat, und, wenn die Gesellschaft nicht eine Attiengesellschaft ist, die Namen und die nähere Bezeichnung aller die Handelsgesellschaft bilbenden Gesellschafter einzutragen; bei der Kommanditgesellschaft auf Attien genügt statt der Eintragung aller Gesellschafter die Eintragung aller perssonlich haftenden Gesellschafter;

6) ben Rechtsgrund, auf welchem bie Erwerbung bes Eigenthums bes Schiffes ober ber einzelnen Schiffsparten beruht;

7) bie Nationalität bes Rhebers ober ber Mitrheber;

8) ben Tag ber Eintragung bes Schiffes.

Ein jedes Schiff wird in bas Schiffsregister unter einer besonderen Ordnungsnummer eingetragen.

- §. 7. Die Eintragung bes Schiffes in das Schiffsregister barf erst geschehen, nachdem bas Recht besselben, die Bundesflagge zu führen, und alle in dem §. 6. bezeichneten Thatsachen glaubhaft nachgewiesen sind.
- S. 8. Ueber die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregister wird von der Registerbehörde eine mit dem Inhalt der Eintragung überseinstimmende Urkunde (Certifikat) ausgefertigt.

Das Certifikat muß außerbem bezeugen, baß bie nach §. 7. erfors berlichen Nachweisungen geführt sind, sowie, baß bas Schiff zur Führung ber Bundesflagge befugt sei.

S. 9. Durch bas Certififat wird bas Recht bes Schiffes, bie

Bunbesflagge zu führen, nachgewiesen.

Bum Nachweis biefes Rechts ift insbesondere ein Scepaß nicht er=

forberlich.

S. 10. Das Recht, die Bundesflagge zu führen, darf weder vor ber Eintragung des Schiffes in das Schiffsregister, noch vor der Aus-fertigung des Certifikats ausgeübt werden.

S. 11. Ereten in ben Thatsachen, welche in bem S. 6. bezeichnet sind, nach ber Gintragung Beranberungen ein, so mussen bieselben in bas Schiffsregister eingetragen und auf bem Certifikate vermerkt werben.

Im Fall bas Schiff untergeht ober bas Recht, bie Bunbesstagge zu führen, verliert, ist bas Schiff in bem Schiffsregister zu löschen und bas ertheilte Certifikat zuruckzuliesern, sofern nicht glaubhaft bescheinigt wird, baß es nicht zuruckzeliesert werben könne.

S. 12. Die Thatsachen, welche gemäß S. 11. eine Eintragung ober die Löschung im Schiffsregister erforderlich machen, sind von dem Rheber binnen sechs Wochen nach Ablauf des Tages, an welchem er von ihnen Kenntniß erlangt hat, der Registerbehörde zum Zweck der Berfolgung der Vorschriften des S. 11. anzuzeigen und glaubhaft nachzuweisen, betreffenden Falls unter Zurucklieferung des Eertistats.

Die Verpflichtung zu ber Anzeige und Nachweisung liegt ob:

1) wenn eine Rheberei befteht, allen Mitrhebern;

2) wenn eine Aftiengesculschaft Rheber ober Mitrheber ift, für bies selbe allen Mitgliebern bes Borftanbes;

3) wenn eine andere handelsgesellschaft Rheber ober Mitrheber ift,

für biefelbe allen perfonlich haftenben Befellichaftern;

4) wenn die Beränderung in einem Eigenthumswechsel besteht, wodurch das Recht des Schiffes, die Bundesslagge zu führen, nicht berührt wird, dem neuen Erwerber des Schiffes ober der Schiffspart.

- S. 13. Wenn ein Schiff, welches gemäß ber Bestimmung bes S. 2. jur Führung ber Bunbesstagge nicht berechtigt ist, unter ber Bunbesstagge fährt, so hat ber Führer bes Schiffes Gelbbuße bis zu fünshunbert Thalern ober Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten ver= wirtt; auch tann auf Konsistation bes Schiffes erkannt werben.
- S. 14. Wenn ein Schiff, welches gemäß S. 10. sich ber Führung ber Bundekstagge enthalten muß, weil die Eintragung in das Schiffse register ober die Aussertigung des Schiffserrisstats noch nicht erfolgt ist, unter der Bundesstagge fährt, so hat der Führer des Schiffes Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe verwirkt, sofern er nicht nachweist, daß der unbefugte Gebrauch der Bundessstagge ohne sein Verschulden geschehen sei.
- S. 15. Die im S. 14. angebrohte Strafe hat auch berjenige verwirft, welcher eine nach ben Bestimmungen bes S. 12. ihm obliegenbe Berpflichtung binnen ber sechswöchentlichen Frist nicht erfüllt, sofern er nicht beweist, baß er ohne sein Verschulben außer Stanbe gewesen sei,

vieselbe zu erfüllen. Die Strafe tritt nicht ein, wenn vor Ablauf ber Frist die Verpflichtung von einem Mitverpflichteten erfüllt ist. Die Strafe wird gegen benjenigen verdoppelt, welcher die Verpflichtung auch binnen sechs Wochen nach Ablauf des Tages, an welchem das ihn versurtheilende Erkenntniß rechtskräftig geworden ist, zu erfüllen versaumt.

- S. 16. Wenn ein außerhalb bes Bundesgebietes befindliches frembes Schiff durch den Uebergang in das Eigenthum einer Person, welcher das Bundesindigenat zusteht, das Recht, die Bundesstagge zu führen, erlangt, so können die Eintragung in das Schiffsregister und das Scrtisstat durch ein von dem Bundeskonful, in dessen Bezirk das Schiff zur Zeit des Eigenthumsüberganges sich befindet, über den Erwerd des Rechts, die Bundesstagge zu führen, ertheiltes Attest, jedoch nur für die Dauer eines Jahres seit dem Tage der Ausstellung des Attestes und über diese Jahr hinaus nur für die Dauer einer durch höhere Gewalt verlängerten Reise, erseht werden. So lange Landeskonsulate noch bestehen, ist zur Ausstellung des Attestes auch der Konsul des Bundessstaates besugt, welchem der Erwerber angehört, und in Ermangelung eines solchen Konsuls, sowie in Ermangelung eines Bundeskonsuls, der Konsul eines anderen Bundesstaates (Art. 56. der Bundesverfassung).
- §. 17. Den Landesgesehen bleibt vorbehalten, zu bestimmen, daß und welche kleinere Fahrzeuge (Kuftenfahrer u. f. w.) zur Ausübung bes Rechts, die Bundesssage zu führen, auch ohne vorherige Sintragung in das Schiffsregister und Ertheilung des Certifikats besugt seien.
- S. 18. Die in Gemäßheit bes S. 2. jur Führung ber Bunbesflagge berechtigten Schiffe, welche in Folge ber Borschrift Art. 432. ff. bes Allgemeinen Deutschen Handelsgesehbuchs in das Schiffsregister eines Bunbesftaates bereits eingetragen und mit Certifikaten Behufs Führung ber Landesstlagge versehen sind, brauchen zur Ausübung bes Rechts, die Bundesstlagge zu führen, von Neuem in das Schiffsregister nicht eingetragen und mit neuen Certifikaten nicht versehen zu werden.
- S. 19. Die landesgesetlichen Bestimmungen über die Führung ber bisherigen Schiffsregister finden auch auf die nach diesem Gesetz zu führenden Schiffsregister Anwendung, soweit sie mit den Vorschriften besselben sich vertragen, und unbeschadet ihrer späteren Aenderung auf landesgesetlichem Wege.

S. 20. Gegenwärtiges Geset tritt mit bem 1. April 1868 in

Wirksamteit.

Für die Schiffe, welche gegenwärtig die Mecklenburg-Schwerinsche Landesflagge zu führen befugt sind, treten die Borschriften des S. 2. über die Erfordernisse der Nationalität erst am 1. April 1869 in Geleing.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und bei-

gebructem Bunbes-Inflegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 25. Oktober 1867.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard: Schonhaufen.

3. (Nr. 10.) Berordnung, betreffend bie Bunbessiagge für Kaufsahrteischiffe. Bom 25. Oktober 1867. B.-G. Bl. Nr. 5, S. 39.

Wir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ac. versorbnen, auf Grund bes Artikels 55. ber Verfassung bes Nordbeutschen

Bundes, im namen bes Bundes, was folgt:

Die Bundesstagge, welche von den Kaufsahrteischiffen der Bundesstaaten fortan als Nationalflagge ausschließlich zu führen ist (§. 1. des Gesehes, betreffend die Nationalität der Kaufsahrteischiffe und ihre Bestugniß zur Führung der Bundesstagge, vom heutigen Tage), bildet ein längliches Nechteck, bestehend aus drei gleich breiten horizontalen Streissen, von welchen der odere schwarz, der mittlere weiß und der untere roth ist. Das Berhältniß der Höhe der Flagge zur Länge ist wie zwei zu drei. Die Bundesstagge wird von den Schiffen am Heck oder am hinteren Maste — und zwar in der Regel an der Gaffel bieses Mastes, in Ermangelung einer solchen aber am Topp oder im Want — geführt.

Ein besonderes Abzeichen in der Bundesflagge oder einen Wimpel zu führen, abnlich bemjenigen der Kriegsmarine des Nordbeutschen Bun-

bes, ift ben Rauffahrteischiffen nicht gestattet.

Urfundlich 2c.

をはかの間のではないではいます。 せいせいしん アンド

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 25. Ottober 1867.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard. Schonhaufen.

4. (Rr. 16.) Gefet über bie Freizugigfeit. Bom 1. November 1867. B. G. 281. Rr. 7. S. 55 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. versorbnen 2c., was folgt:

S. 1. Jeber Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bun= besgebietes:

1) an jedem Orte sich aufzuhalten ober niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung ober ein Unterkommen sich zu verschaffen im

Stanbe ist; 2) an jehem Orte Grunbeigenthum aller Art zu erwerben;

3) umberziehend ober an bem Orte bes Aufenthalts, beziehungsweise ber Nieberlassung, Gewerbe aller Art zu betreiben, unter ben für Einheimische geltenben gesetzlichen Bestimmungen.

In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht das gegenwärtige Geset Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich aufhalten oder niederlassen will, gehindert oder durch lästige Besbingungen beschränkt werden.

Keinem Bunbesangehörigen barf um bes Glaubensbekenntnisses willen ober wegen fehlender Landes- ober Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlassung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum verweigert werden.

S. 2. Wer bie aus ber Bunbesangehörigkeit folgenben Befugniffe in Anspruch nimmt, hat auf Berlangen ben Nachweis seiner Bunbes= angehörigkeit und, sofern er unselbstständig ist, ben Nachweis ber Ge= nehmigung bessenigen, unter bessen (väterlicher, vormundschaftlicher ober ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen.

S. 3. Insoweit bestrafte Personen nach ben Landesgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen burch die Polizeibeborbe unterworfen werben konnen,

behalt es babei fein Bewenben.

Solchen Bersonen, welche berartigen Aufenthaltsbeschrankungen in einem Bundesstaate unterliegen, ober welche in einem Bundesstaate innerhalb der letten zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns ober wegen wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind, kann der Aufsenthalt in jedem anderen Bundesstaate von der Landespolizeibehorde versweigert werden.

Die besonberen Gefete und Privilegien einzelner Ortichaften und Bezirke, welche Aufenthalisbeschrankungen gestatten, werben hiermit auf-

gehoben.

S. 4. Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann besugt, wenn sie nachweisen kann, daß derselbe nicht hinreischende Kräste besitzt, um sich und seinen nicht arbeitssähigen Angehörigen ben nothbürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Bermögen bestreiten kann, noch von einem dazu verspflichteten Berwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Besugniß der Gemeinden zu beschränken.

Die Beforgniß vor funftiger Berarmung berechtigt ben Gemeinbe-

vorftand nicht gur Burudweisung.

S. 5. Offenbart sich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unterstühung, bevor der neu Anziehende an dem Aufentshaltsorte einen Unterstühungswohnsitz (Heimathsrecht) erworben hat, und weist die Gemeinde nach, daß die Unterstühung aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nothwendig gesworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden.

S. 6. Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden darf, die Pflicht zur Uebernahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Gemeinden eines und besselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Entscheidung nach den Landesgesetzen.

Die thatsächliche Ausweisung aus einem Orte barf niemals erfolgen, bevor nicht entweder die Annahme-Erklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung

über bie Fürsorgepflicht erfolgt ift.

S. 7. Sind in den in S. 5. bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten betheiligt, so regelt sich das Versahren nach dem Vertrage
wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden,
d. d. Gotha, den 15. Juli 1851, sowie nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen.

Bis zur Uebernahme Seitens bes verpflichteten Staates ift ber Aufenthaltsstaat zur Fürsorge für ben Auszuweisenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in seinem Gebiete gesehlich bestehenden Grundsähen verpflichtet. Ein Anspruch auf Ersat der für diesen Zweck verwendeten Kosten sindet gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen bestenigen Staates, welchem der Hullfsbeburfstige angehört, sofern nicht anderweitige Berabredungen bestehen, nur insspecit statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei

Monate gebauert hat.

S. Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen bes Anzugs eine Abgabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den Gemeindelasten heranziehen. Uebersteigt die Dauer des Ausenthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden diesen Lasten nicht unterworfen.

S. 9. Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo die Last der öffentlichen Armenpslege versassungsmäßig nicht der örtlichen Gemeinde, sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch von diesen, sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht in einem Gemeindeverbande besindet.

S. 10. Die Borschriften über bie Anmelbung ber neu Anziehenben bleiben ben Lanbesgeseigen mit ber Maaßgabe vorbehalten, baß die unterlassene Melbung nur mit einer Polizeistrase, niemals aber mit bem

Berlufte bes Aufenthaltsrechts (S. 1.) geahnbet werben barf.

S. 11. Durch ben bloßen Aufenthalt ober die bloße Niederlaffung, wie sie das gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere Rechtsverhältenisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Theilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpstege, nicht besgründet.

Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt worden, das Heimathsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsit) erworben wird, behält es dabei sein Bewenden.

S. 12. Die polizeiliche Ausweisung Bunbesangehöriger aus bem Orte ihres banernben ober vorübergehenden Aufenthalts in anderen, als

in ben burch biefes Gefet vorgefebenen Fallen, ift ungulaffig.

Im Uebrigen werben die Beftimmungen über die Frembenpolizei burch biefes Gefet nicht berührt.

Dies Geset tritt am 1. Januar 1868 in Kraft.

Urfundlich 2c.

Gegeben Schloß Blankenburg, ben 1. November 1867.

(L. S.)

Wilhelm. Gr. v. Bismard: Schonhaufen.

5. (Rr. 23.) Gefet, betreffenb bie Organisation ber Bunbestonsulate, sowie bie Amterechte und Pflichten ber Bunbestonsuln. Bom 8. November 1867. B. G. 281. Rr. 11. S. 137 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verorbnen 2c., was folgt:

## I. Organisation ber Bundestonfulate.

S. 1. Die Bundeskonsuln find berufen, das Interesse bes Bundes, namentlich in Bezug auf Handel, Berkehr und Schifffahrt thunkichst zu

ichuten und gu forbern, bie Beobachtung ber Staatsvertrage gu übermachen und ben Angehörigen ber Bunbesftaaten, fowie anderer befreunbeter Staaten in ihren Angelegenheiten Rath und Beiftand zu gemahren. Sie muffen bierbei nach ben Bunbesgesetzen und ben ihnen ertheilten Instruktionen fich richten und bie burch bie Gefete und bie Bewohnheiten ihres Umtebegirfe gebotenen Schranten einhalten.

S. 2. Unter Ronful im Ginne biefes Gefetes ift ber Borfteber

eines Generaltonfulats, Konfulats ober Bigefonfulats zu verfteben.

S. 3. Die Bundestonfuln find ber Aufficht bes Bundestanglere unterworfen. In Angelegenheiten von allgemeinem Intereffe berichten fie an ben Bundestangler und empfangen von ihm ihre Beifungen. bringlichen Fallen haben fie gleichzeitig die erforberlichen Anzeigen über erhebliche Thatfachen unmittelbar an bie gunachft betheiligten Regierungen

gelangen zu laffen.

In besonderen, bas Intereffe eines einzelnen Bundesstaates ober einzelner Bunbesangeboriger betreffenben Geschäftsangelegenheiten berichten fie an die Regierung bes Staates, um beffen besonderes Intereffe es fich handelt, ober bem bie betheiligte Privatperfon angebort; auch tann ihnen in folden Angelegenheiten bie Regierung eines Bunbesftaates Auftrage ertheilen und unmittelbare Berichtserftattung verlangen.

S. 4. Die Bunbestonfuln werben vor Antritt ihres Amtes babin vereibet, daß fie ihre Dienftpflichten gegen ben Norbbeutschen Bund nach Maaggabe bes Gefetes und ber ihnen zu ertheilenden Inftruftionen treu und gemiffenhaft erfüllen und bas Befte bes Bunbes forbern wollen.

S. 5. Die Bunbestonfuln tonnen ohne Genehmigung bes Bunbesprafibiume weber Ronfulate frember Dadite befleiben, noch Gefchente

ober Orben von fremben Regierungen annehmen.

S. 6. Bundestonfuln, welche fich von ihrem Umte ohne Urlaub entfernt halten, werben fo angesehen, als ob fie bie Enthebung von ihrem Umte nachgefucht batten.

Bum Berufstonful (consul missus) fann nur berjenige ernannt werben, welchem bas Bunbesindigenat zusteht und welcher zugleich

- 1) entweber bie zur juriftischen Laufbahn in ben einzelnen Bunbesttaaten erforderliche erste Prüfung bestanden hat und außerdem minde= ftens brei Jahre im inneren Dienfte ober in ber Movotatur und minbeftens zwei Sahre im Konfulatebienfte bes Bunbes ober eines Bunbesftaates beschäftigt ift, ober
- 2) bie befondere Brufung bestanden bat, welche fur bie Betleibung bes Umtes eines Berufskonfuls einzuführen ift. Die naberen Bestimmungen über biefe Brufung werben bon bem Bunbestangler erlaffen.

Die vorftehenden Bestimmungen tommen jedoch erft vom 1. 30=

nuar 1873 ab zur Anwendung.

S. 8. Die Berufskonfuln erhalten Besolbung nach Maaggabe bes Bundesbausbalts-Etats.

Reise= und Einrichtungskosten, sowie sonstige Dienstausgaben wer= ben ihnen aus Bundesmitteln besonders erstattet.

Die Familien ber Berufekonfuln werben, wenn lettere während ibrer Amtsbauer fterben, auf Bunbestoften in bie Beimath gurudbeforbert.

Die Berufskonfuln erheben bie in bem Konfular-Tarife vorgesebenen Gebühren für Rechnung ber Bunbestaffe.

Die Berusstonsuln burfen keine kaufmannischen Geschäfte betreiben. In Bezug auf den Amtsverluft, die Dienstentlassung, die Bergebung in den Ruhestand und die Amtssuspension unterliegen die Berusskonsuln die Jum Erlaß eines Bundesgesetzes den in dieser Beziehung für die Preußischen diplomatischen Agenten zur Zeit geltenden Vorschriften mit der Maaßgade, daß die in diesen Vorschriften dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten beiwohnenden Zuständigkeiten dem Bundestanzler und die nach denselben dem Disziplinarhose und dem Staatsministerium beiwohnenden Zuständigkeiten dem Bundesrathe gebühren.

§. 9. Zu Wahlconsuln (consules electi) sollen vorzugsweise

Raufleute ernannt werben, welchen bas Bunbesindigenat zufteht.

S. 10. Die Wahlconsuln beziehen bie in Gemäßheit bes Konsular-Tarifs zu erhebenben Gebühren für sich.

Dienftliche Ausgaben konnen ihnen aus Bundesmitteln erfet

merben.

Ihre Anftellung ist jeberzeit ohne Entschädigung widerruflich.

§ 11. Die Konfuln tonnen mit Genehmigung bes Bundestanzlers in ihrem Amtsbezirte tonsularische Privatbevollmächtigte (Konfular-Agenten) bestellen.

Den Konfular-Agenten steht bie selbstständige Ausübung ber in

biesem Gesetze ben Konfuln beigelegten Rechte nicht zu.

Den Konsular-Agenten konnen bie von ihnen nach Maaggabe bes Konsular-Tarifs erhobenen Gebühren gang ober theilweise belassen werben.

#### II. Amterechte und Pflichten ber Bundestonfuln.

§. 12. Jeber Bundeskonful hat über die in seinem Amtsbezirke wohnenden und zu diesem Behufe bei ihm angemelbeten Bundesange-

hörigen eine Matrikel zu führen.

So lange ein Bundesangehöriger in die Matrikel eingetragen ist, bleibt ihm sein heimathliches Staatsbürgerrecht erhalten, auch wenn dessen Berlust lediglich in Folge des Aufenthalts in der Fremde eintreten würde.

S. 13. Die Befugniß ber Konsuln zu Sheschließungen und zur Beurtundung ber Heirathen, Geburten und Sterbefälle ber Bundesansgehörigen bestimmt sich bis zum Erlaß eines diese Befugniß regelnben Bundesgesetzes nach ben Landesgesetzen ber einzelnen Bundesstaaten.

Wenn nach ben Lanbesgesetzen die Befugniß von einer besonderen Ermächtigung abhängig ift, so wird die letztere von dem Bundeskanzler

auf Antrag ber Landesregierung ertheilt.

S. 14. Die Bundeskonsuln sind befugt zur Legalisation berjenigen Urkunden, welche in ihrem Amtsbezirke ausgestellt oder beglaubigt find.

S. 15. Die schriftlichen Zeugnisse, welche von den Bundeskonsuln über ihre amtlichen Handlungen und die bei Ausübung ihres Amtes wahrgenommenen Thatsachen unter ihrem Siegel und ihrer Unterschrift ertheilt sind, haben die Beweiskraft öffentlicher Urkunden.

S. 16. Den Bundeskonsuln steht innerhalb ihres Amtsbezirks in Ansehung der Rechtsgeschäfte, welche Bundesangehörige errichten, insbesondere auch dersenigen, welche Bundesangehörige errichten, insbesondere auch dersenigen, welche dieselben mit Fremden schließen, das Recht der Notare zu, dergestalt, daß die von ihnen ausgenommenen und mit ihrer

Unterschrift und ihrem Siegel versehenen Urkunden den innerhalb der Bundesstaaten aufgenommenen Rotariats-Urkunden gleich zu achten sind.

S. 17. Bei Aufnahme ber Urkunden (S. 16.) haben die Bundeskonsuln zwei Zeugen zuzuziehen, in deren Gegenwart die Berhandlung vorzulesen und von den Betheiligten durch Unterschrift oder im Falle

der Schreibensunerfahrenheit durch Handzeichen zu vollzichen ist.

Die Besolgung bieser Borschriften muß aus ber Urkunde hervorgehen, widrigenfalls dieselbe nicht die Kraft einer Notariats-Urkunde hat. Diese Krast mangelt auch in dem Falle, wenn der Konsul oder seine Frau oder einer von seinen oder seiner Frau Berschwägerten in aufoder absteigender Linie oder in der Seitenlinie dis zum Grade des Oheims oder Nessen einschließlich bei der Berhandlung betheiligt war, oder wenn darin eine Bersügung zu Gunsten einer der vorgenannten Personen oder der hinzugezogenen Zeugen getroffen ist.

- S. 18. Die Bundestonsuln sind berufen, ber in ihrem Amtsbezirke befindlichen Berlassenschaften verstorbener Bundesangehöriger, wenn ein amtliches Einschreiten wegen Abwesenheit der nächsten Erben oder aus ähnlichen Gründen geboten erscheint, sich anzunehmen; sie sind hiers bei insbesondere ermächtigt, den Rachlaß zu versiegeln und zu invenstaristren, den beweglichen Nachlaß, wenn die Umstände es erfordern, in Berwahrung zu nehmen und öffentlich zu verlausen, sowie die vorhandenen Gelber zur Tilgung der feststehenden Schulden zu verwenden.
- S. 19. Die Bundeskonsuln können innerhalb ihres Amtsbezirks an die bort sich aufhaltenden Personen auf Ersuchen der Behörden eines Bundesstaates Zustellungen jeder Art bewirken. Durch das schriftliche Zeugniß des Konsuls über die erfolgte Zustellung wird diese nachgewiesen.

S. 20. Zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme von Siben sind nur diejenigen Bundeskonsula befugt, welche bazu vom Bundeskanzler besonders ermächtigt find. Die von diesen Konsula aufgenommenen Berhandlungen stehen ben Berhandlungen ber zuständigen in-

lanbifchen Behörden gleich.

S. 21. Bei Rechtsstreitigkeiten ber Bundesangehörigen unter sich und mit Fremden sind die Bundeskonsuln berufen, nicht allein auf Antrag ber Parteien ben Abschluß von Bergleichen zu vermitteln, sondern auch bas Schiedsrichteramt zu übernehmen, wenn sie in der durch die Ortsgesete vorgeschriebenen Form von den Parteien zu Schiedsrichtern ernannt werden.

S. 22. Den Bunbeskonsuln steht eine volle Gerichtsbarkeit zu, wenn fie in Länbern refibiren, in welchen ihnen burch Herkommen ober burch Staats-

vertrage bie Ausübung ber Gerichtsbarteit gestattet ift.

Der Konsulargerichtsbarkeit sind alle in den Konsular-Jurisdiktionszirken wohnenden oder sich aufhaltenden Bundesangehörigen und Schutzjenossen unterworsen. In Betreff der politischen Verbrechen und Berjehen jedoch nur, wenn diese nicht innerhalb des Norddeutschen Bundes oder in Beziehung auf deuselben verübt sind.

S. 23. Die Jurisdiktionsbezirke der einzelnen Konfulu werden von dem Bundeskanzler nach Bernehmung des Ausschuffes des Bundeserathes für handel und Berkehr bestimmt.

S. 24. Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit wird dieselbe von den Bundeskonsuln nach Maaßgabe des über die Gerichtsbarkeit der Konsuln in Preußen erlassenen Gesetzes vom 29. Juni 1865 (Gesetz-Samml. S. 681.) ausgeübt. Die nach diesem Gesetze den Preußischen Ministern und Gesandten übertragenen Besugnisse stehen jedoch dem Bundeskanzler zu.

Neue Bundesgesetze erlangen in den Konsular-Inrisdiktionsbezirken nach Ablauf von sechs Monaten, von dem Tage gerechnet, an welchem dieselben durch das Bundesgesetzblatt verkundet worden sind, verbindliche

Rraft.

S. 25. Die Bundeskonfuln sind befugt, den in ihrem Amtsbezirke sich aufhaltenden Bundesangehörigen Passe auszustellen, sowie Passe zu visiren, die Passe fremder Behörden jedoch nur zum Eintritt in das Bundesgebiet.

S. 26. Hulfsbedurftigen Bundesangehörigen haben die Bundeskonfuln die Mittel zur Milberung augenblicklicher Noth ober zur Rückehr in die Heimath nach Maaßgabe der ihnen ertheilten Amtsinstruktion zu

gewähren.

S. 27. Die Bundeskonsuln haben ben Schiffen ber Bundes-Kriegsmarine, sowie ber Besatung berselben Beistand und Unterstützung zu gewähren. Insbesondere muffen sie die Besehlshaber berselben von den in ihrem Amtsbezirke in Bezug auf fremde Kriegsschiffe bestehenden Vorschriften und Ortsgebräuchen, sowie von etwa dort herrschenden epidemischen und anstedenden Kranheiten unterrichten.

S. 28. Wenn Mannschaft von Kriegsschiffen besertiren, so haben bie Bunbeskonsuln bei ben Orts- und Landesbehörden bie zur Wieber-

habhaftwerbung berfelben erforberlichen Schritte zu thun.

S. 29. Die Bundeskonsuln haben zum Schutze ber von ihnen dienstlich zu vertretenden Interessen, insbesondere zum Transport von Berbrechern und hülfsbedürstigen Personen, den Beistand der Befehlshaber der Kriegsschiffe in Anspruch zu nehmen.

S. 30. Die Bundestonsuln haben bie Innehaltung ber wegen

Führung ber Bunbesflagge bestehenben Vorschriften zu überwachen.

S. 31. Sie haben die Melbung ber Schiffsführer entgegen zu nehmen und an ben Bunbestanzler über Unterlassung dieser Melbung zu berichten.

S. 32. Sie bilben fur bie Schiffe ber Bunbes : Sanbelsmarine im

Hafen ihrer Residenz bie Musterungsbehörde.

S. 33. Sie sind befugt, über biese Schiffe die Polizeigewalt

auszuüben.

S. 34. Wenn Mannschaften von solchen Schiffen besertiren, se haben die Bundestonfuln auf Antrag des Schiffers bei den Orts - oder Landesbehörden die zur Wiederhabhaftwerdung berselben erforderlichen Schritte zu ihun.

S. 35. Die Bundeskonsuln find befugt, an Stelle eines gestorbenen, ertrankten ober sonst zur Führung des Schiffes untauglich gewordenen Schiffers auf den Antrag der Betheiligten einen neuen Schiffssührer einzusehen.

S. 36. Sie find befugt, die Berklarungen aufzunchmen, und bei Unfällen, von welchen die Schiffe betroffen werden, die erforderlichen Bergungs= und Rettungsmaaßregeln einzuleiten und zu überwachen, fowie in Fällen ber großen haverei auf Antrag bes Schiffsführers bie

Dispache aufzumachen.

S. 37. In Betreff ber Befugniß ber Konfuln gur Mitwirtung bei bem Verkause eines Schiffes burch ben Schiffer und bei Eingehung von Bobmereigeschäften, sowie in Betreff ber einstweiligen Entscheibung von Streitigkeiten zwischen Schiffer und Mannschaft sind bie Borfchriften Art. 499. 537. 547. 686. bes Allgemeinen Deutschen Sanbelsgeset= buches maaggebenb; in Betreff ihrer Befugniß zur Ertheilung von interimistischen Schiffscertifitaten bewendet es bei ben Borfchriften bes Bunbes= gesetzes, betreffend bie Nationalität ber Rauffahrteischiffe und ihre Befugniß zur Fuhrung ber Bunbeeflagge, vom 25. Ottober 1867.

S. 38. Die von den Bundeskonfuln zu erhebenden Gebühren werden burch Bundesgeseth festgestellt. Bis zum Intrafttreten eines solchen Gefetes erfolgt die Gebuhrenerhebung nach einem von bem Bundestangler im Einvernehmen mit bem Ausschuffe bes Bundesrathes für handel und

Berkehr zu erlassenden provisorischen Tarife.

Urkundlich 2c.

Segeben Berlin, ben 8. November 1867.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

Das im S. 24. bes vorftebenben Gefetzes in Bezug genommene, über die Gerichtsbarkeit der Konsuln in Preußen erlassene Gesetz vom 29. Juni 1865 lautet, wie folgt:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen, mit Austimmung beiber Häuser bes Landtages Unserer Monar-

chie, was folgt:

### I. Angemeine Bestimmungen.

S. 1. Unseren Konsuln steht die Gerichtsbarkeit zu, wenn sie in Lanbern refibiren, in welchen ihnen burch Herkommen ober burch Staatsvertrage bie Ausübung ber Gerichtsbarkeit gestattet ift. Der Konfular= gerichtsbarkeit sind alle in den Konfular-Jurisdiktionsbezirken wohnenben ober sich aufhaltenben Breufen und Breufischen Schutgenossen unterworfen.

**§**. 2. Soweit bieses Gesetz nicht etwas Anderes bestimmt, ober so= weit nicht herkommen ober Staatsvertrage entgegensteben, umfaßt bie Berichtsbarkeit ber Ronfuln sowohl die Civil = als die Strafgerichtsbarteit, beibe in gleichem Umfange, wie sie ben orbentlichen Kollegialgerichten ber erften Inftang (Kreis- und Stadtgerichten) in benjenigen Landestheilen

Monarchie zustehen, in welchen bas Allgemeine Lanbrecht und bie

agemeine Gerichtsordnung Gesehestraft haben. S. 3. Unter Konful im Sinne bieses Gesehes ift ber Borfteber ines Generalkonsulats, Konfulats ober Bizekonsulats zu verstehen. Falle ber Abwesenheit ober Berhinberung bes Borftebers wird beffen Gerichtsbarkeit von seinem orbnungsmäßig berufenen Stellvertreter ausgeübt.

Die Jurisbittionsbezirke ber einzelnen Konfuln werben von

em Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bestimmt.

S. 5. An dem Orte, wo eine Königl. Gesandtschaft ihren Sitz hat, sowie in dem angrenzenden, von dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu bestimmenben Bezirke (S. 4.), wird die Ronfularge= richtebarkeit (§§. 1. und 2.) in Ermangelung eines bort residirenben Konfuls von dem Rangler der Gefandtschaft als Delegirten der letteren ausgeübt.

In Bezug auf die Befähigung, die Ernennung, die Dauer **§**. 6. ber Anstellung, ben Amtsverluft, Die Dienstentlassung, Die Berfetzung in ben Ruhestand und die Amtssuspension der mit Gerichtsbarkeit versebenen Konsuln und Kanzler ber Gesandtschaften gelten nicht die für die richter= lichen Konfularbeamten und Gefandtichaftetangler bestehenden Borfchriften.

S. 7. Die mit Gerichtsbarkeit versebenen Konsuln und beren Stellvertreter haben den allgemeinen Staatsdiener-Gib zu leiften. bicfelben Auslander, so werben sie babin becibigt, baß sie bie Pflichten ihres Amtes unparteiisch und gewiffenhaft erfüllen wollen.

S. 8. Die Gerichtsbarkeit wird von dem Konsul entweder allein ober burch bas Konfulargericht ausgeübt. Die Zuständigkeit bes Konfulargerichts tritt nur in ben burch bas Gefetz bestimmten Fällen ein.

S. 9. Das Konsulargericht besteht aus dem Konsul als Vorsitzen= ben und zwei Beisigern, welche ber Konsul aus ben achtbaren Gerichts= eingeseffenen ober in Ermangelung folder aus sonstigen achtbaren Ginwohnern feines Bezirks ernennt.

S. 10. Die Beisitzer werben am Anfang jeden Jahres für bie Dauer besselben ernannt. Gleichzeitig sind zwei ober mehrere Stellver= treter zu ernennen, welche für die Beifitzer in Abwesenheit ober Ber-

binderungsfällen eintreten.

S. 11. Bor dem Antritt ihres Amtes werden die Beisitzer und beren Stellvertreter babin beeibigt, baß sie bie Pflichten besselben unparteiisch und gemiffenhaft erfullen wollen.

S. 12. Den Beisitzern steht ein unbeschränktes Stimmrecht zu.

**§**. 13. Ift es nicht möglich, ein Konsulargericht zu berufen, so tritt ber Ronful an Stelle beffelben; es muffen jeboch in einem folchen Falle die Gründe, welche die Berufung des Konsulargerichts verhindert haben, von bem Ronful zu ben Aften vermertt werben.

S. 14. Die Konsuln sind bei Ausübung ber Gerichtsbarkeit ber Aufficht ber ihnen vorgesetten Gesandtschaften und in Ermangelung solcher, sowie in letter Inftang ber Aufsicht ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten und ber Juftig unterworfen, und zwar in bemselben Maage, wie die inlandischen Gerichte ber Aufficht bes Juftigminifters.

Jeber Konsul hat die Personen zu bestimmen, welche in ben zu seiner Gerichtsbarkeit gehörigen Achtsangelegenheiten bie Funktio= nen der Rechtsanwalte auszuüben haben. Gin Verzeichniß dieser Per-

sonen ift im gerichtlichen Geschäftslotale auszuhängen.

Gegen die Verfügung des Konsuls, durch welche die Eintragung einer Person in das Verzeichniß abgelehnt ober ihre Löschung in bem Bergeichniß angeordnet wird, findet die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (S. 14.) statt.

Bei Beurtheilung ber burgerlichen Rechtsverhaltniffe ber **S.** 16. ber Konsulargerichtsbarteit unterworfenen Bersonen ift anzunehmen, daß in den Konsulatsbezirken das Allgemeine Landrecht und die übrigen Preußischen allgemeinen Gesethücher nebst ben bieselben abanbernben, erganzenben und erlauternben Bestimmungen gelten. In Betreff ber hanbelsrechtlichen Berhaltnisse kommt jedoch zunächst das in den Konsulatisbezirken erweislich geltenbe Handelsgewohnheitsrecht zur Anwendung.

S. 17. Rudsichtlich ber strafbaren Hanblungen ist anzunehmen, daß für die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Personen das Strafsgesetbuch vom 14. April 1851 und die übrigen in der Monarchie geletenden Strafgesetse auch in den Konsulatsbezirken Geltung haben. Die für die Konsulatsbezirke erlassenen Strafgesetse der Landesregierungen bleiben außer Anwendung, insosern nicht durch Staatsverträge oder Herskommen etwas Anderes bestimmt ist.

Jeber Konsul ist befugt, für seinen Jurisdiktionsbezirk ober einen Theil besselben polizeiliche Borschriften mit verbindlicher Kraft für die seiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Bersonen zu erlassen, und die Richtbesolgung derselben mit Gelbstrasen dis zum Betrage von zehn

Thalern zu bedrohen.

Diese Borschriften sind sofort in Abschrift ber vorgesetzten Gesandtsschaft und in Ermangelung berselben bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten einzureichen. Sowohl ber Gesandte als der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist befugt, die polizeilichen Borschriften des Konsuls außer Kraft zu setzen.

Die Berkundung ber polizeilichen Borfchriften erfolgt in ber im Konfulatsbezirk üblichen Beise und jebenfalls burch Aushang in bem

gerichtlichen Geschäftslokal bes Konsuls.

S. 18. Neue Gesetze erlangen in ben Konsulatsbezirken Gesetzestraft nach Ablauf von sechs Monaten, von bem Tage an gerechnet, an welchem bas betreffende Stud ber Gesetz-Sammlung in Berlin ausgezgeben worden ist, insofern nicht das neue Gesetz eine andere Zeitbestimmung für den Anfang seiner Geltung in den Konsulatsbezirken oder die Bestimmung einer späteren Zeit für den Ansang seiner allgemeinen Geltung enthält.

S. 19. Die von den Konsuln für die Gerichtshandlungen zu ers hebenden Kosten und Gebühren werden durch einen Tarif bestimmt, wels chen die Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Justiz und der

Finanzen zu erlaffen haben.

Diefer Tarif barf keine hoheren Sage vorschreiben, als bie Gesbuhrens und Kostengesetze zulassen, welche für die im §. 2. bezeichneten Landestheile ergangen sind.

# II. Bestimmungen, betreffend bas Berfahren ber Ausübung ber Civilgerichtsbarteit.

S. 20. Bei Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der Konsuln bestimmt sich sowohl in Angelegenheiten der streitigen, als der nicht streitigen Gerichtsbarkeit das Versahren nach den für die in S. 2. bezeichnesten Landestheile bestehenden Borschriften, insoweit diese nicht Einrichtungen und thatsächliche Verhältnisse voraussetzen, welche in den Konsulatssbezirken sehlen.

S. 21. Es bleiben insbesondere die Borschriften, welche die Mitwirfung der Staatsanwalt betreffen, außer Anwendung. Dasselbe gilt von den auf die tollegialische Erledigung der Geschäfte fich beziehenden Vorschriften, insoweit nicht die Zuständigkeit des Konfulargerichts (S. 9.) begründet ist. Die Zuständigkeit des letzteren tritt ein für die mündsliche Verhandlung und für die auf die mündliche Verhandlung zu erstassenden Entscheidungen in Civilprozehlachen mit Ausschluß der Bagas

tellsachen.

§. 22. Bei Prozessen, in welchen eine ber Konsulargerichtsbarkeit nicht unterworfene Person als Partei beiheiligt ist, findet an Orten, wo es herkömmlich ist, auf Verlangen dieser Partei die Berhandlung und Entscheidung durch eine Kommission statt, beren Zusammensehung und beren Versahren sich durch das Herkommen bestimmt. Das Erstenntniß der Kommission bedarf der Bestätigung (Homologation) des Konsuls. Dieser hat das Erkenntniß nur dann zu bestätigen, wenn er dasselbe formell und materiell gerechtsertigt findet. Segen das von dem Konsul bestätigte Erkenntniß sinden dieselben Rechtsmittel statt, welche gegen die von dem Konsul selbstständig erlassenen Erkenntnisse statthaft sind.

S. 23. Für die zur Zuständigkeit der Konsuln gehörigen Givilsachen wird die Greichtsbarkeit der zweiten Instanz von dem Appellationsegericht in Stettin, die der britten und höchsten Instanz von dem Obertribunal in Berlin in gleicher Art ausgeübt, wie für die, zur Zuständigkeit der im S. 2. bezeichneten Gerichte des Inlandes gehörigen Civilsachen. Es gilt dies insbesondere von den Beschwerden und Rechtsmitteln, insoweit in den nachstehenden Praragraphen nicht etwas Anderes

bestimmt ift.

S. 24. Die auf die Fristen und das Verfahren für die Rechtsmittel in schleunigen Sachen sich beziehenden Borschriften, mit Ausnahme der Borschriften über die Anmeldungsfrist, bleiben außer Anwendung. Es sind mit dieser Ausnahme die Vorschriften über die Fristen und das Versahren für die Rechtsmittel in nicht schleunigen Sachen auch auf die schleunigen Sachen anwendbar.

§. 25. Das Rechtsmittel ber Appellation ist bei bem Konsul nicht allein anzumelben, sonbern auch innerhalb ber gesehlichen Frist (§. 17. ber Verordnung vom 21. Juli 1846, Geseh-Samml. S. 291.) einzu-

führen und zu rechtfertigen.

S. 26. Nach dem Eingang der Einführungs- und Rechtfertigungsschrift beschließt der Konsul über die Zulassung des Rechtsmittels. Wird dasselbe von ihm zurückgewiesen, so sindet gegen die zurückweissende Versügung Beschwerde nach den Bestimmungen des S. 34. der Berordnung vom 21. Zuli 1846 statt. Hält der Konsul die Zulassung des Rechtsmittels für gerechtsertigt, so erläßt er die Aufforderung an den Appellanten, kinnen der gesehlichen Frist die Beantwortung der Appellation bei ihm einzureichen (S. 20. der Verordnung vom 21. Juli 1846).

S. 27. Wenn ber Konful bei ber Prüfung ber Schriftste eine von ber einen ober anberen Partei beantragte neue Beweisaufnahme ers heblich findet, so kann er dieselbe burch einen Borbescheid anordnen und nach ben für das Verfahren in erster Instanz bestehenden Vorschriften

bewirken.

S. 28. Wird eine Beweisaufnahme nicht beantragt, ober von bem Konsul nicht für angemessen erachtet, ober ist bieselbe beenbigt, so über-

senbet er bie Atten an bas Gericht zweiter Instanz und setzt hiervon

aleichzeitig bie Barteien in Renntniß.

S. 29. Jebe Partei hat zu ben Aften ohne vorherige Aufforberung eine im Inlande wohnende Person zu bezeichnen, oder die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes zu beantragen, welcher zur Empfangnahme ber für sie bestimmten Verfügungen und Labungen bes Gerichts zweiter Instanz berechtigt fein foll.

Der Partei, welche weber eine solche Anzeige erstattet, noch bei bem Gericht zweiter Inftang ju ihrer Vertretung einen Bevollmächtigten bestellt, noch die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes beantragt hat, werden bie für fie bestimmten Verfügungen und Labungen bes Gerichts zweiter Inftang mittelft Aushanges im Geschäftslotal biefes Gerichts wirkfam zugeftellt.

S. 30. Nach Eingang ber Aften wirb von bem Gericht zweiter

Inftang fofort ber Termin gur munblichen Berhandlung anberaumt.

S. 31. Die gefetlichen Friften, innerhalb welcher bas Rechtemittel ber Revision und Nichtigkeitsbeschwerbe bei bem Obertribunal einzuführen und zu rechtfertigen ift, sowie biejenigen, innerhalb welcher bie Revision und Nichtigkeitsbeschwerbe zu beantworten find, werben

1) um zwei Monate, wenn bas Ronfulat in Europa seinen Wohn-

fits hat;

2) um vier Monate, wenn es in einem Ruftenlande von Afien ober Afrita langs bes Mittellandischen ober Schwarzen Meeres ober auf einer dazu gehörigen Insel seinen Sit hat; 3) um feche Monate, wenn ber Sitz besselben in einem anberen

außereuropäischen Lanbe sich befindet.

S. 32. Wenn für die Partei, welche bie Revision ober Nichtig= keitsbeschwerbe zu beantworten hat, weder eine Beantwortung eingereicht, noch anderweit ein zur Prozefipraxis bei bem Obertribunal befugter Rechtsanwalt als ihr Bevollmächtigter zu ben Aften legitimirt ift, fo werben ihr bie für sie bestimmten Berfügungen und Labungen bes Obertribunals mittelft Ausbanges im Geschäftslokale bes letteren wirksam augestellt.

S. 33. Ift ber gegen ein Erkenniniß bes Konfuls angebrachte Returs rechtzeitig eingelegt und bas Rechtsmittel bem Gegenstande nach gulaffig (S. 8. bes Gefetes vom 20. Marg 1854, Gefet = Samml. S. 115.), fo wird die Retursbeschwerbe von dem Konful bem Gegentheil mit ber Aufforberung mitgetheilt, binnen vierzehn Tagen die Be= antwortung bei ihm einzureichen ober zu Protokoll zu geben. Die Gin= sendung ber Aften an bas Gericht zweiter Instanz erfolgt erft nach Eingang ber Beantwortung ober nach Ablauf ber vierzehntägigen Frist.

Bei bem Gericht zweiter Inftang finbet bie Anberaumung eines Termines zur Anhörung ber Barteien und zur Berkundung ber Ent-

scheibung nicht ftatt.

§. 34. In benjenigen Fallen, in welchen eine Befchwerbe binnen einer bestimmten Frist bei bem Gericht ber hoheren Instanz angebracht werben muß, tann die Anbringung berfelben innerhalb ber gesetzlichen Frist auch gültig bei bem Konsul erfolgen.

# 181. Bestimmungen, betreffend das Berfahren bei Ausübung Der Strafgerichtsbarteit.

S. 35. Bei Ausübung ber Strafgerichtsbarkeit ber Konsuln bestimmt sich das Berfahren, soweit nicht nachstehend ein Anderes angeordnet ist, sowohl in Betreff der Führung der Untersuchungen, als der Abfassung und Bollstreckung der Erkenntnisse gleichfalls nach den für

bie im S. 2. bezeichneten Landestheile bestehenden Borschriften.

S. 36. Die Konsuln sind zur Berfolgung der strafbaren Handelungen von Amtswegen verpstichtet; sie haben sich in dieser Hinsicht nach den Borschriften der Allgemeinen Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805, insonderheit nach den Bestimmungen über die gesetzlichen Beranlassungsgründe einer Untersuchung zu richten. Die Bestimmungen, welche die Bestrafung von dem Antrage einer Privatperson abhängig machen werden hierdurch nicht berührt.

Die Borschriften, welche auf die Zuziehung der Staatsanwaltsichaft fich beziehen ober bieselbe voraussetzen, bleiben in allen bei den

Ronfuln anbangigen Untersuchungen außer Anwendung.

S. 37. Der verhaftete Angeschuldigte kann sich von dem Augenblick seiner Berhaftung an eines Bertheidigers aus der Zahl der im S. 15. erwähnten Personen bedienen. Ein solcher Bertheidiger ist bestugt, schon während der Boruntersuchung sich ohne Beisein einer Gerichtsperson mit dem Angeschuldigten zu besprechen und den gerichtlichen

Untersuchungsverhandlungen beizuwohnen.

S. 38. Das über ben Hergang in ber Hauptverhandlung aufzusnehmende Protokoll ist vor der Entscheidung in Gegenwart des Angesklagten und seines Bertheibigers vorzulesen. Ingleichen muß jeder bei der Hauptverhandlung vernommenen Person ihre Aussage unmittelbar nach der Protokollirung derselben vorgelesen werden. Bei der Berlesung sind die Betheiligten mit Erklärungen und Anträgen zum Zweck der Berichtigung und Ergänzung des Protokolls zu hören. Die geschehene Berlesung ist im Protokoll zu vermerken.

S. 39. Wenn für die strafbare Handlung nach den im S. 35. erwähnten Gesetzen die Zuständigkeit der Einzelrichter begründet ist, so erfolgt die Untersuchung und Entscheidung durch den Konsul nach den für das Untersuchungsversahren durch Einzelrichter bestehenden Vor-

Schriften.

S. 40. Ist die strafbare Handlung ein zur Zuständigkeit der Gerichtsabtheilungen gehöriges Verbrechen oder Vergeben, so erfolgt die Untersuchung und Entscheidung durch das Konsulargericht (S. 9.) nach den für das Untersuchungsversahren durch Gerichtsabtheilungen bestehen

ben Borichriften.

S. 41. Hält bas Konsulargericht eine gerichtliche Berfolgung für gesetzlich begründet, so verordnet es die gerichtliche Boruntersuchung, welche von dem Konsul geführt wird. Der mündlichen Berhandlung vor dem Konsulargericht muß in der Boruntersuchung eine Bernehmung des Angeschuldigten vorhergehen, bei welcher ihm der Gegenstand der Anschuldigung und der Inhalt der erhobenen Beweise mitzutheilen ist.

S. 42. Ist ber Angeschulbigte ein Preuße, welcher sich nur vorübergehend im Auslande aufhält, so ist der Konsul in den Fällen der SS. 39. und 40., sofern ber Angeschuldigte nicht widerspricht, befugt und, wenn der Angeschuldigte es verlangt, verpflichtet, die Sache zur Einleitung des Hauptverfahrens und Abfassung des Erkenntnisses dem zuständigen Gericht des Inlandes, und, wenn es an einem solchen sehlt, dem Kreisgericht in Stettin zu überweisen.

Die Ueberweisung geschieht nach Abschluß ber Voruntersuchung, welche in einem solchen Falle auch wegen ber im §. 39. bezeichneten

ftrafbaren Sandlungen einzuleiten ift.

S. 43. Ist die strafbare Handlung ein der schwurgerichtlichen Kompetenz unterliegendes Berbrechen, so hat der Konsul nur die zur strafrechtlichen Berfolgung ersorderlichen Sicherheitsmaßregeln zu treffen und geeigneten Falls die Boruntersuchung zu sühren. Das weitere Berschren, insbesondere die etwa erforderliche Bervollständigung der Borsuntersuchung, ingleichen das Hauptverfahren, gehört vor das zuständige Kreiss und Schwurgericht des Inlandes und, wenn es an einem solchen sehlt, vor das Kreiss und Schwurgericht in Stettin.

§. 44. Wenn ber Angeschuldigte ein Schutzenosse ist, welcher einem anderen Staate als Unterthan angehört, so kann er in allen Fallen (§§. 39. 40. 43.) ber Regierung bieses Staates zur Untersuchung

und Beftrafung überwiefen werben.

S. 45. In Bezug auf die zur Kompetenz des Kammergerichts gehörigen Staatsverbrechen bewendet es bei dem Gesetze vom 25. April 1853 (Gesetz-Samml. S. 162.).

S. 46. Gegen bie von ben Konfuln in Untersuchungen wegen Uebertretung erlassenen Erkenntniffe findet ein Rechtsmittel nicht ftatt.

S. 47. In allen anderen Fällen steht bem Angeklagten gegen bas Erkenntniß bes Konsuls ober bes Konsulargerichts bas Rechtsmittel ber

Appellation zu.

S. 48. Mücksichtlich ber Frist, innerhalb welcher bas Rechtsmittel anzumelben und zu rechtsertigen ist, und rücksichtlich ber Förmlichkeiten ber Anmelbung und Rechtsertigung gelten die Bestimmungen in den SS. 126. bis 129. der Berordnung vom 3. Januar 1849 (Gesetzemml. S. 37.).

S. 49. Wenn ber Konful die, von den Angeklagten zur Rechtefertigung der Appellation angebrachten neuen Thatsachen und Beweise für erheblich erachtet, so hat er die Beweisaufnahme in den Formen des schriftlichen Versahrens soweit zu bewirken, als dieselbe im Konsulatsbezirke erfolgen kann. Dem Angeklagten oder dessen Vertheidiger ist die angeordnete Beweisaufnahme bekannt zu machen und ihm die Anwesenheit dabei zu gestatten.

S. 50. Auf die Appellation wird von dem Appellationsgericht in Stettin auf Grund ber Alten erkannt. Die Entscheidung erfolgt durch eine aus funf Mitgliedern bestehende Abtheilung, nachdem vor derselben unter Zuziehung eines Gerichtsschreibers ein mundliches Schlufversahren

ftattgefunden hat.

S. 51. Bor Einsenbung ber Akten an bas Gericht zweiter Instanz erfordert ber Konsul die Erklärung des Angeklagten, ob er in den höhe= ren Instanzen seine Rechte in Person wahrnehmen, oder sich durch einen Bertheibiger vertreten lassen wolle. Im letzteren Falle ist die Person bes Vertheibigers von dem Angeklagten zu bezeichnen. Er kann auch beantragen, daß ihm von bem Gericht zweiter Inftanz ein Bertheibiger von Amtswegen bestellt werbe. Wenn er verhaftet ist, so steht ibm nur bas Recht zu, burch einen Bertheibiger fich vertreten zu laffen.

Nachdem bie Aften bei bem Gericht zweiter Inftang ein= gegangen find, bestimmt baffelbe einen Termin jum mundlichen Schlugverfahren. Bu bem Termine ift ber bei bem Gericht zweiter Inftang angestellte Ober-Staatsanwalt zuzuziehen und ber Angeklagte ober ber von biefem ernannte ober ibm von Umtewegen zu bestellenbe Bertheis biger vorzulaben. In Ermangelung eines Bertheibigers, ober wenn ber von bem Angeklagten ernannte Bertheibiger nicht am Orte bes Gerichts wohnt, erfolgt die Borladung bes Angeklagten mittelft Aushanges im Geschäftelotal bes Gerichte.

S. 53. Bei bem munblichen Schlugverfahren giebt querft ein aus ber Bahl ber Gerichtsmitglieber ju ernennenber Referent auf Grund einer schriftlichen Relation mundlich eine Darstellung ber bis babin

stattgefundenen Verhandlungen.

P. W.

1

٠.

Hierauf wird ber Angeklagte mit feinen Beschwerben, und ber

Ober-Staatsanwalt mit seinen Gegenerklärungen gehört.

S. 54. Das Gericht zweiter Inftang ift bei ber Abfaffung bes Erkenntnisses an die thatsachlichen Feststellungen bes ersten Richters nicht gebunden; es hat unabhangig von benfelben in ben Entscheidungegrunben ber Borfchrift bes Art. 31. bes Gesetzes vom 3. Mai 1852 (Gefet-Samml. G. 209.) zu genugen. Salt es eine Beweisaufnahme für nothig, fo verordnet es die Erhebung des Beweises im fcriftlichen Berfahren (S. 49.). Nach Eingang ber Beweisverhandlungen ist ein neuer Termin zum mundlichen Schlufverfahren anzusetzen.

Das Gericht zweiter Inftang tann jeboch bie Bernehmung von Zeugen im Schlußtermin selbst veranlassen, wenn bieses ohne erheblichen Zeit- und Kostenauswand ausführbar ist.

Ift bas Urtheil in Abwesenheit bes Angeklagten verkundet, so find in Bezug auf die Zustellung desselben die Bestimmungen des S. 52. maafgebenb.

- **§**. **5**5. Insoweit aus ben vorstehenden Paragraphen sich nicht ein Anderes ergiebt, finden auf bas Appellationsverfahren diejenigen Borschriften Anwendung, welche in ben im g. 2. bezeichneten Lanbestheilen für bas Appellationsverfahren in Straffachen gelten.
- S. 56. Gegen bas Erkenntnig bes Appellationsgerichts in Stettin ftebt sowohl dem Angeklagten als bem Ober-Staatsanwalt bas Rechtsmittel ber Nichtigkeitsbeschwerbe zu. Die lettere ift bei bem Appellationsgericht anzumelben, zu begründen und zu beantworten. Im Uebrigen gelten in Betreff bes Rechtsmittels alle mit ben Bestimmungen bieses Gesetzes vereinbarten Borschriften, welche in ben gebachten Landestheilen für bas Rechtsmittel ber Nichtigkeitsbeschwerbe in Straffachen bestehen.
- S. 57. Beschwerben gegen Berfügungen ber Konfuln und Ronsulargerichte in Straffachen folgen bem Inftanzenzuge ber gegen Ertenntniffe in ben betreffenben Sachen gulaffigen Rechtsmittel. Berfügung in einer Sache erlaffen, in welcher nach S. 42. bas Kreisund Schwurgericht in Stettin zustandig ift, fo geht die Befchwerbe gunächst an bas Appellationsgericht in Stettin. Eine weitere Beschwerbe

an bas Obertribunal ift zuläffig, wenn bie Verfügung aus Rechtsgrun-

ben angefochten wirb.

Wenn bie Beschwerbe binnen einer bestimmten Frist bei bem Gericht ber höheren Instanz angebracht werben muß, so kommt bie Borschrift bes §. 34. zur Anwendung.

#### IV. Schlugbestimmungen.

§. 58. Die Bestimmungen über bie Militärgerichtsbarkeit werben burch biefes Gesetz nicht berührt.

§. 59. Das Gefetz tritt für alle Konfulatsbezirke am 1. Januar

1866 in Kraft.

Alle vor biesem Zeitpunkte durch Insinuation der Klage anhängig gewordenen Civilprozesse und alle vor diesem Zeitpunkte durch Eröffnung der förmlichen Untersuchung anhängig gewordenen Strafsachen werden in dem bisherigen Berfahren durch alle nach demselben zulässigen Instanzen zu Ende geführt.

S. 60. Unsere Minister der auswärtigen Angelegenheiten und der Justiz haben die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Anord-

nungen zu erlaffen.

Urkundlich 2c.

Gegeben Carlsbab, ben 29. Juni 1865.

(L. S.) Wilhelm. Gr. v. Bismard=Schönhausen. v. Bobelschwingh. v. Roon. Gr. v. Jhenplih. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

6. (Rr. 22.) Gefet, betreffent bie Verpflichtung jum Kriegebienfte. Bom 9. Novbr. 1867. B.-G.-Bl. Rr. 10. S. 131 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen zc. mas folgt:

S. 1. Jeder Nordbeutsche ift wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen. Ausgenommen von der Wehrpflicht sind nur:

a) bie Mitglieber regierenber Saufer;

b) bie Mitglieber ber mediatisirten, vormals reichsständischen und berjenigen Häuser, welchen die Befreiung von der Wehrpflicht burch Berträge zugesichert ist, ober auf Grund besonderer Rechtstittel zusteht.

Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienste, jedoch zu sonstigen militarischen Dienstleiftungen, welche ihrem burgerlichen Berufe entsprechen, fahig find, konnen zu solchen herangezogen werden.

S. 2. Die bewaffnete Macht besteht aus bem Heere, ber Marine

١

und bem Landsturme.

S. 3. Das Heer wird eingetheilt in:

1) bas stehende Beer,

- 2) die Landwehr; die Marine in:
- 1) bie Flotte,
- 2) bie Seewehr.

Der Lanbsturm besteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollenbeten 17. bis zum vollenbeten 42. Lebensjahre, welche weber bem Heere, noch ber Marine angehören.

S. 4. Das stehenbe Heer und die Flotte find beständig zum Kriegsbienste bereit. Beibe sind die Bildungsschulen ber ganzen Nation für

den Rrieg.

S. 5. Die Landwehr und die Seewehr find zur Unterstützung bes

stehenden Heeres und der Flotte bestimmt.

Die Landwehr=Infanterie wird in besonders formirten Landwehr= Truppenkörpern zur Bertheibigung des Baterlandes als Reserve für das stehende Heer verwandt.

Die Mannschaften bes jüngsten Jahrganges ber Landwehr-Infanterie können jedoch erforderlichen Falles bei Mobilmachungen auch in Ersatz-

Truppentheile eingestellt werben.

Die Mannschaften der Landwehr-Kavallerie werden im Kriegsfalle

nach Maaßgabe bes Bedarfs in besondere Truppenkörper formirt.

Die Landwehrmannschaften ber übrigen Waffen werben bei eintretender Kriegsgefahr nach Maaßgabe des Bedarfs zu den Fahnen des stehenden Heeres, die Seewehrmannschaften zur Flotte einberufen.

S. 6. Die Verpflichtung zum Dienst im stehenben Heere, beziehungsweise in der Flotte, beginnt mit dem 1. Januar und zwar in der Regel bessenigen Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das 20. Les bensjahr vollendet, und dauert sieben Jahre.

Während biefer sieben Jahre find die Mannschaften die ersten brei

Sahre zum ununterbrochenen aktiven Dienst verpflichtet.

Die aktive Dienstzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienstantritt mit der Maaßgabe berechnet, daß diejenigen Mannschaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März eingestellt werden, als am vorhersgehenden 1. Oktober eingestellt gelten.

Die Entlassung eingeschiffter Mannschaften der Marine kann jes boch wenn den Umständen nach eine frühere Entlassung nicht ausführs bar ist, dis zur Rücklehr in Häfen des Bundes verschoben werden.

Während des Restes der siebenjährigen Dienstzeit sind die Mannsschaften zur Reserve beurlaubt, insoweit nicht die jährlichen Uebungen, nothwendige Verstärkungen oder Mobilmachungen des Heeres, beziehungsweise Ausruftungen der Flotte, die Einberufung zum Dienst erfordern.

Jeber Reservist ist während der Dauer des Reserveverhältnisses zur Theilnahme an zwei Uebungen verpflichtet. Diese Uebungen sollen die

Dauer bon je acht Wochen nicht überschreiten.

Jebe Einberufung jum Dienft im Seere, beziehungsweise jur Aus= ruftung in ber Flotte, gahlt fur eine Uebung.

S. 7. Die Verpflichtung zum Dienst in ber Landwehr und in ber

Seewehr ift von fünfjahriger Dauer.

Der Eintritt in bie Lands und Seewehr erfolgt nach abgeleisteter Dienstpflicht im stehenben Heere, beziehungsweise in ber Flotte.

Die Mannschaften ber Landwehr und ber Seewehr find, fofern fic

nicht zum Dienst einberufen werben, beurlaubt.

Die Mannschaften ber Landwehr-Infanterie können während ber Dienstzeit in der Landwehr zweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungen in besonderen Kompagnien oder Bataillonen einberufen werden.

Die Landwehrmannschaften ber Jöger und Schühen, ber Artillerie, ber Pioniere und des Trains üben zwar in bemselben Umfange, wie die der Infanterie, jedoch im Anschlusse an die betreffenden Linienstruppentheile. Die Landwehr-Kavallerie wird im Frieden zu Uebungen nicht einberufen.

§. 8. Die Einberufung ber Reserve, Landwehr und Seewehr zu ben Fahnen, beziehungsweise zur Flotte, erfolgt auf Befehl bes Bundessfelbberrn.

Durch die kommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nur

a) zu ben jährlichen Uebungen,

b) wenn Theile bes Bunbesgebietes in Rriegszuftand erklart werben.

S. Der Bundesfeldherr bestimmt für jedes Jahr nach Maaßegabe des Gesetzes die Zahl der in das stehende Heer und in die Marine einzustellenden Rekruten. Der Gesammtbedarf an Rekruten wird dem nächst durch den Bundesausschuß für das Landheer und die Festungen, beziehungsweise unter Mitwirkung des Bundesausschusses für das Seezwesen, auf die einzelnen Bundesstaaten nach dem Verhältniß der Bevolkerung vertheilt.

Bei Feststiellung ber Bevölkerung ber einzelnen Bunbesstaaten kommen nur bie in beren Gebiete sich aufhaltenben Auslander, nicht aber

auch bie Angehörigen anderer Bunbesftaaten in Abrechnung.

S. 10. Um im Allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so wenig wie möglich durch die allgemeine Wehrpslicht zu stören, ist es jedem jungen Mann überlassen, schon nach vollendetem 17. Lebens= jahre, wenn er die nöthige woralische und körperliche Qualifikation hat,

freiwillig in ben Militarbienft einzutreten.

- S. 11. Junge Leute von Bilbung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiben, ausrüften und verpslegen, und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmäßigen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer einsährigen Dienstzeit im stehenden Heere vom Tage des Diensteintritts an gerechnet zur Reserve beurlaubt. Sie können nach Maaßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen zu Offizierstellen der Reserve und Landwehr vorgeschlagen werden.
- S. 12. Die Offiziere der Referve können während der Dauer des Referveverhältnisses dreimal zu vier= bis achtwöchentlichen Uebungen herangezogen werden. Die Offiziere der Landwehr sind zu Uebungen dei Linientruppentheilen allein Behuss Darlegen ihrer Qualisitation zur Weiterbeförderung, im Uebrigen aber nur zu den gewöhnlichen Uebungen der Landwehr heranzuziehen. Im Kriege können auch die Offiziere der Landwehr erforderlichen Falls bei Truppen des stehenden Heeres verwandt werden.
- §. 13. Für bie Marine gelten bie nachfolgenben besonderen Bestimmungen:

1) Bur Kriegsflotte, welche gleich bem ftebenben Seere beständig berreit ift, geboren:

a) bie aktive Marine, b. h. bie im aktiven Dienste befindlichen Seeleute, Maschinisten und Heizer, sowie bie Schiffshandwerker und Seesolbaten;

b) bie von ber attiven Marine beurlaubten Seeleute, Dafchiniften,

Heizer, Schiffshandwerker und Seesolbaten bis zum vollenbeten siebenten Dienstjahre.

2) Die aktive Marine wird zusammengesetzt aus:

a) Seeleuten von Beruf, d. h. aus folden Freiwilligen ober Ausgehobenen, welche bei ihrem Eintritt in das dienstpflichtige Alter mindestens Ein Jahr auf Norddeutschen Handelsschiffen gedient, oder die Seesischerei eben so lange gewerbsmäßig bestrieben haben;

b) aus freiwillig eingetretenem ober ausgehobenem Maschinen = unb

Schiffshandwerts-Berfonal;

c) aus Freiwilligen ober Ausgehobenen für bie Marinetruppen (Seebataillon und Seeartillerie).

- 3) Die Dienstzeit in der aktiven Marine kann für Seeleute von Beruf und für das Maschinenpersonal in Berücksichtigung ihrer technischen Borbildung und nach Maaßgabe ihrer Ausbildung für den
  Dienst auf der Kriegsslotte bis auf eine einjährige aktive Dienstzeit verkürzt werden.
- 4) Junge Seeleute von Beruf und Maschinisten, welche beim Eintritt in das dienstpstächtige Alter die Qualifikation zum einjährigen Freiwilligen erlangt, ober welche das Steucrmanns : Examen absgelegt haben, genügen ihrer Berpstichtung für die aktive Marine durch einjährigen freiwilligen Dienst, ohne zur Selbstbekleidung und Selbstverpstegung verpstichtet zu sein. Nach Maaßgabe ihrer Qualifikation sollen dieselben zu Unteroffizieren, Deckoffizieren oder Offizieren der Reserve resp. der Seewehr vorgeschlagen, beziehungsweise ernannt werden.

Die Seeoffiziere ber Referve und Seewehr konnen nach Maaß= gabe bes Bedürfnisse breimal zu ben Uebungen ber aktiven Marine

herangezogen werben.

5) Seeleute, welche auf einem Nordbeutschen Handelsschiffe nach vorschriftsmäßiger Anmusterung thatsächlich in Dienst getreten sind, sollen in Friedenszeiten für die Dauer der bei der Anmusterung eingegangenen Berpflichtungen von allen Militärdienstpflichten befreit werden, haben jedoch eintretenden Falls die letzteren nach ihrer Entlassung von dem Handelsschiffe, bevor sie sich aufs Neue anmustern lassen, nachträglich zu erfüllen. Ebenso sollen Seeleute während der Zeit des Besuches einer Nordbeutschen Navigationssschule oder Schiffsbauschule im Frieden zum Dienst in der Flotte nicht herangezogen werden.

6) Bei ausbrechem Kriege ist, außer ben bienstpflichtigen Ersatzmannschaften, ben Beurlaubten und Reserven ber Flotte, nothigenfalls auch die Seewehr zum Dienst einzuberufen.

7) bie Seewehr besteht:

- a) aus ben von ber Marinereferve zur Seewehr entlaffenen Mannichaften ;
- b) aus ben sonstigen Marinebienstpflichtigen, welche auf ber Flotte nicht gebient, und zwar bis zum vollenbeten einunbbreißigsten Lebensjahre.

8) Für bie vorstehend unter 7. b. bezeichneten Dienstpflichtigen fin-

ben zeitweise kurzere Uebungen an Borb, namentlich Behufs Ausbilbung in der Schiffsartillerie, statt, und wird jeder dieser Ber= pflichteten in der Regel zweimal zu diesen Uebungen herangezogen.

S. 14. Die in biesem Erset erlassenen Bestimmungen über bie Dauer ber Dienstverpstichtung für das stehende Heer, resp. die Flotte und für die Land- resp. Seewehr, gelten nur für den Frieden. Im Kriege entscheidet darüber allein das Bedürfniß, und werden alsdann alle Abtheilungen des Heeres und der Marine, soweit sie einberufen sind, von den Herangewachsenen und Zurückgebliebenen nach Maaßgabe des Abganges ergänzt.

S. 15. Die beurlaubten Mannschaften bes Heeres und ber Marine (Reserve, Landwehr, Seewehr) find mabrend ber Beurlaubung ben zur Ausübung ber militärischen Kontrole erforberlichen Anordnungen un-

terworfen.

Im Uebrigen gelten für bieselben bie allgemeinen Lanbesgesets; auch sollen bieselben in der Wahl ihres Aufenthaltsortes im In- und Auslande, in der Ausübung ihres Gewerbes, rücksichtlich ihrer Berheisrathung und ihrer sonstigen bürgerlichen Verhältnisse Beschränkungen nicht unterworfen sein.

Reserve=, land= und seewehrpflichtigen Mannschaften barf in ber Zeit, in welcher sie nicht zum attiven Dienst einberufen sind, die Er=

laubniß zur Auswanderung nicht verweigert werden.

S. 16. Der Lanbfturm tritt nur auf Befehl bes Bunbesfelbherrn zusammen, wenn ein feinblicher Ginfall Theile bes Bunbesgebietes be-

brobt ober überzieht.

S. 17. Jeber Norbbeutsche wird in bemjenigen Bundesstaate gur Erfüllung seiner Militarpslicht herangezogen, in welchem er zur Zeit bes Eintritts in das militarpflichtige Alter seinen Wohnsitz hat, oder in welchen er vor erfolgter endgültiger Entscheidung über seine aktive Dienstepslicht verzieht.

Den Freiwilligen (§S. 10. und 11.) steht die Wahl bes Truppenstheiles, bei welchem fle ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen, inner-

balb bes Bunbes frei.

Reserve= und Landwehrmannschaften treten beim Verziehen von einem Staate in den anderen zur Reserve, beziehungsweise Landwehr

bes letteren über.

S. 18. Die Bestimmungen über die allmälige Herabsetzung ber Dienstverpslichtung in benjenigen Bundesstaaten, in benen bisher eine längere als die in diesem Gesche vorgeschriebene Gesammtbienstzeit im Heere und in der Landwehr gesetzlich war, werden durch den Bundessfelbberrn erlassen.

§. 19. Die zur Ausführung biefes Gefetes erforberlichen Be-

immungen werben burch besondere Berordnungen erlaffen.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 9. November 1867.

(L. S.) Wilhelm. Gr. v. Bismard = Schonhaufen. 7. (Rr. 25.) Gefet, betreffenb bie vertragemäßigen Zinfen. Bom 14. November 1867. B.: G.: Bl. Rr. 11 S. 159 ff.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Konig von Breugen ac. ber-

ordnen 2c., was folgt:

S. 1. Die Hohe ber Zinsen, sowie die Hohe und die Art ber Bergutung für Darlehne und für andere freditirte Forberungen, ferner Konventionalstrasen, welche für die unterlassene Zahlung eines Darlehns ober einer sonst kreditirten Forberung zu leisten sind, unterliegen der freien Bereinbarung.

Die entgegenstehenben privatrechtlichen und ftrafrechtlichen Beftim-

mungen werden aufgehoben.

S. 2. Derjenige, welcher für eine Schuld bem Gläubiger einen höheren Zinsfat als jährlich sechs vom Hundert gewährt oder zugesagt, ift zu einer halbjährigen Kundigung des Vertrages besugt. Jedoch kann er von dieser Besugniß nicht unmittelbar bei Eingehung des Vertrages, sondern erst nach Ablauf eines halben Jahres Gebrauch machen.

Bertragsbestimmungen, bnrch welche biefe Borfcbrift zum Rachtheil

bes Schuldners beschrantt ober aufgehoben wirb, find ungultig.

Auf Schuldverschreibungen, welche unter ben gesehlichen Boraussetzungen auf seben Inhaber gestellt werben, sowie auf Darlehne, welche ein Kaufmann empfängt, und auf Schulben eines Kaufmanns aus seinen Handelsgeschäften leiben die in diesem Paragraphen enthaltenen Borschriften keine Anwendung.

S. 3. Wird die Zahlung eines Darlehns ober einer andern kreditirten Forderung verzögert, so bleibt auch für die Zögerungszinsen der bedungene Zinssatz maaßgebend, sofern derselbe höher ist, als die gesetze

lich bestimmten Bogerungezinsen.

S. 4. Die privatrechtlichen Bestimmungen in Betreff ber Zinsen von Zinsen und die Borschriften fur die gewerblichen Pfandleih-Anstalten

werben burch biefes Gefet nicht geanbert.

S. 5. Den Landesgesehen bleibt borbehalten, zu bestimmen, baß bie im S. 2. bieses Gesehes eingeräumte Kündigungsbefugniß bes Schuldeners ganzlich wegsalle, ober baß ein höherer Zinssat, als sechs Prozent, ober eine langere Kündigungsfrist, als sechs Monate, für die bezeichnete

Befugniß maafgebendfei.

So weit einzelne Lanbesgesetze Bestimmungen enthalten, welche die erwähnte Kündigungsbefugniß des Schuldners ausschließen, oder in der bezeichneten Weise beschränken, bleiben dieselben in Gultigkeit, bis sie auf dem verfassungsmäßigen Wege des betreffenden Landes, oder durch ein Bundesgesetz abgeandert werden.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 14. November 1867.

(L. S.)

Bilhelm.

Gr. v. Bismard-Schonhaufen.

8. (Rr. 92.) Gefet über bie Aufhebung ber polizeilichen Befchrantungen ber Spefchließung. Bom 4. Mai 1868. B.-G.-Bl. Rr. 11 S. 149 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. ver=

orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Bunbesangehörige bedürfen gur Gingehung einer Che ober zu ber bamit verbundenen Gründung eines eigenen Haushaltes weber bes Besites, noch bes Erwerbes einer Gemeinbeangeborigfeit (Gemeinbemitgliebichaft) ober bes Ginwohnerrechts, noch ber Genehmigung ber Gemeinde (Gutsherrichaft) ober bes Armenverbandes, noch einer obrig-

feitlichen Erlaubniß.

Insbesonbere barf bie Befugniß jur Berebelichung nicht beschrantt werben wegen Dangels eines bestimmten, bie Großjährigfeit überfteigenben Alters ober bes Nachweises einer Wohnung, eines hinreichenben Bermogens ober Erwerbes, megen erlittener Beftrafung, bofen Rufes, vorhanbener ober zu befürchtenber Berarmung, bezogener Unterftutung ober Auch barf von ber ortsfremben aus anderen polizeilichen Grunden. Braut ein Zuzugsgelb ober eine fonftige Abgabe nicht erhoben werben.

S. 2. Die polizeilichen Beichrantungen ber Befugniß gur Ghe= ichließung, welche in Unsehung ber Ghen zwischen Juben und fur bie Ungeborigen einzelner burgerlichen Berufsftanbe bestehen, werben auf-

gehoben.

Die Beftimmungen über bie Genehmigung ber Chefchliegung ber Militarpersonen, Beamten Geiftlichen und Lehrer burch bie Borgesetten

werben biervon nicht betroffen.

S. 3. Die für Geiftliche und Civilftanbsbeamte beftehenben Berbote, bei ber Schliegung einer Ghe ohne vorherige Beibringung einer obrigfeitlichen Bescheinigung amtlich mitzuwirten, bleiben in Beziehung auf Bunbesangeborige nur foweit in Rraft, ale biefe Befcheinigung bas Borhandensein der durch bieses Gefet nicht berührten Boraussetun= gen der Sheschließung ober die im S. 2. Alinea 2. erwähnten Beftim= mungen gum Gegenstanbe bat.

S. 4. Die Borfchriften ber Lanbesgesete über bie Zulaffung von Auslandern zur Gingehung einer Ghe finden auf Bundesangehörige feine

Anwenbung.

S. 5. Die Beftimmungen bes burgerlichen Cherechts werben burch

biefes Gefet nicht berührt.

S. 6. Diefes Gefet tritt mit bem 1. Juli b. 3. in Rraft.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 4. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm. Gr. v. Bismard: Schonbaufen.

9. (Rr. 105.) Gefet, betreffend bie Aufbebung ber Schulbhaft. Bom 29. Mai 1868. B.: G.: Bl. Nr. 16. S. 237 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen zc. berorbnen 2c., mas folgt:

S. 1. Der Personalarrest ist als Exctutionsmittel in burgerlichen Rechtssachen insoweit nicht mehr statthaft, als baburch die Zahlung einer Gelbsumme ober die Leistung einer Quantität vertretbarer Sachen ober Werthpapiere erzwungen werden soll.

S. 2. Die gesetlichen Borschriften, welche ben Personalarrest gestatten, um die Einleitung ober Fortsetzung des Prozesversahrens, oder die gesährdete Exekution in das Bermögen des Schuldners zu sichern

(Sicherungearrest), bleiben unberührt.

S. 3. Die Bestimmung des S. 1. findet auch auf die vor Erslaffung bieses Sesesses entstandenen Berbindlichkeiten Anwendung, selbst wenn auf Personalarrest rechtskräftig erkannt ober mit bessen Bollstreckung begonnen ist.

S. 4. Alle biefem Gefete entgegenstehenben Borschriften treten

außer Kraft.

S. 5. Das Gesetz tritt in Kraft an dem Tage, an welchem es burch das Bundes-Gesetzlatt verkündet wird.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 29. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard. Schonbaufen.

10. (Rr. 116.) Gefet, betreffend bie Bewilligung von lebenslänglichen Penfionen und Unterflützungen an Offiziere und obere Militärbeamte ber vormaligen Schleswig : holfteinischen Armee, sowie an beren Wittwen und Baisen. Bom 14. Juni 1868. B.-G.-Bl. Rr. 19 S. 335 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Konig von Breugen 2c. ver-

ordnen 2c. was folgt:

S. 1. Den Öffizieren und oberen Militärbeamten (Klassistation vom 17. Juli 1862) ber vormaligen im Jahre 1851 aufgelösten Schleswig-Holfteinischen Armee, welche bei ihrem Eintritt in biese Armee einem Staate bes Nordbeutschen Bundes angehört haben oder gegenwärtig einem solchen angehören, werden vom 1. Juli 1867 ab lebensslängliche Pensionen nach Vorschrift des für die Preuß. Armee geltenden Reglements vom 13. Juni 1825 und den späteren Ergänzungen desselben aus der Bundestasse bewilligt.

S. 2. Reinen Anspruch auf die burch bieses Gefet bewilligten

Penfionen haben:

1) bie mit Zeitbeschränkung in ber genannten Armee angestellt gewesenen Offiziere, sowie die zur Erfüllung ihrer Dienstpflicht eingetretenen, während des Krieges zu Offizieren beförderten und nach Beendigung besselben nicht als Invalide in die bürgerlichen Berhältnisse zurückgekehrten Personen;

2) folde Offiziere, beren Ausscheiben weber burch Invalibitat, noch burch bie Auflosung ber Schleswig : holfteinischen Armee bebingt

gewesen ift;

3) Offiziere und Beamte, welche nach Auflösung ber Schleswigs Holfteinischen Armee anderweit Anstellung im Militärdienste gefunden haben und sich noch gegenwärtig in demselben befinden, ober mit Vension entlassen sind.

Ist jeboch in bem letteren Falle bie Penfion niebriot rale bie nach biefem Gefet zu gewährenbe, fo fommt Alinea bes S. 10. zur Anwendung.

- Diejenigen Offiziere und Beamten (S. 1.), welche als folche bereits Pensionen ober dauernde Unterstützungen beziehen, verbleiben im Genusse berselben, sofern sie nicht auf ihre Pensionirung nach bem Reglement vom 13. Juni 1825 antragen.
- S. 4. Diejenigen Offiziere und Beamten (S. 1.), welche in ben Feldzügen ber Sahre 1848, 1849 und 1850 burch Bermunbung, Beschädigung ober burch Kriegsstrapazen zur Fortsetzung bes Dienstes unfähig geworben und beshalb als Invalibe anerkaunt worben find, erhalten, wenn ihre Beufion nach bem Reglement vom 13. Juni 1825 bemeffen ift, eine Erhöhung diefer Penfion nach Maaßgabe bes Gefetes vom 16. Oftober 1866 (Preuß. Gesetz-Samml. S. 647.).

Erreicht die Pension (SS. 1. und 4.) nicht 240 Thaler, so

wird fie auf biefen Betrag erhobt.

Der Berlauf eines vollen Dienstjahres nach Beförderung in eine bobere Charge ober Aufrucken in ein boberes Gehalt (Rabinets : Orbre vom 31. Dezember 1828) ift nicht erforberlich, um die normalmäßige Penfion der höheren Charge ober bes höheren Gehalts zu erhalten.

Der Abzug von 10 Prozent (Pensions-Reglement vom 13. Juni 1825 S. 12.) bei Penfionaren, welche im Auslande wohnen, findet

nicht ftatt.

Die Pensionsbewilligung erfolgt auch bann lebenslänglich, wenn bie Dienstzeit weniger als 15 Jahre beträgt.

S. 6. Den Wittwen und Waisen der in den Feldzügen von 1848 bis 1850 gebliebenen ober an den erlittenen Verwundungen und Beschäbigungen ober in Folge ber Kriegsstrapazen verstorbenen Offiziere und Beamten (§. 1.) wirb, fofern ber Berftorbene bei feinem Gintritt in bie Schleswig-Holfteinische Armee ober bei feinem Ableben einem Staate bes Nordbeutschen Bundes angehörte, eine Beihülfe nach Maaßgabe bes Gefetes vom 16. Oftober 1866 und bes S. 5. bes Gefetes vom 9. Februar 1867 (Preuß. Geseth = Samml. S. 217.) aus Bundesmitteln aewährt.

Den Wittwen und Waisen ber übrigen Offiziere und Beamten (§. 1.), welche nach ber Berordnung vom 15. Februar 1850 (Gefetzblatt für die Herzogthümer Schleswig = Holstein 1850, 3. St. 6. vgl. Art. 4. Nr. 2. und Art. 16. Nr. 2—4.) pensionsberechtigt sein würden, wird aus Bundesmitteln eine nach Maaßgabe der gedachten Verordnung vom 15. Februar 1850 zu bestimmende Beihülfe gewährt.

S. 7. Den im Staats= ober Kommunalbienste angestellten Offi= gieren und Beamten wird die Benfion (S. 1.) um benjenigen Betrag gekürzt, um welchen ihr reines Ginkommen aus dieser Anstellung die

Summe von 250 Thalern jährlich übersteigt.

Werben sie vorübergehend gegen Tagegelber ober eine anberweite Entschädigung beschäftigt, so wird ihnen die Pension für die ersten sechs Monate biefer Beschäftigung unverturzt, bagegen vom siebenten Monate ab mur zu bem nach ber vorstebenben Bestimmung gulaffigen Betrage gewährt.

S. 8. Die Feldzüge ber Jahre 1848, 1849 und 1850 werben, ein jeder für sich, den dabei Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienst=

zeit ale Kriegsjahre in Unrechnung gebracht.

S. 9. Diejenigen Unterstützungen, welche Offiziere und Militärbeamte, die nach S. 1. dieses Gesets pensionsberechtigt sind, aus Kassen einzelner Bundesstaaten erhalten, kommen mit Gewährung einer Pension auf Grund des gegenwärtigen Gesetzs in Wegsall; die seit dem 1. Juli 1867 gezahlten Unterstützungsbeträge werden auf die Pensionen in Anrechnung gebracht, welche auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes bewilligt werden.

S. 10. Die auf Grund biefes Gefetes zuständigen Pensionen tonnen den Betheiligten nicht angewiesen werden, wenn bieselben bereits eine gleich hohe ober hohere Pension aus Staats- ober Kommunalsonds

beziehen.

6.

一般等のないで 村下中屋は野橋送の変異 かいこ

Ist die lettere niedriger, als die nach diesem Gesetz zu gewährende Benston, so wird zur Erfüllung des Mehrbetrages der erforderliche Zusichuß gewährt.

S. 11. Die vorstehenden Bestimmungen finden innerhalb der entssprechenden Chargen auch auf die vormalige Schleswig = Holsteinische

Marine Unwendung.

Die auf Grund biefes Gesetes jährlich zu zahlenden Beträge find in ben Bundeshaushalts = Etat des betreffenden Jahres als außerorbents liche Ausgabe aufzunehmen.

Urfundlich 2c.

Begeben Berlin, ben 14. Juni 1868.

(L. S.)

Bilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

11. (Nr. 134.) Geset, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs: und Wirthschafts Genoffenschaften. Bom 4. Juli 1868. B.-G.-Bl. Nr. 24. S. 415. ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. versordnen 2c. was folgt:

## Abschnitt I. Bon Errichtung Der Genoffenschaften.

S. 1. Gefellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche bie Forderung bes Kredits, bes Erwerbes ober der Wirthschaft ihrer Mitglieder mittelst gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken (Ge-noffenschaften), namentlich:

1) Borfchuß= und Kreditvereine, 2) Rohstoff= und Magazinvereine,

3) Bereine zur Ansertigung von Gegenständen und zum Bertauf ber gefertigten Gegenstände auf gemeinschaftliche Rechnung (Probuttivgenoffenschaften),

4) Bereine jum gemeinschaftlichen Ginkauf von Lebensbeburfnissen im Großen und Ablag in kleineren Partien an ihre Mitglieber

(Konfumvereine),

5) Bereine gur Berftellung von Wohnungen fur ihre Mitglieber,

erwerben bie im gegenwärtigen Gefete bezeichneten Rechte einer "eingetragenen Genoffenschaft" unter ben nachftebend angegebenen Bebingungen.

S. 3. Bur Gründung ber Genoffenschaft bedarf es:

1) ber schriftlichen Abfassung bes Gesellschaftsvertrages (Statuts);

2) ber Annahme einer gemeinschaftlichen Firma.

Die Firma der Genoffenschaft muß vom Gegenstande der Unternehmung entlehnt sein und die zusätzliche Bezeichnung "eingetragene Ge-

nossenschaft" enthalten.

Der Name von Mitgliedern (Genossenschaftern) ober anderen Perssonen darf in die Firma nicht aufgenommen werden. Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden Firmen eingetragener Genossenschaften deutlich untersscheiden.

Bum Beitritt ber einzelnen Genoffenschafter genügt bie schriftliche

Erflärung.

S. 3. Der Gefellschaftsvertrag muß enthalten:

1) bie Firma und ben Git ber Benoffenschaft;

2) ben Gegenftand bes Unternehmens;

3) die Zeitbauer ber Genoffenschaft, im Falle biefelbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt fein foll;

4) bie Bebingungen bes Gin= und Austritts ber Genoffenschafter;

5) ben Betrag ber Geschäftsantheile ber einzelnen Genoffenschafter und bie Art ber Bilbung biefer Antheile;

6) bie Grunbsate, nach welchen bie Bilanz aufzunehmen und ber Gewinn zu berechnen ift, und bie Art und Weise, wie die Prüfung ber Bilanz erfolgt;

7) bie Art ber Wahl und Zusammensetzung bes Vorstandes und bie Formen für die Legitimation ber Mitglieder bes Vorstandes und ber Stellvertreter berfelben;

8) bie Form, in welcher bie Busammenberufung ber Genoffenschafter

geschieht;

9) die Bedingungen des Stimmrechts der Genossenschafter und die

Form, in welcher basselbe ausgeübt wirb;

10) bie Gegenstände, über welche nicht ichon burch einsache Stimmenmehrheit ber auf Zusammenberufung erschienenen Genossenschafter, sondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit oder nach anderen Erfordernissen Beschluß- gefaßt werden kann;

11) bie Form, in welcher die von der Genoffenschaft ausgehenden Bestanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche

biefelben aufzunehmen find;

12) die Bestimmung, daß alle Genoffenschafter für die Berbindlichkeiten ber Genoffenschaft solidarisch und mit ihrem gangen Bermögen haften.

S. 4. Der Gesellschaftsvertrag muß bei bem Handelsgerichte, in beffen Bezirk die Genoffenschaft ihren Sit hat, nehft bem Mitglieders verzeichnisse durch den Borstand eingereicht, vom Gerichte in das Genoffenschaftsregister, welches, wo ein Handelsregister eriftirt, einen Theil von diesem bildet, eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werben.

Der Auszug muß enthalten:

1) bas Datum bes Gefellschaftevertrages;

2) bie Firma und ben Sit ber Genoffenschaft;

3) ben Gegenstand bes Unternehmens:

4) die Zeitbauer der Genoffenschaft, im Falle dieselbe auf eine beftimmte Zeit beschrankt fein foll;

5) bie Namen und ben Wohnort ber zeitigen Borftanbsmitglieber; 6) bie Form, in welcher die von ber Genoffenschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie bie öffentlichen Blätter, in welche biefelben aufzunehmen finb.

Bugleich ift bekannt zu machen, bag bas Bergeichnig ber Genoffenschafter jeber Zeit bei bem Hanbelsgerichte eingesehen werden konne.

Ist in bem Gesellschaftevertrage eine Form bestimmt, in welcher ber Vorstand seine Willenserklarungen tund giebt und für die Genoffenschaft zeichnet, so ift auch biefe Bestimmung zu veröffentlichen.

S. 5. Bor erfolgter Eintragung in bas Genoffenschaftsregifter bat

bie Genoffenschaft bie Rechte einer eingetragenen Genoffenschaft nicht.

Jebe Abanderung bes Gefellichaftsvertrages muß schriftlich erfolgen und bem Handelsgerichte unter Ueberreichung zweier Abschriften

bes Genossenschafts=Beschlusses angemeldet werben.

Mit bem Abanderungsbeschluffe wird in gleicher Weise wie mit bem Bertrage verfahren. Gine Beröffentlichung beffelben ursprünglichen findet nur insoweit statt, als sich badurch die in den früheren Bekanntmachungen enthaltenen Buntte anbern.

Der Beschluß hat keine rechtliche Wirkung, bevor berselbe bei dem Sanbelsgerichte, in beffen Begirt bie Genoffenschaft ihren Git bat, in bas

Genoffenschafts-Register eingetragen worben ist.

S. 7. Bei jedem Handelsgerichte, in beffen Bezirk bie Genoffen= schaft eine Zweignieberlaffung hat, muß biefe Behufs ber Eintragung in bas Genoffenschafts-Regifter angemelbet werben, und ift babei Alles zu beobachten, mas bie SS. 4. bis 6. für bas hauptgeschäft vorschreiben.

Das Genoffenschafteregifter ift öffentlich, und gelten hierbei **S**. 8. bie im Allgemeinen Deutschen Handelsgesethuch in Bezug auf bas Sandels-

register gegebenen Bestimmungen.

#### Abidnitt II. Bon ben Rechtsverhaltniffen ber Genoffenicafter unter einander, fowie den Rechtsverhaltniffen derfelben und Der Genoffen: schaft gegen Dritte.

S. 9. Das Rechtsverhältniß ber Genossenschafter unter einander richtet fich zunächst nach bem Gesellschaftsvertrage. Letterer barf von ben Bestimmungen ber nachfolgenben Paragraphen nur in benjenigen Punkten abweichen, bei welchen dies ausdrücklich für zulässig erklärt ist.

In Ermangelung einer anberen Bestimmung bes Gesellschaftsvertrages wird ber Gewinn unter bie Genoffenschafter nach Sohe von beren Geschäftbantheilen vertheilt, ebenso der Verluft, soweit diese Antheile zu= sammen zu bessen Deckung ausreichen, wogegen ein nach Erschöpfung bes Genoffenschaftsvermögens noch zu beckenber Reft gleichmäßig nach Köpfen von sammtlichen Genossenschaftern aufgebracht wird.

Benoffenschafter, welche auf ihre Beschäftsantheile bie ihnen ftatutenmäßig obliegenden Einzahlungen geleiftet haben, können von anderen Genoffenschaftern nicht aus bem Grunbe, weil lettere auf ihre Antheile mehr eingezahlt haben, im Wege bes Rückgriffs in Anspruch genommen werben, sofern nicht ber Gesellschaftsvertrag ein Anderes festsett.

S. 10. Die Rechte, welche ben Genoffenschaftern in Angelegenheiten ber Genoffenschaft, insbesonbere in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz und die Bestimmung der Gewinnvertheilung zustehen, werden von der Gesammtheit der Genoffenschafter in der Generalversammlung ausgeübt.

Jeber Genoffenschafter hat hierbei Gine Stimme, wenn nicht ber

Gefellichaftsvertrag ein Unberes festfest.

S. 11. Die eingetragene Genoffenschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Gigenthum und andere bingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.

Ihr orbentlicher Gerichtsftand ift bei bem Gerichte, in beffen Bezirk

sie ihren Sitz hat.

Senossenschaften gelten als Kaufleute im Sinne bes Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches, soweit bieses Gesetz keine abweichenben Borschriften enthält.

§. 12. Insoweit die Genossenschaftsgläubiger aus dem Genossenschaftsvermögen nicht befriedigt werden können, haften ihnen alle Genossenschafter, ohne daß diesen die Einrede der Theilung zusteht, für die Aussfälle solidarisch und mit ihrem ganzen Bermögen. Die Solidarhaft kann von einem Genossenschaftsgläubiger nur geltend gemacht werden, wenn im Falle des Konkurses die Boraussehungen des §. 51. vorliegen, oder wenn die Eröffnung des Konkurses nicht erfolgen kann.

Wer in eine bestehenbe Genossenschaft eintritt, haftet gleich ben anberen Genossenschaftern für alle von ber Genossenschaft auch vor feinem

Gintritte eingegangenen Berbindlichkeiten.

Ein entgegenftehenber Bertrag ift gegen Tritte ohne rechtliche Wirkung. Die einer Senoffenschaft beigetretenen Frauenspersonen können in Betreff ber baburch eingegangenen Berpflichtungen auf die in den einszelnen Staaten geltenden Rechtswohlthaten der Frauen sich nicht berufen.

- S. 13. Die Privatgläubiger eines Genossenschafters sind nicht bestugt, die zum Genossenschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen oder Rechte, oder einen Antheil an denselben zum Behuse ihrer Bestriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen. Gegenstand der Exekution, des Arrestes oder der Beschlagnahme kann für sie nur dasjenige sein, was der Genossenschafter selbst an Zinsen und an Gewinnantheilen zu fordern berechtigt ift und was ihm im Falle der Ausseinans der Genossenschaft oder des Ausschlaßens aus derselben bei der Ausseinansbersehung zukommt.
- S. 14. Die Bestimmung bes vorigen Paragraphen gilt auch in Betreff ber Privatgläubiger, zu beren Gunsten ein Hypothet ober ein Psandrecht an dem Vermögen eines Genossenschafters traft des Gesets ober aus einem anderen Rechtsgrunde besteht. Ihre Hypothet ober ihr Psandrecht erstreckt sich nicht auf die zum Genossenschaftsvermögen geshörigen Sachen, Forderungen und Rechte, oder auf einen Antheil an densselben, sondern nur auf dassenige, was in dem letzten Satze des vorigen Paragraphen bezeichnet ist.

-Seboch werben bie Rechte, welche an bem von einem Genossenschafter in das Bermögen der Genossenschaft eingebrachten Gegenstande bereits zur Zeit bes Einbringens beftanden, burch bie vorstehenben Be=

ftimmungen nicht berührt.

S. 15. Eine Kompensation zwischen Forberungen ber Genossenichaft und Brivatforberungen bes Genoffenschaftsschulbners gegen einen Genoffenschafter findet mabrend ber Dauer ber Genoffenschaft weber gang noch theilweise statt. Rach Auflösung ber Genoffenschaft ift fie gulaffig, wenn und soweit die Genoffenschaftsforberung bem Genoffenschafter

bei ber Auseinandersetzung überwiesen ist.

S. 16. Hat ein Privatgläubiger eines Genoffenschafters nach frucht= los vollstreckter Exekution in bessen Privatvermögen die Exekution in bas bemfelben bei ber bemnächstigen Auseinandersetzung gutommende Guthaben erwirtt, so ist er berechtigt, die Genoffenschaft mag auf bestimmte ober unbeftimmte Beit eingegangen fein, Bebufe feiner Befriedigung, nach vorber von ihm geschehener Auffundigung, bas Ausscheiben jenes Genoffenichafters zu verlangen.

Die Auffündigung muß minbestens feche Monate vor Ablauf bes

Geschäftsjahres ber Genoffenschaft geschehen.

#### Abfchnitt III. Bon dem Borkande, dem Auffichtsrathe und der Generalverfammlung.

S. 17. Jebe Genoffenschaft muß einen aus ber Bahl ber Genoffenschafter zu mählenben Borftand haben. Gie wird durch benfelben gericht= lich und aukergerichtlich vertreten.

Der Vorstand tann aus einem ober mehreren Mitgliebern besteben, biefe konnen befoldet ober unbesoldet fein. Ihre Stellung ift zu jeder Zeit wider= ruflich, unbeschabet ber Entschäbigungsanspruche aus bestehenben Bertragen.

. 18. Die jeweiligen Mitglieder bes Vorstandes muffen alsbald nach ihrer Beftellung zur Gintragung in bas Genoffenschaftsregifter auge= Die Anmelbung ift burch ben Borftanb unter Beimeldet werben. fügung seiner Legitimation entweber in Berson zu bewirken, ober in beglaubigter Form einzureichen. Zugleich haben bie Mitglieber bes Borftanbes ihre Unterschrift vor bem Handelsgerichte zu zeichnen ober bie Zeichnung ebenfalls in beglaubigter Form einzureichen.

S. 19. Der Vorstand hat in ber burch ben Gesellschaftsvertrag bestimmten Form seine Willenserklarungen tund zu geben und für bie Genoffenschaft zu zeichnen. Ift nichts barüber bestimmt, so ift bie Zeichnung burch fammiliche Mitglieber bes Borftanbes erforberlich. Die Zeichnung geschieht in ber Weise, bag bie Zeichnenben zu ber Firma ber Genoffenschaft ober zu ber Benennung bes Borftandes ihre Unter-

schrift binzufügen.

**S**. 20. Die Genossenschaft wird burch bie vom Vorstande in ihrem Namen geschlossen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet. Es ift gleichgültig, ob bas Geschäft ausbrücklich im Namen ber Genoffenschaft geschlossen worden ist, ober ob die Umstände ergeben, daß es nach bem Willen der Kontrabenten für die Genoffenschaft geschlossen werden sollte.

Die Befugnif bes Borftandes zur Bertretung ber Genoffenschaft erftrectt fich auch auf Diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach ben Geschen eine Spezialvollmacht erforberlich ift. Legitimation bes Borftanbes bei allen, bas Sppothekenbuch betreffenben Geschäften und Antragen genügt ein Attest bes Sanbelsgerichts, bag bie barin zu bezeichnenben Personen als Mitglieber bes Borftanbes in bas

Genoffenschafteregifter eingetragen find.

S. 21. Der Borstand ist der Genossenschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche in dem Gesellschaftsvertrage oder durch Beschlüsse der Generalversammlung für den Umfang seiner Bestugniß, die Genossenschaft zu vertreten, sestgesetzt sind. Gegen dritte Personen hat jedoch eine Beschränkung des Borstandes, die Genossenschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß die Bertretung sich nur auf gewisse Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattsinden soll, oder daß die Zustimmung der Generalversammlung, eines Aussichten Geschäfte ersorder ist.

S. 22. Gibe Namens ber Genoffenschaft werben burch ben Bor-

ftand geleiftet.

S. 23. Iebe ganze ober theilweise Aenberung im Personal bes Borstandes muß von dem ganz oder theilweise erneuten Borstande gemeinschaftlich in Person oder in beglaubigter Form dem Handelsgerichte zur Eintragung in das Genossenschafts Register und öffentlichen Betanntmachung angemeldet und dabei wegen Einreichung der Legitimation und Zeichnung Seitens der neu Eintretenden das in S. 18. Verordnete beobachtet werden.

Daffelbe gilt für ben Fall, daß interimistische Stellvertreter eines

ober mehrerer Borftanbemitglieber gewählt werben.

Dritten Personen kann bie Aenderung nur insofern entgegengesetzt werden, als in Betreff bieser Aenderung die in Artikel 46. des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetztuches in Betreff des Erlöschens der Prostura bezeichneten Boraussetzungen vorhanden sind.

S. 24. Zur Behändigung von Borlabungen und anderen Zustellungen an die Genoffenschaft genügt es, wenn dieselbe an ein Mitglied bes Borftandes, welches zu zeichnen oder mitzuzeichnen befugt ift, geschieht.

S. 25. Der Vorstand ist verbunden, bem Handelsgerichte am Schluffe jedes Quartals über ben Eintritt und Austritt von Genoffensichaftern schriftlich Anzeige zu machen und alljährlich im Monat Januar ein vollständiges, alphabetisch geordnetes Verzeichniß ber Genoffenschafter einzureichen.

Das Handelsgericht berichtigt und vervollständigt banach bie Lifte

ber Genoffenschafter.

S. 26. Der Borftanb ist verpflichtet, Sorge zu tragen, baß bie erforberlichen Bucher ber Genoffenschaft geführt werben. Er muß spatestens in ben ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz bes verstoffenen Geschäftsjahres, die Zahl ber seit ber vorjährigen Bestanntmachung aufgenommenen ober ausgeschiedenen, sowie die Zahl ber zur Zeit der Genoffenschaft angehörigen Genoffenschafter veröffentlichen.

S. 27. Mitglieber bes Borftanbes, welche in biefer ihrer Gigenichaft außer ben Grenzen ihres Auftrages ober ben Borfchriften biefes Gefehes ober bes Gefellschaftsvertrages entgegen hanbeln, haften perfonlich

und folibarisch für ben baburch entstandenen Schaben.

Sie haben, wenn ihre Handlungen auf anbere, als bie in bem gegenwärtigen Gefete (§. 1.) erwähnten geschäftlichen Zwede gerichtet

find, ober wenn sie in der Generalversammlung die Erörterung von Anträgen gestatten ober nicht hindern, welche auf öffentliche Angelegens heiten gerichtet sind, deren Erörterung unter die Landesgesetze über das Bersammlungss und Bereinsrecht fällt, eine Gelbbuße dis zu 200 Thaslern verwirkt.

S. 28. Der Gesellschaftsvertrag kann dem Borstande einen Aufssichtsrath (Berwaltungsrath, Ausschuß) an die Seite setzen, welcher von den Genossenschaftern aus ihrer Mitte, jedoch mit Ausschluß der Bors

ftanbemitglieber, gewählt wirb.

Ist ein Ausstäck bestellt, so überwacht berselbe bie Geschäftsführung ber Genossenschaft in allen Zweigen ber Verwaltung. Er kann
sich von dem Gange der Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten,
die Bücher und die Schriften berselben jederzeit einsehen, den Bestand
der Genossenschaftskasse untersuchen und Generalversammlungen berufen.
Er kann, sobald es ihm nothwendig erscheint, Vorstandsmitglieder und
Beamte vorläusig, und zwar dis zur Entscheidung der demnächst zu berusenden Generalversammlung, von ihren Besugnissen entbinden und
wegen einstweiliger Fortführung der Geschäfte die nöthigen Anstalten
treffen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Borschläge zur Gewinnvertheilung zu prufen und barüber alljährlich der Generalver=

fammlung Bericht zu erftatten.

Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn bies im In-

teresse der Genossenschaft erforderlich ist.

S. 29. Der Auffichtsrath ift ermächtigt, gegen bie Vorstandsmitzglieder die Prozesse zu führen, welche die Generalversammlung beschließt, und die Genossenschaft bei Abschließung von Verträgen mit dem Vorsstande zu vertreten. Wegen der Form der Legitimationsführung hat der Gesellschaftsvertrag das Erforderliche zu bestimmen.

Wenn die Genossenschaft gegen die Mitglieder des Aufsichtsrathes einen Prozeß zu führen hat, so wird sie durch Bevollmächtigte vertreten, welche in der Generalversammlung gewählt werden. Jeder Genossenschafter ist befugt, als Intervenient in einen solchen Prozeß auf seine

Roften einzutreten.

S. 30. Der Betrieb von Geschäften der Genossenschaft, sowie die Bertretung der Genossenschaft in Beziehung auf diese Geschäftsführung, kann auch sonstigen Bevollmächtigten oder Beamten der Genossenschaft zugewiesen werden. In diesem Falle bestimmt sich die Besugniß dersselben nach der ihnen ertheilten Bollmacht, sie erstreckt sich im Zweisel auf alle Rechtshandlungen, welche die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt.

S. 31. Die Generalversammlung ber Genossenschafter wird burch ben Borstand berufen, soweit nicht nach bem Gesellschaftevertrage ober

biesem Gesetze auch andere Personen bazu befugt find.

Gine Generalversammlung ber Genoffenschafter ift außer ben im Gefellchaftsvertrage ausbrucklich bestimmten Fallen zu berufen, wenn

bies im Interesse ber Genossenschaft erforberlich erscheint.

Die Generalversammlung muß sofort berufen werben, wenn mindestens ber zehnte Theil ber Genoffenschafter in einer von ihnen zu unterzeichnenben Eingabe an ben Borstand unter Anführung bes Zweckes und der Gründe darauf anträgt. Ist in dem Gesellschaftsvertrage das Recht der Berufung einer Generalversammlung einem größeren ober geringeren Theile der Genossenschafter beigelegt, so hat es hierbei sein Bewenden.

h. 32. Die Berufung ber Generalversammlung hat in ber burch

ben Gefellschaftevertrag bestimmten Beife zu erfolgen.

Der Zweck ber Generalversammlung muß jederzeit bei ber Berustung bekannt gemacht werden. Ueber Gegenstände, deren Verhandlung nicht in dieser Weise angekundigt ist, können Beschüffe nicht gesaßt werden; jedoch die Beschüffe über Leitung der Versammlung, sowie über Anträge auf Berusung einer außerordentlichen Generalversammlung außegenommen.

Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschluß-

faffung bedarf es ber Ankunbigung nicht.

§. 33. Der Borstand ist zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen bes Gesellschaftsvertrages und der in Gemäßheit besselben von der Generalversammlung gultig gesaßten Beschlusse verpflichtet und bafür der Genossenschaft verantwortlich.

Die Beschlusse ber Generalversammlung sind in ein Prototollbuch einzutragen, bessen Ginficht jedem Genoffenschafter und ber Staatsbehorbe

gestattet werben muß.

# Abschnitt IV. Bon ber Auflösung ber Genoffenschaft und bem Ausscheiben einzelner Genoffenschafter.

S. 34. Die Genossenschaft wird aufgelöst:

1) burch Ablauf ber im Gefellichaftevertrage bestimmten Beit;

2) burch einen Beschluß ber Genoffenschaft;

3) burch Eröffnung bes Konturses (Falliments). S. 35. Wenn eine Genoffenschaft sich gefetzwidriger Handlungen ober Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl ge-

fahrbet wird, ober wenn sie andere, als die im gegenwartigen Gesete (§. 1.) bezeichneten geschäftlichen Zweck verfolgt, so kann sie aufgelöst werben, ohne daß beshalb ein Anspruch auf Entschädigung stattfindet. Die Auflösung kann in diesem Falle nur durch gerichtliches Ers

ke Auftojung tann in blesem Faue nur durch gerichtliches Erstenntniß auf Betreiben der höheren Berwaltungsbehörde erfolgen. Als das zuständige Gericht ist dasjenige anzusehen, bei welchem die Genossensichen schaft ihren ordentlichen Gerichtsstand hat.

Das Erkenninis ist von bem zuständigen Gerichte bemjenigen Gerichte, welches das Genoffenschafteregister führt, zur Eintragung und

Beroffentlichung nach S. 36. mitzutheilen.

S. 36. Die Auflösung ber Genossenschaft muß, wenn sie nicht eine Folge bes eröffneten Konkurses ift, burch ben Borstand zur Eintragung in das Genossenschaftsregister angemelbet werden; sie muß zu drei versichiedenen Malen durch die für die Bekanntmachungen der Genossenschaft bestimmten Blätter bekannt gemacht werden.

Durch die Bekanntmachung muffen die Glaubiger zugleich aufgeforbert werden, sich bei dem Borftande der Genoffenschaft zu melben.

S. 37. Die Konturseröffnung ift vom Kontursgerichte von Amtswegen in das Genoffenschaftsregister einzutragen. Die Bekanntmachung ber Eintragung durch eine Anzeige in den im S. 4. Rr. 6. bestimmten Blättern unterbleibt. Wenn bas Genossenschaftsregister nicht bei bem Konkursgerichte geführt wirb, so ist bie Konkurseröffnung von Seiten bes Konkursgerichtes bem Handelsgerichte, bei welchem bas Register geführt wirb, zur Bewirkung ber Eintragung unverzüglich anzuzeigen.

S. 38. Jeber Genoffenichafter hat bas Recht, aus ber Genoffensichaft auszutreten, auch wenn ber Gefellichaftsvertrag auf bestimmte Zeit

geschloffen ift.

Ift über die Kundigungsfrift und ben Zeitpunkt des Austritts im Gefellschaftsvertrage nichts festgesett, so findet der Austritt nur mit dem Schluß des Geschäftsjahres nach vorheriger, mindestens vierwöchentlicher Aufkundigung statt. Ferner erlischt die Mitgliedschaft durch den Tod, sofern der Gesellschaftsvertrag keine entgegengesetten Bestimmungen enthält.

In jebem Falle tann bie Genoffenschaft einen Genoffenschafter aus ben im Gefellschaftsvertrage festgesetzten Grunben, sowie megen bes Ber-

lustes ber bürgerlichen Ehrenrechte ausschließen.

§. 39. Die aus ber Genoffenschaft ausgetretenen ober ausgeschlofsfenen Genoffenschafter, sowie die Erben verstorbener Genoffenschafter bleiben den Gläubigern der Genoffenschaft für alle dis zu ihrem Ausscheiden von der Genoffenschaft eingegangenen Verdindlichkeiten dis zum Ablauf der Verjährung (§. 63.) verhaftet.

Wenn der Gesellschaftsvertrag nichts Anderes bestimmt, haben sie an den Reservesonds und an das sonst vorhandene Vermögen der Senossenschaft keinen Anspruch, sind vielmehr nur berechtigt zu verlangen, das ihnen ihr Geschäftsantheil, wie er sich aus den Büchern ergiebt,

binnen brei Monaten nach ihrem Ausscheiben ausgezahlt werbe.

Gegen diese Berpflichtung kann fich die Genoffenschaft nur baburch schützen, daß fie ihre Auflösung beschließt und gur Liquidation schreitet.

### Abichnitt V. Bon der Liquidation der Genoffenfcaft.

§. 40. Nach Auflösung ber Genossenschaft außer bem Falle bes Konkurses erfolgt die Liquidation burch den Borstand, wenn nicht diesselbe durch den Gesellschaftsvertrag oder einen Beschluß der Genossensichaft an andere Personen übertragen wird. Die Bestellung der Liquisdatoren ist jederzeit widerrussich.

S. 41. Die Liquidatoren sind von dem Borstande beim Handelsgerichte zur Eintragung in das Genoffenschaftsregister anzumelden; sie haben ihre Unterschrift personlich vor dieser Behörde zu zeichnen oder die

Beichnungen in beglaubigter Form einzureichen.

Das Austreten eines Liquibators ober bas Erlofchen ber Bollmacht eines folchen ift gleichfalls zur Eintragung in bas Genoffenschaftsregifter

anzumelben.

S. 42. Dritten Personen kann die Ernennung von Liquidatoren, sowie das Austreten eines Liquidators ober das Erlöschen der Bollmacht eines solchen nur insofern entgegengesett werden, als hinsichtlich dieser Thatsachen die Boraussehungen vorhanden sind, unter welchen nach Artikel 25. und 46. des Allgemeinen Deutschen Handelsgeschuches hinssichtlich einer Aenderung der Inhaber einer Firma oder des Erlöschens einer Prokura die Wirkung gegen Dritte eintritt.

Sind mehrere Liquibatoren vorhanden, fo können sie die zur Liquisdation gehörenden Handlungen mit rechtlicher Wirkung nur in Gemeinsschaft vornehmen, sofern nicht ausbrücklich bestimmt ist, daß sie einzeln

handeln konnen.

S. 43. Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Berpflichtungen der aufgelösten Genossenschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und das Bermögen der Genossenschaft zu versilbern; sie haben die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, sie können für dieselbe Bergleiche schließen und Kompromisse eingehen. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen.

Die Beräußerung unbeweglicher Sachen kann burch die Liquibatoren, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag oder ein Beschluß der Genossenschaft anders bestimmt, nur durch öffentliche Bersteigerung bewirkt werden.

S. 44. Gine Beschräntung bes Umfanges ber Geschäftsbefugnisse ber Liquibatoren (S. 42.) hat gegen britte Personen teine rechtliche Wirtung.

S. 45. Die Liquidatoren haben ihre Unterschriften in der Weise abzugeben, daß sie der bisherigen, nunmehr als Liquidations-Firma zu

bezeichnenben Firma ihren Namen beifügen.

§. 46. Die Liquibatoren haben ber Genoffenschaft gegenüber bei ber Geschäftsführung ben von ber Generalversammlung gesaßten Beschäsissen Folge zu geben, wibrigenfalls sie ber Genoffenschaft für ben burch ihr Zuwiderhandeln erwachsenen Schaben perfönlich und solibarisch haften.

S. 47. Die bei Auflösung ber Genoffenschaft vorhandenen und bie mahrend ber Liquidation eingehenden Gelber werben, wie folgt, ver-

menbet :

a) es werben zunächst die Gläubiger der Genossenschaft je nach der Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt und die zur Deckung noch nicht fälliger Forderungen nöthigen Summen zurückbehalten;

b) aus ben alsbann verbleibenben Ueberschüffen werben bie Geschäftsantheile an bie Genoffenschafter zuruckgezahlt. Reicht ber Bestanb zur vollständigen Deckung nicht aus, so erfolgt die Bertheilung besselben nach Verhältniß ber Höhe ber einzelnen Guthaben, wenn

ber Gefellschaftsvertrag nicht anders bestimmt;

c) aus bem nach Deckung ber Schulben ber Genossenschaft, sowie ber Geschäftsantheile ber Genossenschafter (S. 39), noch verbleis benben Bestande wird zunächst ber Gewinn bes letzten Rechnungssjahres an die Genossenschafter nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages gezahlt. Die Vertheilung weiterer Ueberschüsse unter die Genossenschafter erfolgt in Ermangelung anderer Verstragsbestimmungen nach Köpfen.

S. 48. Die Liquibatoren haben sofort beim Beginn ber Liquibation eine Bilanz aufzustellen. Ergiebt diese ober eine später aufgestellte Bislanz, daß das Vermögen ber Genossenschaft (einschließlich des Reservesfonds und ber Geschäftsantheile der Genossenschafter) zur Deckung der Schulden der Genossenschaft nicht hinreicht, so haben die Liquidatoren bei eigener Verantwortlichkeit sofort eine Generalversammlung zu berufen und hierauf, sofern nicht Genossenschafter binnen acht Tagen nach der

abgehaltenen Generalversammlung ben zur Deckung bes Ausfalles erforberlichen Betrag baar einzahlen, bei bem Handelsgerichte die Eröffnung bes Konkurses (Kalliments) über bas Bermogen ber Genoffenschaft zu

beantragen.

S. 49. Ungeachtet der Auflösung der Genossenschaft kommen bis zur Beenbigung ber Liquidation im Uebrigen in Bezug auf die Rechtsverhaltniffe ber bisherigen Genoffenschafter untereinander, sowie zu britten Personen, die Borschriften des zweiten und britten Abschnitts bieses Gefetes zur Anwendung, soweit sich aus ben Bestimmungen bes gegenwartigen Abschnitts und aus dem Wefen ber Liquidation nicht ein Anberes ergiebt.

Der Gerichtsftanb, welchen bie Genoffenschaft gur Zeit ihrer Auflöfung hatte, bleibt bis zur Beenbigung ber Liquibation für bie aufgeloste Genoffenschaft bestehen. Zustellungen an die Genoffenschaft gesichen mit rechtlicher Wirkung an einen ber Liquidatoren.

§. 50. Nach Beenbigung ber Liquibation werben bie Bucher und Schriften ber aufgeloften Benoffenschaft einem ber gewesenen Benoffen= schafter ober einem Dritten in Verwahrung gegeben. Der Genoffen= schafter ober ber Dritte wird in Ermangelung einer gultigen Uebereintunft burch bas Handelsgericht bestimmt.

Die Genoffenschafter und beren Rechtsnachfolger behalten bas Recht

auf Ginficht und Benutung ber Bucher und Papiere.

S. 51. Ueber bas Bermogen ber Genoffenschaft wird auch außer bem Falle bes S. 48. ber Konturs (Falliment) eröffnet, sobald sie ihre Zahlungen vor ober nach ihrer Auflösung eingestellt hat. Das Ber= fahren babei bestimmen bie Lanbesgesetze.

Die Berpflichtung zur Anzeige ber Zahlungseinstellung liegt bem Borftande ber Genoffenschaft und, wenn bie Bahlungeeinftellung nach Auflösung ber Genoffenschaft eintritt, ben Liquidatoren berfelben ob.

Die Genoffenschaft wird burch ben Borftand beziehungsweise bie Liquidatoren vertreten. Diefelben find perfonlich zu erscheinen und Auskunft zu ertheilen verpflichtet, in welchen bies für ben Gemeinschuldner felbst borgeschrieben ift. Dieselben sind berechtigt, gegen jede angemel= bete Forberung, unabhängig von bem Bertreter (Kurator, Berwalter) ber Konkursmaffe Wiberspruch zu erheben. Diefer Wiberspruch halt bie Feststellung ber Forberung im Konturfe und ihre Befriedigung aus ber Konkursmasse nicht auf. Gin Zwange : Aktorb (Konkorbat) finbet nicht statt.

Der Konkurs (Kalliment) über bas Genossenschaftsvermögen zieht ben Konkurs (Falliment) über bas Privatvermögen ber einzelnen Ge=

nossenschafter nicht nach sich.

Der Beschluß über Eröffnung bes Konkurfes (resp. bie Erklärung bes Kalliments) hat bie Namen ber solibarisch verhafteten Genoffenschafter nicht zu enthalten. Sobald ber Konkurs (Falliment) beendet ift, sind bie Gläubiger berechtigt, wegen bes Ausfalles an ihren Forberungen, jeboch nur, wenn folche bei bem Konkursverfahren (Kalliment) angemelbet und verifigirt find, einschlieflich Binfen und Roften, bie einzelnen, ihnen solibarisch haftenben Genossenschafter in Anspruch zu nehmen.

Die Genoffenschafter konnen, wenn sie wegen solcher Ausfälle ver= klagt werben, nur gegen folche Forberungen Ginwendungen machen, bei welchen ber oben erwähnte Wiberspruch (Absat 3.) von bem Borstande, beziehungsweise ben Liquidatoren vor ber Berifikation erhoben ist.

S. 52. Nachdem das Konkursverfahren (Falliment) soweit gediehen ift, daß der Schlußvertheilungsplan feststeht, liegt dem Vorstande ob, eine Berechnung (Vertheilungsplan) anzufertigen, aus welcher sich ergiebt, wie viel jeder Senossenschafter zur Befriedigung der Gläubiger wegen der im Konkurs erlittenen Aussälle beizutragen habe.

Wird die Zahlung der Beiträge verweigert oder verzögert, so ift der Bertheilungsplan von dem Borftande dem Konkursgericht mit dem Antrage einzureichen: den Bertheilungsplan für vollstreckbar zu erklären. Dem Antrage ist eine Abschrift oder ein Abdruck des Gesellschaftsvertrages und ein Berzeichniß der Ausfälle der Gläubiger, sowie der nach dem Plane zu einem Beitrage verpflichteten Genossenschafter beizufügen.

- S. 53. Bevor das Gericht über den Antrag Beschluß faßt, sind die Genossenschafter mit ihren etwanigen Erinnerungen gegen den Plan in einem Termine zu hören. Mit Abhaltung des Termins wird, wenn das Konkursgericht ein Kollegialgericht ist, ein Mitglied des letzteren (Richterkommisser) beauftragt. Bei der Borladung der Genossenschafter ist eine Mittheilung des Planes nicht ersorderlich; es genügt, daß dersselbe der Tage vor dem Termine zur Einsicht der Genossenschafter bei dem Gerichte ossen liegt und daß dies denselben dei der Borladung ansgezeigt wird. Bon dem Termine ist auch der Borstand in Kenntniß zu setzen. Die nochmalige Borladung eines Betheiligten, welcher in dem Termine nicht erscheint, ist nicht ersorderlich. Werden Grinnerungen erhoben, so ist das betreffende Sachs und Rechtsverhältniß in dem Termine thunlichst insoweit aufzuklären, als zur vorläusigen Beurtheilung der Erheblichkeit der Erinnerungen erforderlich ist.
- S. 54. Nach Abschluß bes im S. 53. bezeichneten Berfahrens unterzieht bas Gericht auf Grundlage ber beigebrachten Schriftstücke und ber von dem Richter aufgenommenen Berhandlungen den Bertheilungsplan einer näheren Prüfung, berichtigt den Plan, soweit nöthig, und erläßt hierauf den Beschluß, durch welchen derselbe für vollstreckbar erstlärt wird. Das Gericht kann vor Absassing des Beschlusses von dem Borstande sede nähere Aufklärung und die Beibringung der in dem Bessitze besselben befindlichen, zur Erledigung von Zweiseln dienenden Urstunden sordern.

Im Gebiete bes Rheinischen Rechts wird ber Beschluß in ber Rathstammer auf ben Bortrag eines Berichterstatters gefaßt.

Gegen ben Beschluß ist ein Rechtsmittel nicht zuläffig.

S. 55. Eine Ausfertigung bes Planes, sowie des Beschlusses, burch welchen berselbe für vollstreckbar erklärt ist, wird dem Borstande mitzgetheilt.

Die Urschrift ober eine zweite Ausfertigung ift bei bem Gerichte zur Ginficht ber Genoffenschafter offen zu legen; fammtliche Genoffen-

schafter find hiervon in Renntniß zu fegen.

Der Vorstand ist befugt und im Falle ber Weigerung ober Bos gerung verpstichtet, die Beitrage, welche nach dem für vollstreckbar ers Karten Bertheilungsplane von den einzelnen Genoffenschaftern zu zahlen find, im Wege der Exekution beitreiben zu lassen. S. 56. Jeber Genossenschafter ist befugt, ben Bertheilungsplan im Wege ber Klage anzusechten; die Klage ist gegen die übrigen betheiligten Genossenschafter zu richten; diese werden in dem Prozesse von dem Borstande vertreten. Für die Klage ist das Gericht zuständig, bei welchem die Genossenschaft ihren allgemeinen Gerichtsstand hatte (S. 11.). Durch die Anstellung der Klage und die Einleitung des Prozesses wird die Exekution nicht gehemmt.

S. 57. Ist die Exctution gegen einzelne Genossenschafter fruchtlos, so hat der Borstand den dadurch entstehenden Aussall in einem anzufertigenden neuen Plane unter die übrigen Genossenschafter zu verstheilen. Das weitere Bersahren bestimmt sich nach den Borschriften der

**§§**. 52—56.

S. 58. Der Borstanb ist zur Erhebung ber von den Genossens schaftern zu entrichtenben Beiträge berechtigt und zur bestimmungsmäßigen

Bermenbung berfelben verpflichtet.

S. 59. Wenn bas Vermögen ber Genossenschaft zur Befriedigung ber Gläubiger sich als unzureichend erweist, ohne daß die Eröffnung des Konkurses erfolgen kann (S. 12.), so kommen in Ansehung der Einziehung der zur Deckung der Ausfälle erforderlichen Beträge die Bestimmungen der SS. 52—58. in entsprechender Weise mit der Maaßgabe zur Anwendung, daß an Stelle des Konkursgerichts das Gericht tritt, bei welchem die Genossenschaft ihren allgemeinen Gerichtsstand hatte.

S. 60. Wenn ber Borstand die ihm nach den SS. 52—59. oblies genden Verpstichtungen zu erfüllen außer Stande ist oder beren Erfüllung versäumt, so kann das Gericht auf den Antrag eines betheiligten Ges nossenschafters einen oder mehrere Genossenschafter oder auch andere Pers

fonen mit ben Berrichtungen bes Borftanbes beauftragen.

S. 61. Sind an die Stelle des Borftandes Liquidatoren getreten, so gelten die Bestimmungen der SS. 52—60., insoweit sie den Borstand

betreffen, für bie Liquidatoren.

§. 62. Durch bas in ben §§. 52—61. angeordnete Berfahren wird an dem Rechte der Genoffenschaftsgläubiger, wegen der an ihren Forderungen erlittenen Ausfälle die Genoffenschafter solidarisch in Anspruch zu nehmen, nichts geandert.

# Abschnitt VI. Bon der Berjährung der Rlagen gegen Die Genoffen-

S. 63. Die Klagen gegen einen Genossenschafter aus Ansprüchen gegen die Genossenschaft verjähren in zwei Jahren nach Auflösung der Genossenschaft oder nach seinem Ausscheiden oder seiner Ausschließung aus berselben, sofern nicht nach Beschaffenheit der Forderung eine kur-

zere Berjährungefrift gesetlich eintritt.

Die Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem bie Auflösung ber Genossenschaft in bas Genossenschaftsregister eingetragen ober bas Ausschließung bes Genossenschafters bem Hausschließung erst nach biesem Zeitpunkte fällig, so beginnt die Berjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit. Bei kundbaren Forderungen tritt die Kundigungsfrist der Berjährungsfrist hinzu, ohne daß gekundigt zu sein braucht.

Ift noch ungetheiltes Genoffenschaftsvermögen vorhanden, fo fann bem Gläubiger die zweijährige Berjährung nicht entgegengesett werden, sofern er seine Befriedigung nur aus bem Genoffenschaftsvermögen sucht.

§. 63. Die Berjährung zu Gunften eines ausgeschiebenen ober ausgeschlossenen Genoffenschafters wird nicht durch Rechtshandlungen gegen einen anderen Genoffenschafter, wohl aber durch Rechtshandlungen gegen bie fortbestehende Genoffenschaft unterbrochen.

Die Berjährung zu Gunften eines bei ber Auflösung ber Genossenschaft zu berselben gehörigen Genossenschafters wird nicht burch Rechtshandlungen gegen einen anderen Genossenschafter, wohl aber burch Rechtshandlungen gegen die Liquidatoren, beziehungsweise gegen die Konkursmasse, unterbrochen.

S. 65. Die Berjährung läuft auch gegen Minberjährige und bevormundete Personen, sowie gegen juristische Personen, benen gesetzlich die Rechte ber Minderjährigen zustehen, ohne Zulassung der Wiedereinssehung in den vorigen Stand, jedoch mit Vorbehalt des Regresses gegen die Bormunder und Berwalter.

#### Schlugbeftimmungen.

§. 66. Das Hanbelsgericht hat ben Vorstand ber Genossenschu, beziehungsweise die Liquidatoren, zur Besolgung der in den §§. 4. 6. 18. 23. 25. 26. Absat 2. §. 31. Absat 3. §. 33. Absat 2. §§. 36. 41. 48. 52—59. 61. enthaltenen Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

Das hierbei zu befolgende Berfahren ift von den Regierungen ber einzelnen Bundesstaaten in den nach §. 72. zu erlassenden Ausführungs-Berordnungen zu bestimmen.

- S. 67. Unrichtigkeiten in ben nach ben Borfchriften bes gegenwärstigen Gesetzes bem Borstanbe obliegenben Anzeigen ober sonstigen amt- lichen Angaben werben gegen bie Borstanbsmitglieber mit Gelbbuße bis zu 20 Then, geahnbet.
- S. 68. Durch bie im S. 67. enthaltene Bestimmung wird bie Anwendung harterer Strafen nicht ausgeschlossen, wenn bieselben nach sonftigen Gesehen burch die handlung begründet werden.
- §. 69. Die Gintragungen in bas Genoffenschafteregifter erfolgen toftenfrei.
- §. 70. Wo bieses Gesetz von bem Hanbelsgerichte spricht, tritt in Ermangelung eines besonderen Handelsgerichts bas orbentliche Gericht an beffen Stelle.
- §. 71. In bem Vermögensstande einer schon bestehenden Genoffenschaft wird burch beren Eintragung in bas Genoffenschaftsregister nichts geandert.

Auf nicht eingetragene Genoffenschaften tommen bie Beftimmungen

biefes Befetes nicht gur Anwendung.

S. 72. Die naheren Bestimmungen Behufs Ausführung bieses Gesfetes werben von ben Regierungen ber einzelnen Bundesstaaten im Bersorbnungswege erlassen.

S. 73. Das gegenwärtige Gefet tritt mit bem 1. Januar 1869 in Kraft.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 4. Juli 1868. (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

12. (Rr. 156,) Maaße und Gewichtsorbnung für ben Norbbeutschen Bunb. Bom 17. August 1868. B. G. Bl. Rr. 28. S. 473 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Prengen 2c. versorbnen 2c. was folgt:

Art. 1. Die Grundlage bes Maaßes und Gewichtes ist bas Meter

ober ber Stab, mit bezimaler Theilung und Bervielfachung.

Art. 6. As Urmaaß gilt derjenige Platinstab, welcher im Besitze der Königl. Preuß. Regierung sich besindet, im Jahre 1863 durch eine von dieser und der Kaiserlich Französischen Regierung bestellte Kommission mit dem in dem Kaiserlichen Archive zu Paris ausbewahrten Mètre des Archives verglichen und bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 1,00000301 Meter besunden worden ist.

Art. 3. Es gelten folgende Maage:

#### A. Längenmaaße.

Die Einheit bilbet bas Meter ober ber Stab.

Der hundertste Theil bes Meters heißt das Zentimeter oder der Reu-

Der tausenbste Theil bes Weters heißt bas Millimeter ober ber Strich. Zehn Weter heißen bas Dekameter ober bie Kette. Tausenb Weter beißen bas Kilometer.

#### B. Flachenmaaße.

Die Einheit bilbet bas Quabratmeter ober ber Quabratstab. Hundert Quabratmeter heißen bas Ar. Zehntausend Quabratmeter heißen bas Hektar.

#### C. Körpermaaße.

Die Grundlage bilbet das Rubikmeter ober der Rubikstab. Die Einheit ist der tausendste Theil des Rubikmeters und heißt das Liter ober die Kanne.

Das halbe Liter heißt ber Schoppen.

Hundert Liter ober ber zehnte Theil bes Kubikmeters heißt bas Hektoliter ober bas Faß.

Funfzig Liter find ein Scheffel.

Art. 4. Als Entfernungsmaaß bient die Meile von 7500 Metern. Urt. 5. Als Urgewicht gilt das im Besitze der Königl. Preuß. Regierung besindliche Platinkilogramm, welches mit Ar. 1. bezeichnet, im Jahre 1860 durch eine von der Königl. Preuß. und der Kaiserl. Franz. Regierung niedergesetze Kommission mit dem in dem Kaiserl. Archive zu Paris ausbewahrten Kilogramme prototype verglichen und gleich O,000000002 Kilogramm besunden worden ist.

Art. 6. Die Einheit des Gewichts bildet das Kilogramm (gleich zwei Pfund). Es ist das Gewicht eines Liters destillirten Wassers bei + 4 Gr. des hunderttheiligen Thermometers.

Das Kilogramm wirb in 1000 Gramme getheilt, mit bezimalen

Unterabtheilungen.

Behn Gramme heißen bas Dekagramm ober bas Reu-Loth.

Der zehnte Theil eines Gramms heißt bas Dezigramm, ber hunbertste bas Zentigramm, ber tausenbste bas Milligramm.

Ein halbes Rilogramm beißt bas Bfunb.

50 Kilogramm ober 100 Kfund heißen ber Zentner. 1000 Kilogramm ober 2000 Pfund heißen bie Tonne.

Art. 7. Ein von biesem Gewichte (Art. 6.) abweichendes Medi-

zinalgewicht finbet nicht ftatt.

Art. 8. In Betreff bes Munggewichts verbleibt es bei ben im Art. 1. bes Mungvertrages vom 24. Januar 1857 gegebenen Bestimsmungen.

Art. 9. Nach beglaubigten Kopien bes Urmaaßes (Art. 2.) und bes Urgewichts (Art. 5.) werben die Normalmaaße und Normalgewichte

hergestellt und richtig erhalten.

Art. 10. Zum Zumeffen und Zumägen im öffentlichen Berkehre burfen nur in Gemäßheit diefer Maaß= und Gewichtsordnung gehörig gest empelte Maaße, Gewichte und Waagen angewendet werden.

Der Gebrauch unrichtiger Maaße, Gewichte und Waagen ist unterssagt, auch wenn dieselben im Uebrigen ben Bestimmungen dieser Maaßsund Sewichtsordnung entsprechen. Die näheren Bestimmungen über die außersten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit erfolgen nach Vernehmung der im Art. 18. bezeichneten technischen Behörde durch den Bundesrath.

Art. 11. Bei bem Bertaufe weingeistiger Flussigeiten nach Startegraben burfen zur Ermittelung bes Altoholgehaltes nur gehörig gestem-

pelte Alkoholometer und Thermometer angewendet werden.

Art. 12. Der in Fassern zum Verkauf tommende Wein barf bem Räufer nur in solchen Fässern, auf welchen die ben Raumgehalt bilbende Zahl ber Liter burch Stempelung beglaubigt ist, überliefert werden.

Gine Ausnahme hiervon findet nur bezuglich desjenigen auslandisichen Weines ftatt, welcher in ben Originalgebinden weiter verkauft wird.

- Art. 13. Gasmeffer, nach welchen bie Bergutung für ben Bersbrauch von Leuchtgas bestimmt wirb, sollen gehörig gestempelt sein.
- Art. 14. Zur Sichung und Stempelung sind nur diejenigen Maaße und Gewichte zuzulassen, welche den in Art. 3. und 6. dieser Maaße und Gewichtsordnung benannten Größen, oder ihrer Hälfte, sowie ihrem Zweis, Fünfs, Zehns und Zwanzigsachen entsprechen. Zulässig ist fersner die Sichung und Stempelung des Viertelshektoliter, sowie fortgessetzer Halbirungen des Liter.
- Art 15. Das Geschäft ber Eichung und Stempelung wird aussichließlich burch Eichungsamter ausgeübt, beren Personal von ber Obrigzteit bestellt wird. Diese Aemter werden mit den erforderlichen, nach den Normalmaaßen und Sewichten (Art. 9.) hergestellten Eichungsnormalen, beziehungsweise mit den erforderlichen Normalapparaten vers

feben. Die für bie Gidung und Stempelung gu erhebenben Gebuhren

werben burch eine allgemeine Taxe geregelt (Art. 18.).

Art. 16. Die Errichtung ber Sichungsamter (Art. 15.) steht ben Bunbesregierungen du und erfolgt nach ben Landesgesetzen. Dieselben tonnen auf einen einzelnen Zweig bes Gichungsgeschäfts beschänkt sein,

ober mehrere Zweige beffelben umfaffen.

Art. 17. Die Bundesregierungen haben, jede für sich oder mehrere gemeinschaftlich, zum Awcd der Aufsicht über die Geschäftsführung und die ordnungsmäßige Unterhaltung der Eichungsämter die erforderlichen Anordnungen zu treffen. In gleicher Weise liegt ihnen die Fürsorge für eine periodisch wiederkehrende Vergleichung der im Gebrauche der Eichungsämter befindlichen Eichungsnormale (Art. 15.) mit den Normalmaaßen und Gewichten ob.

Art. 18. Es wird eine Normal-Eichungskommission vom Bunde

bestellt und unterhalten. Dieselbe bat ihren Gip in Berlin.

Die Normal-Eichungskommission hat darüber zu wachen, daß im gesammten Bundesgebiete das Eichungswesen nach übereinstimmenden Regeln und dem Interesse des Berkehrs entsprechend gehandhabt werde. Ihr liegt die Ansertigung und Verabsolgung der Normale (Art. 9.), so weit nothig auch der Sichungsnormale (Art. 15.) an die Sichungsstellen des Bundes ob, und ist sie daher mit den für ihren Geschäftse

betrieb nothigen Instrumenten und Apparaten auszuruften.

Die Normal-Eichungskommission hat die naheren Borschriften über Material, Gestalt, Bezeichnung und sonstige Beschaffenheit der Maaße und Gewichte, serner über die von Selten der Eichungsstellen innezushaltenden Fehlergrenzen zu erlassen. Sie bestimmt, welche Arten von Waagen im öffentlichen Berkehr oder nur zu besonderen gewerblichen Zweden angewendet werden dursen und seht die Bedingungen ihrer Stempelsähigkeit sest. Sie hat serner das Ersorderliche über die Einrichtung der sonst in dieser Maaße und Gewichtsordnung aufgestellten Meswertzeuge vorzuschreiben, sowie über die Zulassung anderweiter Geräthschaften zur Sichung und Stempelung zu entschen. Der Normalschungskommissien liegt es ob, das det der Sichung und Stempelung zu beobachtende Versahren und die Taren sur von den Eichungsessellen zu erhebenden Gedühren (Art. 15.) sestzusehen und überhaupt alle die technische Seite des Eichungswesens betreffenden Gegenstände zu regeln.

Art. 19. Cammtliche Eichungsftellen bes Bunbesgebiets haben fich, neben bem jeder Stelle eigenthumlichen Zeichen, eines übereinftimmemenben Stempelzeichens zur Beglaubigung ber von ihnen geeichten Be-

genftande zu bedienen.

Diefe Stempelzeichen werben von der Rormal-Gichungstommisston

bestimmt.

Art. 20. Maaße, Gewichte und Megwerkzeuge, welche von einer Gichungostelle bes Bundesgebiets geeicht und mit dem vorschriftsmäßigen Stempelzeichen beglaubigt sind, durfen im ganzen Umfange des Bundese gebiets im offentlichen Verkehr angewendet werden.

Art. 21. Diese Maaße und Gewichtsordnung tritt mit bem 1. Jan.

1872 in Rraft.

Die Landebregierungen haben die Borhältnifzahlen für die Um-

rechnung der bisherigen Landesmaaße und Gewichte in die neuen festzustellen und bekannt zu machen, und sonst alle Anordnungen zu treffen, welche, außer den nach Art. 18. der technischen Bundes-Centralbehörde vorbehaltenen Borschriften, zur Sicherung der Einz und Durchsührung der in dieser Maaß und Sewichtsordnung, namentlich in Art. 10., 11., 12. und 13. enthaltenen Bestimmungen erforderlich sind.

Art. 22. Die Anwendung der biefer Maaße und Gewichtsordnung entsprechenden Maaße und Gewichte ist bereits vom 1. Jan. 1870 an

geftattet, infofern bie Betheiligten bierüber einig finb.

Art. 23. Die Normal-Sichungskommission (Art. 18.) tritt alsbalb nach Berkundung der Maaß= und Gewichtsordnung in Thätigkeit, um die Sichungsbehörden bis zu dem im Art. 22. angegebenen Zeitpunkt zur Sichung und Stempelung der ihnen vorgelegten Maaße und Gewichte in den Stand zu seizen.

Urfundlich ec.

Gegeben Homburg v. d. Höhe, ben 17. August 1868.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard: Schonhaufen.

12. (Rr. 263.) Gefet, Maagregeln gegen bie Rinberpeft betreffend. Bom 7. April 1869. B. G. Bl. Rr. 11. S. 105.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Konig von Preußen 2c. ver-

orbnen 2c., was folgt:

- S. 1. Wenn die Ainberpest (Löserburre) in einem Bundesstaate oder in einem an das Gebiet des Rordbeutschen Bundes angrenzenden oder mit demselben im direkten Verkehre stehenden Lande ausbricht, so sind die zuständigen Verwaltungsbehörden der betreffenden Bundesstaaten verpstichtet und ermächtigt, alle Maaßregeln zu ergreifen, welche geeignet sind, die Einschleppung und beziehentlich die Weiterverbreitung der Seuche zu verhüten und die im Lande selbst ausgebrochene Seuche zu untersbrücken.
- S. 2. Die Maagregeln, auf welche fich bie im S. 1. ausgesprochene Berpflichtung und Ermächtigung je nach ben Umftanben zu erstrecken

hat, find folgende:

1) Beschränkungen und Berbote ber Einfuhr, bes Transports und bes Handels in Bezug auf lebenbes ober tobtes Kindvieh, Schaafe und Ziegen, Häute, Haare und sonstige thierische Rohstoffe in frischem ober trockenem Zustande, Rauchstutter, Streumaterialien, Lumpen, gebrauchte Kleiber, Geschirre und Stallgerathe; endlich Einführung einer Rindviehkontrole im Grenzbezirke;

2) Absperrung einzelner Gehöfte, Ortstheile, Orte, Bezirke, gegen ben

Berkehr mit ber Umgebung;

3) Töbtung felbst gesunder Thiere und Bernichtung von giftsangenden Sachen, ingleichen, wenn die Desinfektion nicht als ausreichend befunden wird, von Transportmitteln, Geräthschaften und bergl. im erforderlichen Umfange;

4) Desinfizirung ber Gebaube, Transportmittel und fonftigen Gegenftanbe, sowie ber Personen, welche mit seuchekranken ober verbach-

tigen Thieren in Berührung gekommen find;

5) Enteignung bes Grund und Bobens für die zum Berscharren getöbteter Thiere und giftfangenber Dinge nöthigen Gruben.

S. 3. Für die auf Anordnung der Behörde getödteten Thiere, vernichteten Sachen und enteigneten Plätze, sowie für die nach rechtzeitig erfolgter Anzeige des Besitzers gefallenen Thiere wird der durch unparteilsche Taxatoren sestzustellende gemeine Werth aus der Bundestasse vergütet.

Diese Entschäbigung wird jedoch nicht gewährt für solches Bieh, welches innerhalb zehn Tage nach erfolgter Ginfuhr ober nach Gintrieb

über bie Bunbesgrenze an ber Seuche fallt.

S. 4. Jeber, ber zuverlässige Kunde bavon erlangt, daß ein Stück Bieh an der Rinderpest krank oder gefallen ist oder daß auch nur der Berdacht einer solchen Krankheit vorliegt, hat ohne Berzug der Ortspolizeibehörde Anzeige bavon zu erstatten. Die Unterlassung schleunigster Anzeige hat für den Biehbesitzer selbst, welcher sich dieselbe zu Schulden kommen läßt, jedenfalls den Berlust des Anspruches auf Entschädigung für die ihm gefallenen oder getöbteten Thiere zur Folge.

S. 5. Die Einwohner von ber Kinberpest betroffener Orte sind verpflichtet, die Behörden bei Aussubrung der polizeilichen Maaßregeln

entweder felbst ober burch geeignete Personen zu unterstützen.

S. 6. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, so lange noch eine Sefahr der Einschleppung der Rinderpest von irgend einer Seite her droht oder die Seuche im Bundesgebiete an irgend einem Orte herrscht, diesenigen Eisenbahnwagen, welche zum Transporte von Rindwich oder auch, sobald die Wagen solche sind, welche sich zum Rindwichtransporte eignen, von anderem Bieh gedient haben, nach jedesmaligem Gebrauch zu desinfiziren. Diese Verpflichtung liegt dersenigen Verwaltung ob, auf deren Strecke das Ausladen, beziehentlich im Transit die Ueberschreitung der Bundesgedietsgrenze beim Wiederausgange stattgefunden hat. Die Eisenbahnverwaltungen dürfen dafür von dem Verssender eine Entschädigung von zehn Silbergroschen für den Wagen ersheben.

S. 7. Die näheren Bestimmungen über bie Aussährung ber vorsstehenden Borschriften und deren Ueberwachung durch die geeigneten Organe, über die Bestreitung der entstehenden Kosten und die Bestrafung der Zuwiderhandlungen sind von den Einzelstaaten zu treffen. Es ist jedoch von den beshalb erlassenen Berfügungen dem Bundespräsidium

Mittheilung zu machen.

S. 8. Bom Bundesprästdium wird eine allgemeine Instruktion erlassen, welche über die Anwendung der im S. 2. unter Nr. 1. bis 4. aufgeführten Maaßregeln nähere Anweisung giebt und den nach S. 7. von den Einzelstaaten zu treffenden Bestimmungen zur Grundlage dient.

S. 9. Sobalb bie Regierung eines Bundesstaates in die Lage kommt, ein Einfuhrverbot zu erlassen, zu verändern ober aufzuheben, hat dieselbe dem Bundespräsidium und den Regierungen der benachbarten Bundesstaaten davon Mittheilung zu machen.

S. 10. Ginfuhrbeschränkungen zwischen ben einzelnen Bunbesftaaten find erft bann guläffig, wenn die Rinderpest innerhalb eines

Bundesstaates ausbricht.

S. 11. Bricht bie Rinberpest in einem Bundesstaate aus, so ift

bem Bunbespräsibium hiervon, sowie von ben ergriffenen Maagregeln Anzeige zu machen, dasselbe auch von bem weiteren Bange ber Seuche

in Renntniß zu erhalten.

S. 12. Dem Bunbestangler liegt ob, bie Ausführung biefes Gefetes und ber auf Grund beffelben erlaffenen Anordnungen zu überwachen. Erforberlichen Falls wird ber Bundestanzler felbstftanbig Unordnungen treffen, ober einen Bunbestommiffar bestellen, welcher bie Behörden bes beiheiligten Gingelftaates unmittelbar mit Anweifung au verfeben bat. Eritt bie Seuche in einer folchen Gegenb bes Bunbesgebietes ober in folder Ausbehnung auf, bag von ben zu ergreifenben Maagregeln nothwendig die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werben muffen, fo hat ber Bunbestommiffar für Berfiellung und Er-haltung ber Einheit in ben Seitens ber Lanbesbehörben zu treffenben ober getroffenen Maagregeln zu sorgen und beshalb das Erforberliche anzuorbnen.

Die Behörden ber verschiebenen Bunbesstaaten sind ver-**S**. 13. pflichtet, sich bei Ausführung ber Maagregeln gegen bie Rinberpest auf

Ansuchen gegenseitig zu unterstützen. S. 14. Bur Durchführung ber Absperrungsmaaßregeln ist militarische Gulfe zu requiriren. Die Rommanbobehorben baben ben besfallsigen Requisitionen ber kompetenten Berwaltungsbeborben im erforberlichen Umfange zu entsprechen.

Sammtliche Mehrkoften, welche burch bie geleiftete militarifche Sulfe gegen bie reglementemäßigen Roften bes Unterhalts ber requirirten Trup-

pen in ber Garnison entstehen, fallen ber Bundestaffe zur Laft.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 7. April 1869.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

(Rr. 298.) Allerhöchster Erlag vom 26. Mai 1869, betreffenb bie Genehmigung ber Inftruttion jur Ausführung bes Bunbesgefepes vom 7. April 1869, Maagregeln gegen die Rinberpest betreffenb. B. G. 281. Nr. 18. S. 149.

Auf Ihren Bericht vom 24. Mai b. J. genehmige Ich hierburch im Namen bes Nordbeutschen Bundes die anliegende Inftruttion zur Ausführung bes Bunbesgesetes, Maagregeln gegen bie Rinberpest betreffend, bom 7. April 1869 (Bundesgesethl. G. 105.).

Der gegenwärtige Erlaß ift nebst der Instruktion burch bas Bun-

besgesetblatt zu veröffentlichen.

Schloß Babelsberg, ben 26. Mai 1869.

Wilbelm.

Gr. v. Bismard = Schonbaufen.

An den Kangler bes Nordbeutschen Bunbes.

Inftruttion zu dem Gesetze vom 7. April 1869, Maakregeln gegen die Rinderpeft betreffend. (Bundesgesethl. S. 105.)

Zu Ausführung von S. 8. des Gesetzes vom 7. April 1869, Maaßregeln gegen die Rinderpest betreffend, wird nachfolgende Instruction erlaffen, beren Bestimmung ist, ben Behörben eine allgemeine Unlei=

tung zu geben, ohne die Nothwendigkeit der besonderen Eutschließung über Einzelheiten und über die Ausbehnung der Maaßregeln in jedem einzelnen Falle auszudehnen. Leitender Grundsatz soll sein: den Zwed ohne unverhältnismäßige anderweite wirthschaftliche Opfer für die Besolkerung zu erreichen. In der Regel wird dies am Besten durch en er gif che Maaßregeln erfolgen, welche die Seuche in kurzer Zeit tilgen, wenn auch die direkten Opfer scheindar groß sind.

#### Erfter Abschnitt.

#### Madfregeln bei dem Ausbruche ber Rinderpeft im Auslande.

#### a. In ber Entfernung.

S. 1. Bei dem Auftreten der Rinderpest in entfernten Gegenden kommt es darauf an, ob dieselben durch Gisenbahnen oder durch Schiffsfahrt in solcher Verbindung mit dem Inlande stehen, daß Viehtransporte in verhältnismäßig kurzer Zeit in das Inland gelangen können.

Ift bie von ber Seuche ergriffene Gegend burch Eisenbahnen mit bem Inlande verbunden, so hat sich bas Ginfuhrverbot auf alles

Rindvieh aus biefer Gegend ohne Ausnahme zu erftrecken.

S. 2. Das Einfuhrverbot hat sich ferner zu erstrecken: auf frische (auch gefrorene) Rindshäute, Hörner und Klauen, Fleisch, Knochen, Talg, wenn letzteres nicht in Fässern, ungewaschene Wolle, welche nicht in Säden verpackt ist, und Lumpen.

S. 3. Die Einfuhr von Schaafen und Ziegen ift ebenfalls zu ver-

bieten. Schweine burfen nur in Gtagewagen eingeführt werben.

S. 4. Was von der Einfuhr gesagt ist, gilt im Allgemeinen auch von der Durchfuhr. Doch kann ausnahmsweise die Durchfuhr durch das Bundesgebiet Viehtransporten gestattet werden, wenn von Beterinärbeamten festgestellt ist, daß die Gegend, aus welcher das Viehkommt, seit drei Monaten und mindestens in einem Umkreise von drei Weilen seuchenfrei ist und der Transport in vorschriftsmäßigen Wagen erfolat.

Die Durchfuhr hat in besonderen Zügen unter polizeilicher Begleitung in benselben Wagen ohne Umladung zu geschehen, auch darf unterwegs kein Stück ausgeladen werden. Sterben unterwegs einzelne Stück, so bleiben solche unberührt im Wagen liegen, die zum Ausgangspunkte bes Transports, wo selbige unter Zuziehung von Beterinärbeamten vorsichtismäßig vernichtet werden mussen, wenn nicht die Wöglichkeit gebosten ist, das die Ausladung und Bernichtung unterwegs durch einen

Sachverftanbigen ohne Gefahr geschehen tann.

Wird wegen Zerbrechen eines Wagens ober aus ähnlichen Gründen ein Umladen unvermeiblich, so ist basselbe von der Eisenbahnverwaltung unter amtlicher Aussicht und unter den nöthigen Borsichtsmaaßregeln zu bewirken. Für Absperrung des umzuladenden Viehes, für sofortige Versichaarung der etwa vorhandenen Kadaver, welche letztere in jedem Falle gleich den an der Kinderpest gefallenen Thieren (§§. 27—30.) zu beshandeln sind, muß gesorgt werden.

Die entleerten Wagen und die Umlabestellen sind zu besinfiziren. Zum Kranken der Thiere unterwegs sind eigene, von der Beborde gestempelte Erankeimer mitzuführen. Das Füttern, sobald solches auf langen Transporten nothwenbig wirb, barf nur von ben, ben Transport begleitenben Versonen besorgt werben.

Bieh, welches nach ben Seeplätzen versendet wird, ist rücksichtlich bes Eransportes und aller in S. 4. erwähnten Maaßregeln bem Eran-

strieb gleich zu behandeln.

§. 5. Für Schlachtvieh, soweit es zur Bersorgung bes Inlandes nöthig ist, kann ausnahmsweise auch die Einfuhr nach solchen Städten gestattet werden, in welchen öffentliche Schlachtstätten vorhanden sind, die durch Schienenstränge mit der Eisenbahn, auf welcher die Einfuhr stattsindet, in Berbindung stehen. Die Einsuhr muß für jeden besonderen Fall von der Behörde genehmigt werden und hat unter Beobachtung der für jeden Fall besonders zu erlassenden polizeilichen Vorschriften zu erfolgen.

#### b. In ber Rabe.

S. 6. Tritt die Seuche in Gegenden des Nachbarlandes auf, welche nicht über fünf bis zehn Meilen von der Grenze entfornt sind, dann ist für die nach Umständen zu bestimmende Grenzstrecke das Ginfuhr verb ot unbedingt

auf alle Arten von Bieb (einschließlich ber Pferbe und bes Feberviehs), auf alle vom Rinbe stammenden thierischen Theile in frischem ober trockenem Zustande (mit Ausnahme von Butter, Wilch und Kase),

auf Dunger, Rauchfutter, Stroh und andere Streumaterialien, gebrauchte Stallgerathe, Geschiere und Leberzeuge,

auf unbearbeitete (beg. feiner Fabritmafche unterworfene) Bolle, haare und Borften.

auf gebrauchte Kleibungsftude für ben Handel

au erftreden.

Personen, beren Beschäftigung eine Berührung mit Wieh mit sich bringt, 3. B. Fleischer, Biebhanbler und beren Personal, burfen bie Grenze nur an bestimmten Orten überschreiten, und mussen sich bort einer Desinfektion unterwerfen.

Rur in einzelnen bringenben Fallen tonnen auch Ausnahmen für

Schlachtvieh nach S. 5. eintreten.

S. 7. Kuckt die Seuche bis in die Grenzgegenden vor, oder gewinnt sie langs der Grenze in einer noch vom kleinen Grenzverkehr berührten Entsernung an Ausbehnung, dann hat für die betreffenden Grenzstrecken die vollständige Verkehrssperre unter Bildung eines Kordons mit militärischen Kräften einzutreten, im benachbarten Inland treten aber die Borschriften des II. Abschnitts in Kraft.

Für ben Durchgang von Posten u. s. w. kommen bann bieselben Maafregeln in Anwendung, wie bei einem abgesperrten Orte im In-

lambe

S. 8. Wird in den vorstehend behandelten Fällen die angeordnete Sperre burchbrochen, so sind die der Sperre unterworsenen Thiere so-weit möglich sofort zu idden und zu verscharren, Menschen und sonstige Gegenstände auf kurzestem Wege wieder über die Grenze zurückzubringen, wo möglich ohne Ortschaften zu passiren.

Giftfangenbe Sachen find zu vernichten ober zu beeinfiziren.

S. g. In ben bebrobten Grengtreifen find fur fammtliche Ort-

ichaften, welche innerhalb zwei Meilen von ber Grenze entfernt liegen,

folgende Kontrole-Maagregeln einzuführen.

Es ift in jedem Orte ein Biehrevisor zu bestellen, der ein genaues Register über den vorhandenen Kindviehbestand aufnehmen und täglich den Ab= und Zugang, sowie jede Beränderung in dem Viehstande speziell verzeichnen muß.

Die Biehregister sind mindestens einmal wöchentlich von ben vor-

gesetten Organen zu revidiren.

Bei vorkommenden Krankheits= oder Todesfällen im Rindviehstands

ist sofort Anzeige zu machen.

§. 10. Borstehenbe' in §§. 1—9. enthaltene Borschriften sinb unter ben burch bie Umstänbe gebotenen Abanberungen auch bann in Answendung zu bringen, wenn die Gesahr einer Einschleppung ber Seuche zu Wasser brobt.

Sind unter bem an Bord eines Schiffes befindlichen Rindvieh unterwegs verdächtige Erkrankungs- ober Todesfälle vorgekommen, dann sind von der Sanitätsbehörde des Hafenplates die erforderlichen Borkehrungen

au treffen.

## Bweiter Abschnitt. Maagregeln beim Ausbruche der Rinderpeft im Julande.

S. 11. Sobalb in einem Orte bes Inlandes ein der Rinderpest verdächtiger Krankheits- oder Todessall an Rindvieh vorkommt, oder in einem Orte innerhalb 8 Tagen zwei Erkrankungs- oder Todessälle unter verdächtigen Erscheinungen sich in Einem Viehbestande ereignen, tritt die in S. 4. des Gesetzes vom 7. April 1869 ausgesprochene Anzeigespslicht ein.

S. 12. Der Besitzer barf bann die kranken Thiere nicht schlachten ober töbten, etwa gestorbene Thiere aber nicht verscharren ober sonst besseitigen, ehe die Natur der Krankheit sestgeskellt ist. Bis dahin sind tobte Thiere so aufzubewahren, daß das Hinzukommen von Thieren oder

Menschen abgehalten wird.

S. 13. Auf die erhaltene Anzeige ist von den Ortspolizeibehörden sofort der kompetente Thierarzt herbeizuholen, um an Ort und Stelle die Krankheit zu konstatiren. Behufs der hierzu erforderlichen Sektion ist, in Ermangelung eines Kadavers, ein Thier zu tödten. Das Erzgebniß der Untersuchung ist protokollarisch aufzunehmen.

§. 14. Wird die Krankheit als Rinderpest erkannt, so ist die Unterssuchung auch auf die Ermittelung der Art der Ginschleppung zu ers

ftrecten.

Im Uebrigen ist bann sofort zur weiteren Anzeige an die vorgesetzten Behörden und zu öffentlicher Bekanntmachung zu schreiten, in welcher auf die Anzeigepflicht nach S. 4. des Gesetzes vom 7. April 1869 für die zunächst liegenden Bezirke noch besonders hinzuweisen ist.

Bom Zeitvuntte biefer Bekanntmachung an treten bie in SS. 17.

bis 19. angegebenen Berbote und Berpflichtungen ein.

S. 15. Ift nur ein bringenber Berbacht ber Rinberpeft zu tonsftatiren, so ist eine vorläufige Sperre bes Gehöftes (vergl. S. 20.) auf so lange anzuvrbnen, bis bie Krankheit burch weitere Erstrankungen und be-ziehentlich Sektionen unzweifelhaft festgestellt ist.

In zweifelhaften Fallen ift ein höherer Thierarzt guzugiehen.

§. 16. Anwendung, Berkauf und Anempfehlung von Borbauungsund heilmitteln bei der Rinderpest sind bei Strafe zu verbieten. Zu ben Borbauungsmitteln sind Desinfektionsmittel nicht zu rechnen.

- S. 17. Nach Ausbruch ber Rinberpest ist in einem nach Maaßgabe ber Umstände besonders zu bestimmenden Umkreise, welcher nicht unter drei Meilen Entfernung vom Seuchenorte bemessen werden darf, die Abhaltung von Biehmärkten, nach Besinden auch von anderen Märkten, und sonstige Veranlassungen zu größeren Ansammlungen von Menschen und Thieren zu untersagen, auch der Handel mit Rindvich und nach Besinden selbst von Schaasen und Schweinen und der Transport derselben, sowie von Rauchstutter, Streumaterialien und Dünger ohne besondere Erlaubnißscheine. Das nöttige Vieh zum Fleischkonsum darf nur unter Aufsicht der Beterinär=Polizeibehörden gekauft und gesschlachtet werden.
- S. 18. Im Seuchenorte hat bas Schlachten nur nach Anordnung ber Polizeibehörbe und unter Aufsicht von Sachverständigen nach Maaß= gabe bes Bedarfes stattzufinden.

S. 19. Im Seuchenorte erstreckt sich die Anzeigepflicht auf jeden

Erfrantungsfall von Rindvieh und Wiebertauern.

§. 20. Das Gehöfte, in welchem die Rinderpest ausgebrochen ift, wird zunächst durch Wächter abgesperrt, welche weber das Gehöfte bestreten und mit bessen Einwohnern verkehren, noch den Gin= und Ausstritt von Personen (außer den besonders dazu legitimirten), lebenden

und tobten Thieren ober Sachen aller Art bulben burfen.

Die Ermächtigung zum Eintritt kann nur ben mit der Tilgung ber Seuche selbst beschäftigten Personen, sowie Geistlichen, Gerichtspersonen, Aerzten oder Hebeammen Behufs Ausübung ihrer Berufsegeschäfte ertheilt werden und ist für deren formelle Legitimation zu sorgen. Beim Wiederaustritt hat eine Desinsektion derselben stattzusinden. Am Eingange und rund um das Gehöft sind Tafeln mit der Inschrift "Kinderpest" anzubringen.

S. 21. Fur ben ganzen Ort, welchem bas infizirte Gehöfte angeshört, tritt eine relative Ortsfperre ein, welche in Folgenbem befteht:

Die Einwohner burfen unter einander verkehren, aber den Ort ohne besondere Genehmigung — welche in der Regel nur solchen Berssonen ertheilt werden soll, die keinen Berkehr mit Rindvieh haben — nicht verlassen.

Alles Bieh muß im Stalle behalten, Hunde und Katen eingesperrt werben. Frei umherlaufende Schweine und Federvieh werden eingefangen und geschlachtet, Hunde und Katen getöbtet und verscharrt. Fuhren

burfen nur mit Pferben gemacht werben.

Für alles Bieh, Heu, Stroh und andere giftfangende Sachen ist die

Gin=, Aus- und Durchfuhr zu verbieten.

An allen Gin= und Ausgängen bes Ortes sind Tafeln mit ber Aufschrift "Rinderpest" aufzustellen, und Wächter, welche die Beobachtung vorstebender Berbote zu überwachen haben.

S. 22. Für jeben Ort, wenigstens für jeben irgend größeren Ort ift für die Dauer ber Seuche ein Ortstommiffar (welchem nach Befinden

noch besondere Ausseher beizugeben sind) zu bestellen, an welchen dann die im S. 19. vorgeschriebenen Anzeigen zu richten sind und welcher die Aussührung ber nöthigen Maaßregeln zu überwachen hat.

Wenn einmal ber Ausbruch ber Seuche an einem Orte konftatirt ift, so ift bie fernere Konftatirung neuer Krankbeitsfalle (g. 13.) ben

Ortstommiffaren zu überlaffen.

S. 23. Ergreift bie Krankheit einen größeren Theil ber Gehöfte bes Ortes, bann tann burch bie höheren Behörben bie ab solute Orts:

fperre verfügt werben.

Der Ort wird dann vollständig durch Wachen (in biesem Falle militärische) cernirt und gegen jede Art des Verkehrs — mit Ausnahme legitimirter Personen und unumgänglicher Bedürfnisse für die Ortseeinwohner unter besonders anzuordnenden Vorsichtsmaaßregeln — gesperrt.

Der Berkehr ber Bewohner unter einander ist ebenfalls auf bas Unvermeibliche zu reduziren. Gottesbienst, Schule und andere Bersamm= Lungen (vergl. §. 17.) können nicht abgehalten werden, die Schänken

und Gafthofe werben geschloffen. .

Die durch den Ort führenden Straßen sind einstweilen zu verlegen. Liegt der Ort an einer Gisenbahn, so darf kein Gisenbahnzug daselbst halten, selbst wenn der Ort ein Stationsort ware; es sei denn, daß der Bahnhof so gelegen ist, daß er vom Orte vollständig abgesperrt und der Berkehr der Gisenbahnstation mit anderen Orten ohne Beruhrung des Seuchenortes unterhalten werden kann.

- S. 24. Je nach ber Größe und Bauart bes von ber Seuche bestroffenen Ortes kann die relative und die absolute Ortstperre auch auf einzelne Ortstheile beschränkt werden, sowie andererseits einzelne Häuser und Gehöfte benachbarter Orte nothigenfalls mit in die Sperre einzusschließen sind.
- S. 25. In Residenz- und Handelsstädten und sonstigen Städten mit lebhaftem Berkehr bleibt stets die Sperre auf einzelne Grundstücke, beziehungsweise Oristheile, beschränkt. Relative und absolute Sperre bes Ortes kommen nicht in Anwendung. Dagegen ist auf schleunige Tilgung der Seuche durch schnelle Tödtung des gesammten Biehstandes der zunächst ergriffenen Gehöfte und schleunige Desinsektion Bedacht zu nehmen.
- S. 26. Alles an ber Rinberpest erkrankte ober berselben verbächtige Bieh ist sofort zu töbten. Wirb baburch ber Biehbestand eines Gehöftes bis auf einen verhältnismäßig Keinen Rest absorbirt, so ist auch sesterer zu töbten.

Auf Ermächtigung ber höheren Behörbe kann auch zu schnellerer Tilgung ber Seuche gesundes Bieh, ohne daß die obige Voraussehung eingetreten ist, getöbtet und diese Maaßregel auf nachweislich noch nicht infizierte Gehöfte ausgebehnt werden (vergl. namentlich §. 25.).

S. 27. Die getöbteten Thiere find zu verscharren. Bu biesem Behufe sind geeignete Plate, möglichst entfernt von Wegen und Geböften, an solchen Stellen zu benutzen, wohin kein Rindvieh zu kommen pflegt. So weit möglich sind wuste und gar nicht ober wenig angebaute Stellen zu wählen. Die Gruben sind 6 bis 8 Fuß tief zu machen.

S. 28. Töbien und Berscharren erfolgt soweit möglich burch bie Einwohner bes infigirien Gehöftes ober burch solche Personen aus bem Orte, welche selbst kein Bieh haben und nicht mit Bieh in Berührung kommen.

Personen aus anderen Orten, auch außerhalb bes Ortes wohnenbe Abbecter burfen nicht bagu verwendet werben.

S. 29. Die Stelle, an der die Biehstücke getöbtet werden sollen, hat der Ortskommissar unter Zuziehung des bestellten Thierarztes unter Berücksichtigung der Bermeidung jeder Berschleppungsgesahr zu bestimmen. Auswurfsstoffe, welche das Thier während des Transports entleert, sind zu beseitigen und zu vergraben.

Kabaver burfen nur burch Pferbe ober Menschen auf Wagen, Schleifen ober Schlitten, ohne baß einzelne Theile die Erbe berühren, nach ber Grube transportirt werben. Die Transportmittel sind, so lange noch weitere Transporte in Aussicht steben, sorgfältig separirt aufzube-

mahren, bann aber zu vernichten.

S. 30. Das Ablebern der Kadaver ist streng zu untersagen. Vor dem Berscharren muß von den dazu bestellten Personen die Haut an mehreren Stellen zerschnitten und undrauchbar gemacht werden. Alle etwaige Absälle, Blut und mit Blut getränkte Erde sind mit in die Grube zu wersen. Soweit möglich sind die Kadaver vor dem Zuwersen der Grube mit Kalk zu beschütten.

Beim Ausfullen ber Grube find Zwischenschichten von Steinen ober Reisig, wenn möglich, anzubringen. Die Grube ift bis zu Aushebung ber Sperre, minbestens aber brei Wochen hindurch mit Wachen zu

befegen.

§. 31. Ist ein Stall, in welchem krankes ober verdächtiges Bieh gestanden hat, durch Tödtung des Viehbestandes entleert, so ist der etwa zurückleibende Dünger mit Desinsektions-Flüssigkeit zu übergießen, der Stall nach luftdichtem Berschluß aller Deffnungen stark mit Chlor zu räuchern und hierauf die Stallthure zu schließen und zu versiegeln. Alle Stallutensilien und was sonst bei den Thieren gebraucht worden ist, verbleiben im Stalle und sind beziehentlich vor dessen Verschluß wieder hineinzubringen.

Die Wiebereröffnung bes Stalles barf nicht vor Eintritt ber eigent=

lichen Desinfettion ftattfinden (vergl. §§ 40. ff.).

S. 32. Borstehende Borschriften über die Sehösts- und Ortssperre erleiden dann die im Interesse der Wirthschaft unbedingt nothigen Modissikationen, wenn die Seuche zu einer Zeit auftritt, wo Feldarbeiten und Weibegang im Gange sind. Diese Modisikationen sind von der vorgessetzen Behörde besonders festzustellen. Es sind dabei folgende Sesichts- punkte zu beachten.

S. 33. Die Gehöftsperre (SS. 15. und 20.) kann auch bann nicht umgangen ober gemilbert werben. Es ist aber bann bahin zu stresben, baß sobalb als möglich zu völliger Reinerklärung bes Gehöftes gelangt

werbe. (Bergl. SS. 25. und 26.)

Unaufschlebbare Felbarbeiten sind entweber burch frembe Hulfe, ober burch bie eigenen Leute bes Gehöftes unter ben nöthigen Borfichtsmaaß= regelu au beschaffen.

§. 34. Sind die Boraussetzungen der Ortssperre gegeben, so tritt bann an deren Stelle die Sperre der ganzen Feldmark, d. h. die in §§. 21. und 23 ff. angeordneten Sperrmaaßregeln werden an die Grenze der Feldmark verlegt. Die durch die Feldmark führenden Wege werden abgegraben. Für längs der Grenze hinführende Wege wird das Bestreten und der Transport von Bieh, Rauchsutter u. s. w. verboten.

Alle Ortseinwohner, welche noch frankheitsfreie ungesperrte Gehöfte haben, können ihre Felbarbeiten mit eigenen Leuten und Gespannen ver-

richten.

Rindviehgespanne sind dabei von der nachbarlichen Flurgrenze und von beziehungsweise verbotenen Wegen soweit irgend thunlich fern zu halten.

- §. 35. Für die Umgebung des Seuchenortes (§. 17.) ift nothigenfalls der Weibegang ebenfalls zu unterfagen und für die unmittelbar angrenzenden Fluren sind die nothigen Beschränkungen des freien Berkehrs und Borsichtsmaaßregeln für die Feldbestellung anzuordnen.
- S. 36. Bei ber absoluten Sperre ist für Herbeischaffung ber noths wendigsten Bedürfnisse ber Bewohner: Lebensmittel, Brennmaterialien, Futter 2c. unter ben nöthigen Borsichtsmaaßregeln Sorge zu tragen.

#### Dritter Abschnitt. Maagregeln nach dem Erlofchen Der Seuche.

- S. 37. Die Seuche gilt in einem Gehöfte ober Orte für erloschen, wenn entweder alles Rindvieh gefallen ober getöbtet ift, oder seit dem letten Krankheits= oder Todesfalle drei Wochen verstrichen sind.
- S. 38. Mit ber Desinfektion ist nach Maafgabe ber Umftanbe sofort zu beginnen, sobalb in einem Gehöfte ein Stall vom Bieh ent= leert ift.
- §. 39. Die Desinfektion barf nur auf amtliche Anordnung und nur unter sachverständiger Aufficht geschehen.
- §. 40. Die Desinfeltion beginnt mit Deffnung ber nach §. 31. mit Chlor burchräucherten und verfchloffenen Ställe und beren mehrtägisger Luftung.

Aller Dünger wird herausgeschafft und an Orten, wo in ben nachsten brei Monaten kein Rindvieh hinkommen kann, tief vergraben ober

verbrannt.

Alles Mauerwerk wird abgekratt (die Fugen gereinigt) und bann frisch mit Kalk beworfen und abgeputt. Holzwerk wird ebenfalls abgefegt, mit heißer scharfer Lauge gewaschen, nach einigen Tagen mit Chlor-

faltlöfung überpinselt.

Erb=, Sanb= und Tennen= (Lehmschlag=) Fußböben werben aufge=
rissen, die Erbe einen Fuß tief ausgegraben und Alles gleich dem Dün=
ger behandelt. Pflaster=Fußböben gewöhnlicher Art, d. h. beren Steine
in Sand oder Erbe gesetzt sind, werben ebenfalls aufgerissen, die Erbe
einen Fuß tief ausgegraben und wie der Dünger behandelt. Die Steine
tönnen gereinigt, mit Chlorkalklösung behandelt und, wenn sie vier Wochen lang an der Luft gelegen haben, wieder benutzt werden. Fußböden
von Holz werden nach Maaßgabe ihrer Beschaffenheit entweder verbrannt
oder in entsprechender Weise besinsiziert. Müssen die Fußböden ausgerissen werden, so ist die Erde ebenfalls wie vorstehend auszugraben und

au behandeln. Feste undurchlässige Pflafter von Asphalt, Cement ober

in Cement gesetztem Pflaster werden gereinigt und besinfizirt.

Mes bewegliche Holzwerk (Krippen, Raufen, Gefage und fonstige Utenfilien, Stricke, wo möglich auch die Scheidewande) wird verbrannt, Eisenzeug ausgeglüht.

Rauchebehälter und Stallschleusen werben analog behandelt wie bie

Stallfußboben, ober, wenn fie gemauert find, wie bas Mauerwert.

Rum Schluß wird ber Stall nochmals mit Chlor burchräuchert und bann 14 Tage lang gelüftet.

S. 41. Bei ber Desinfektion burfen nur Leute aus bem eigenen ober aus anderen infizirten Gehöften ober folche Personen verwendet werben, welche felbst tein Bieb haben; biefe Berfonen muffen bis gu Beenbigung ber Reinigung im Gehofte bleiben. Bu ben Fuhren find nur Pferbegespanne anzuwenben.

Bei bem Transporte von Dünger und Erbe ist wie nach SS. 28. und 29. zu verfahren. Die Transportgeräthe können statt des Ber= brennens auch einer forgfältigen Desinfettion, wie fie für Holzwert vor-

geschrieben ift, unterworfen werben.

S. 42. Die Kleibungestucke ber mit ben franken und tobten Thieren und ber Reinigung und Desinfektion beschäftigt gewesenen Leute find entweder zu verbrennen, oder, soweit sie maschbar find, mit beißer Lauge 12 bis 24 Stunden stehen zu laffen, bann mit Seife grundlich zu waschen und an ber Luft zu trocknen, soweit sie nicht waschbar find, 12 bis 24 Stunden lang mit Chlor ju rauchern ober trodener Site auszuseten und bann 14 Tage zu lüften.

Schuhwerk und Leberzeug muß forgfältig gereinigt, mit Lauge ober schor Chlorfalklosung gewaschen und frisch gefettet, nochmals mit Chlor geräuchert und 14 Tage gelüftet werben.

Die Personen selbst haben die Kleiber zu wechseln und ben Korper

grundlich zu reinigen.

- §. 43. Alles Rauchfutter, welches nach ber Art feiner Lagerung ber Aufnahme von Anstedungestoff verbachtig erscheint, ift sogleich bei beginnenber Desinfettion burch Berbrennung zu vernichten.
- S. 44. Auch ber Mist von den Düngerstätten ist mit Pferbege= fcirr fortzuschaffen und auf bem Felbe sogleich — wenn ber Frost bies hindern follte, so balb als möglich — unterzupflügen.

So lange letteres nicht geschehen ift und vier Wochen nachher,

barf kein Rindvieh bieses Feld betreten.

Selbst nach vollständiger Desinfektion eines Beboftes ober Ortes und Befeitigung ber Sperre barf neuer Antauf ober Bertauf von Bieb erft nach einer von ber Beborbe ju bestimmenben Frift, welche nicht unter feche Wochen betragen barf, erfolgen.

Beibeplate, welche von pestfrankem ober pestverbachtigem Bieb benutt worben find, burfen nicht vor Ablauf von minbeftens zwei Monaten

wieder benutt werben.

§. 46. Die Abhaltung von Biehmärkten ift nicht vor Ablauf von feche Wochen, nachbem der lette Ort im Kreise ober Bezirke für feuchenfrei erklart ist, zu gestatten. Dasselbe gilt vom Hanbel mit Rindvieh.

#### Bierter Abianitt. Desinfettion Der Gifenbahnwagen.

S. 46. Der in S. 6. bes Gesetzes vom 7. April 1869 ansgesprochenen Verpslichtung ber Eisenbahnverwaltungen zu Desinsektion ber Viehtransportwagen kann auch, unbeschabet ber Verantwortlichkeit ber zusnächst gesetzlich verpslichteten Verwaltung, durch Verständigung mehrerer Verwaltungen unter einander über bestimmte Stationen, an denen die Desinsektion vorzunehmen ist, genügt werden. Zedenfalls sind die Verwaltungen dasür haftbar, das der Transport der entleerten Wagen dis zu dieser Station unter Aussicht und strenger Vermeidung der Verührung mit Vieh erfolge und vor erfolgter Desinsektion keine Wiederbenutzung der Wagen stattsinde.

§. 48. Wo die Ausladestation nicht zu fern von der Ginfuhrgrenze liegt, ist es zulässig, die Wagen unter Aussicht leer ohne vorgänzige

Desinfettion wieber über bie Grenze gurudgeben gu laffen.

§. 49. Die Wagen können auch, wenn ber Bersenber bies ausbrucklich wünscht, bemselben an geeigneten Stationen zu eigener Besorgung ber Desinfektion, beren richtige Aussührung aber bann bie Sisenbahnverwaltung zu überwachen hat, zur Berfügung gestellt werben.

§. 50. Die Sisenbahnverwaltungen haben die nöthigen Anordnungen zu tressen, daß jeder zum Viehtransport benutzte Wagen, welcher noch nicht desinfizirt worden ist, und ebenso jeder desinfizirte Wagen, als beziehentlich noch nicht besinfizirt und desinfizirt kußerlich erkennbar bezeichnet werde.

S. 51. Die Desinfektion ber Wagen hat stets nach Beseitigung bes Strohes und Dungers mit einer gründlichen Reinigung von Fuß-boden und Wänden mittelst Wasser und stumpfer Besen zu beginnen.

Wo die Einrichtungen bazu vorhanden find, kann die weitere Desinfektion burch beific Wafferbampfe ober heißes Waffer und heiße alka-

lifche Lauge (1/2 Pfb. Soba auf 100 Pfb. Waffer) erfolgen.

Wo bies nicht ber Fall ist, empsiehlt sich Ausspulen und Aussprigen mit kaltem, im Winter warmem Wasser, und sodann sorgkältiges Auspinseln entweder mit Chlorkalklösung, oder mit einem Gemische von Carbolsaure und Sisenvitriol. Letzteres ist so lange fortzusetzen, als noch der Dung = und Thierdunstgeruch am Wagen bemerkbar ist.

S. 52. Die Rampen find ebenso zu reinigen wie die Wagen.

S. 53. Der entleerte Dunger fammt Streumaterial ift zu sammeln und sofort mittelft Chlorkalt ober Eisenvitriol zu besinstziren.

S. 54. Alle bicfe Arbeiten find burch Berfonen auszuführen, welche

nicht mit Rindvieh zu thun haben.

§. 55. Darüber, daß die Desinfektion der Eifenbahnwagen gehörig ausgeführt werde, ist durch die Behörde eine Aufsicht und Kontrole zu üben.

Berlin, ben 26. Mai 1869.

Der Kangler bes Norbbeutschen Bunbes. Gr. v. Bismard-Schonhaufen. 13. (Nr. 297.) Bahlgeset für ben Reichstag bes Nordbeutschen Bundes. Bom 31. Mai 1869. B.-G.-Bl. Nr. 17 S. 145.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen ac. verorbnen 2c., was folgt:

§. 1. Wähler für ben Reichstag bes Norbbeutschen Bundes ift jeber Nordbeutsche, welcher bas fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgestegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen Wohnsit hat.

S. 2. Für Personen bes Solbatenstandes bes Heeres und ber Marine ruht die Berechtigung zum Bablen so lange, als dieselben sich

bei ber Fahne befinden.

S. 3. Bon ber Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:

1) Personen, welche unter Bormunbichaft ober Ruratel fteben;

2) Personen, über beren Bermögen Konturs- ober Fallitzustand gerichtlich eröffnet worben ist und zwar während ber Dauer biefes Konturs- ober Fallit-Bersahrens;

3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen ober Gemeinde - Mitteln beziehen, ober im letzten der Wahl vorher-

gegangenen Jahre bezogen haben;

4) Personen, benen in Folge rechtsträftigen Erkenntnisses ber Bollgenuß ber staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, für die Zeit ber Entziehung, sofern sie nicht in diese Rechte wieder eingeset sind.

Ist ber Bollgenuß ber staatsbürgerlichen Rechte wegen politisser Bergehen ober Berbrechen entzogen, so tritt die Berechtigung zum Wählen wieder ein, sobalb die außerdem erkannte Strafe vollstreckt, oder durch Begnadigung erlassen ift.

S. 4. Wählbar zum Abgeordneten ift im ganzen Bundesgebiete jeder Nordbeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zuruckzgelegt und einem zum Bunde gehörigen Staate seit mindestens einem Jahre angehört hat, sofern er nicht durch die Bestimmungen in dem S. 3.

von der Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen ist.

S. 5. In jedem Bundesstaate wird auf durchschnittlich 100,000 Seelen derjenigen Bevölkerungszahl, welche den Wahlen zum versassungszahl, welche den Wahlen zum versassungszahlt. Ein Ueberschuß von mindestens 50,000 Seelen der Gesammtbevölkerung eines Bundesstaates wird vollen 100,000 Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen Bevölkerung 100,000 Seelen nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter gewählt.

Demnach beträgt die Zahl der Abgeordneten 297 und kommen auf Preußen 235, Sachsen 23, Hessen 3, Wecklenburg-Schwerin 6, Sachsen-Weimar 3, Wecklenburg-Strelig 1, Oldenburg 3, Braunschweig 3, Sachsen-Weiningen 2, Sachsen-Altenburg 1, Sachsen-Koburg-Gotha 2, Anhalt 2, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-Sondershausen 1, Walded 1, Reuß altere Linie 1, Neuß jüngere Linie 1, Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lauenburg 1, Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg 3.

Eine Bermehrung ber Bahl ber Abgeordneten in Folge ber ftei=

genden Bevollferung wird burch bas Gefet bestimmt.

S. 6. Jeber Abgeordnete wird in einem besonderen Wahlfreife gewählt.

Jeber Wahlfreis wird jum Zwecke ber Stimmabgabe in fleinere

Bezirke getheilt, welche möglichst mit ben Ortsgemeinben zusammenfallen sollen, sofern nicht bei volkreichen Ortsgemeinben eine Unterabtheilung erforberlich wirb.

Mit Ausschluß der Exklaven muffen die Wahlkreise, sowie die Wahl-

bezirke räumlich abgegrenzt und thunlichst abgerundet sein.

Ein Bundesgeset wird die Abgrenzung der Wahltreise bestimmen. Bis dahin sind die gegenwärtigen Wahltreise beizubehalten, mit Ausnahme berjenigen, welche zur Zeit nicht örtlich abgegrenzt und zu einem räumlich zusammenhängenden Bezirke abgerundet sind. Diese muffen zum Zwecke der nächsten allgemeinen Wahlen gemäß der Vorschrift des britten Absahes gebildet werden.

S. 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in demselben, oder, im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirke getheilt ist, in einem berselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsit

haben.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

安で、おいの教養を持ちますからを生の野に気がたがた、打大打・大打・大は、大はない。

Jeber barf nur an Einem Orte wählen.

S. 8. In jedem Bezirke sind zum Zwede der Wahlen Liften anzulegen, in welche die zum Wählen Berechtigten nach Zu- und Bor-

namen, Alter, Gewerbe und Wohnort eingetragen werben.

Diese Listen sind spätestens vier Wochen vor dem zur Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Einsicht auszulegen, und ist dies zuvor unter hinweisung auf die Einsprachefrist öffentlich bekannt zu machen. Einsprachen gegen die Listen sind binnen acht Tagen nach Beginn der Auslegung bei der Behörde, welche die Bekanntmachung erlassen, anzubringen und innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen sind zur Theilsnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Listen aufgenommen sind.

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb Gines Jahres nach ber letten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf es einer neuen Aufstellung

und Auslegung ber Wahlliste nicht.

S. 9. Die Wahlhandlung, sowie bie Ermittelung bes Wahlergeb-

nisses, sind öffentlich.

Die Funktion ber Borsteher, Beisiger und Protokollführer bei ber Wahlhandlung in den Wahlbegirken und der Beisiger bei der Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen ist ein unentgeltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt werden, welche kein unmittelsbares Staatsamt bekleiden.

S. 10. Das Wahlrecht wird in Person burch verbeckte, in eine Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt.

Die Stimmzettel muffen von weißem Papier und burfen mit feinem

außeren Rennzeichen verfeben fein.

- S. 11. Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahllokals mit dem Namen des Kandidaten, welchem der Wähler seine Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu versehen.
- S. 12. Die Wahl ist birekt. Sie erfolgt burch absolute Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer Wahl eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht heraus, so ist nur unter ben zwei Kanbibaten zu wählen, welche bie meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Loos.

S. 13. Ueber die Gültigkeit ober Ungültigkeit der Wahlzettel entsicheibet mit Borbehalt der Prüfung des Reichstages allein der Borftand

bes Bablbegirtes nach Stimmenmehrheit feiner Mitglieber.

Die ungültigen Stimmzettel sinb zum Zwecke ber Prüsung burch ben Reichstag bem Wahlprotokoll beizusügen. Die gültig befundenen bewahrt der Borsteher der Wahlhandlung in dem Wahlbezirke so lange versiegelt, bis der Reichstag die Wahl befinitiv gültig erklärt hat.

S. 14. Die allgemeinen Wahlen find im ganzen Bunbesgebiete

an bem von bem Bunbespräfibium bestimmten Tage vorzunehmen.

S. 15. Der Bundesrath ordnet das Wahlverfahren, soweit dasselbe nicht durch das gegenwärtige Gesetz festgestellt worden ist, durch ein eins heitliches, für das ganze Bundesgebiet gültiges Wahlreglement.

Daffelbe tann nur unter Zustimmung bes Reichstages abgeanbert

werben.

S. 16. Die Kosten für die Druckformulare zu den Wahlprotokollen und für die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen werden von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Wahlversahrens werden von den Gemeinden getragen.

S. 17. Die Wahlberechtigten haben bas Recht, zum Betrieb ber ben Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Bereine zu bilden und in geschloffenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen zu vers

anstalten.

Die Bestimmungen ber Lanbesgesete über bie Anzeige ber Bersfammlungen und Bereine, sowie über bie Ueberwachung berfelben, bleis

ben unberührt.

S. 18. Das gegenwärtige Geset tritt bei ber ersten nach bessen Berkundigung stattsindenden Neuwahl des Reichstages in Kraft. Bon dem nämlichen Zeitpunkte an verlieren alle bisherigen Wahlgesete für den Reichstag nebst den dazu erlassen Ausführungsgeseten, Berordenungen und Reglements ihre Gültigkeit.

Urfunblich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 31. Mai 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard:Schönhausen.

(Rr. 500.) Reglement zur Ausführung bes Wahlgesetes für ben Reichstag bes Norbbeutschen Bunbes vom 31. Mai 1869. Bom 28. Mai 1870.

Der Bundesrath hat auf Grund des §. 15. des Wahlgesetzes für den Reichstag des Nordbeutschen Bundes vom 31. Mai 1869 des hlossen, bas nachstehende, für das ganze Bundesgebiet gültige Wahls

reglement zu erlaffen.

S. 1. Für jebe Gemeinbe (Ortskommune, selbstständigen Gutsbezirk n. s. w.) ist gemäß S. 8. des Gesetzes und nach Anleitung des unter Litt. A. anliegenden Formulars von dem Gemeindevorstande (Kommunevorstande, Ortsvorstande, Indaber eines selbstständigen Gutsbezirks, Wagistrate u. s. w.) die Wählerliste doppelt aufzustellen. In derselben sind alle nach den SS. 1. 3. und 7. des Gesetzes Wahlberechtigte in alphabetischer Ordnung zu verzeichnen. Jedoch dürsen in den Städten die Wählerlisten auch in der Art angesertigt werden, daß die Straßen nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen, innerhalb berselben die Häuser nach ihrer Nummer und nur innerhalb jedes Hauses die Wähler alphabetisch geordnet werden.

In Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabgebens in mehrere Bezirke getheilt find (S. 7. des Reglements), erfolgt die Aufstellung der

Wählerlisten nach ben einzelnen Bezirken.

Die bem Beurlaubtenstanbe angehörigen Militärpersonen (§§. 12. 13. Nr. 4. Absat 2. und §. 15. bes Gesetzes, betreffend die Berpflichstung zum Kriegsdienste, vom 9. November 1867. — Oben S. 75 ff. —) werden in die Wählerlisten eingetragen.

S. 2. Die Bablerlifte ift zu Jebermanns Ginficht minbeftens acht

Tage lang auszulegen.

Der Tag, an welchem bie Auslegung beginnt, ift nach Maaßgabe bes S. 8. bes Gesetzes von der zuständigen Behörde sestzuseken und von dem Gemeindevorstande unter Hinweisung auf S. 3. des Reglements, sowie unter Angabe des Lokals, in welchem die Auslegung stattsindet, noch vor dem Ansange der letzteren in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Die Bahlerliste ist von dem Gemeindevorstande mit einer Bescheisnigung barüber zu versehen, daß und wie lange die Auslegung geschehen, sowie daß die vorstehend und im §. 8 des Reglements vorgeschriebenen

ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgt sind.

S. 3. Wer die Liste für unrichtig ober unvollständig halt, kann dies innerhalb acht Tagen nach Beginn der gemäß S. 2. des Reglements bekannt gemachten Auslegung derselben dei dem Gemeindevorstande oder dem von demselben dazu ernannten Kommissar oder der dazu niesdergesehten Kommission schriftlich anzeigen oder zu Protokoll geben, und muß die Beweismittel für seine Behauptungen, falls dieselben nicht auf Notorietät deruhen, beibringen.

Die Entscheibung barüber erfolgt, wenn nicht die Erinnerung sofort

für begründet erachtet wirb, burch die zuständige Behorbe.

Sie muß langftens innerhalb brei Bochen, vom Beginne ber Auslegung ber Bablerlifte an gerechnet, erfolgt unb burch Bermittelung bes

Gemeinbevorstandes ben Betheiligten bekannt gemacht sein.

S. 4. Im Falle einer Berichtigung ber Wählerliste sind die Grunde ber Streichungen und Nachtragungen am Rande der Liste unter Angabe bes Datums kurz zu vermerken. Die etwaigen Belagsstücke sind dem Haupteremplar der Wählerliste beizuheften.

Beibe gleichmäßig berichtigte Eremplare ber Wählerlifte sind am 22. Tage nach bem Beginne ber Auslegung unter ber Unterschrift bes Gemeinbevorstandes abzuschließen, bas zweite Eremplar unter Hinzusufgung völliger Uebereinstimmung mit dem Haupteremplare.

Nachbem auf biese Weise bie Wählerliste abgeschlossen worben, ist

jebe spätere Aufnahme von Bablern in biefelbe unterfagt.

S. 5. Das Haupteremplar ber Wählerliste nebst ben Belagssstücken hat ber Gemeinbevorstand sorgfältig aufzubewahren, bas zweite Eremplar dagegen dem Wahlvorsteher Behufs Benutzung bei der Wahl zuzustellen.

Die Wählerlisten für biejenigen Wahlbezirke, welche aus mehr als einer Gemeinde bestehen (S. 7. des Reglements), bilben die Wahlvorsteher burch Zusammenheften der ihnen zugehenden Wählerlisten der einzelnen zu dem Bezirke gehörigen Gemeinden.

§. 6. Die Wahlbezirke zum Zwecke bes Stimmabgebens (§. 6.

bes Gesetes) werden von den zuständigen Behörben abgegrenzt.

S. 7. Jebe Ortschaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk

für sich.

Jeboch können einzelne bewohnte Besitzungen und kleine, sowie solche Ortschaften, in welchen Personen, die zur Bildung des Wahlvorstandes geeignet sind, sich nicht in genügender Anzahl vorsinden, mit besnachbarten Ortschaften zu einem Wahlbezirke vereinigt, große Ortschaften in mehrere Wahlbezirke getheilt werden.

Rein Wahlbezirk barf mehr als 3500 Seelen nach ber letzten all=

gemeinen Boltszählung enthalten.

S. 8. Die zuständigen Behörden haben für jeden Wahlbezirk den Wahlvorsteher, welcher die Wahl zu leiten hat, und einen Stellvertreter besselben für Verhinderungsfälle zu ernennen, sowie das Lokal, in wel-

chem die Wahl vorzunehmen ist, zu bestimmen.

Mes bies, sowie die Abgrenzung der Wahlbezirke und Tag und Stunde der Wahl (§. 9. des Reglements), ist mindestens acht Tage vor dem Wahltermin durch die zu amtlichen Publikationen dienenden Blätter zu veröffentlichen und von den Gemeindevorständen in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

S. 9. Der Tag ber Wahl wird von bem Bundespräsibium fest= gesett.

Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr Vormittags und wird um

6 Uhr Nachmittage geschloffen.

S. 10. Der Wahlvorsteher (S. 8. des Reglements) ernennt aus der Zahl der Wähler seines Wahlbezirks einen Protokollsührer und drei bis seichs Beisitzer und ladet dieselben mindestens zwei Tage vor dem Wahletermine ein, beim Beginne der Wahlhandlung zur Bildung des Wahlevorstandes zu erscheinen.

Die Wahlvorsteher, Beisiher und Protokollführer erhalten keine Bergutung. Sie durfen kein unmittelbares Staatsamt bekleiben (§. 9.

bes Gefetes).

S. 11. Der Tisch, an welchem ber Wahlvorstand Plat nimmt, ift

jo aufzustellen, daß berfelbe von allen Sciten zugänglich ift.

Auf biesen Tisch wird ein verbecktes Gefäß (Wahlurne) zum Hinseinlegen ber Stimmzettel gestellt. Bor bem Beginne der Abstimmung hat sich ber Wahlvorstand bavon zu überzeugen, daß dasselbe leer ift.

Ein Abbruck bes Wahlgesetes und bes gegenwärtigen Reglements

ift im Babllofale auszulegen.

S. 12. Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahls vorsteher den Protokollführer und die Beisitzer mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet und so den Wahlvorstand konstituirk.

Bu keiner Zeit ber Wahlhandlung durfen weniger als brei Wit-

glieber bes Wahlvorstandes gegenwärtig sein.

Der Bablvorfteber und ber Protofollführer burfen fich währenb

ber Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen. Berläßt einer von ihnen vorübergehend das Wahllokal, so ist mit seiner zeitweiligen Bertretung ein anderes Mitglied des Wahlvorstandes zu beauftragen.

S. 13. Bährend der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weber Diskussionen stattfinden, noch Ansprachen gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden

Ausgenommen hiervon sind die Diskussionen und Beschlüsse bes Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts bedingt sind.

S. 14. Zur Stimmabgabe sind nur diejenigen zuzulassen, welche in die Wählerliste aufgenommen sind (S. 8. des Gesetzes).

Abwefende konnen in keiner Weife burch Stellvertreter ober fonft

an ber Wahl theilnehmen.

S. 15. Der Wähler, welcher seine Stimme abgeben will, tritt an ben Tisch, an welchem der Wahlvorstand sitzt, nennt seinen Namen und giebt, wenn der Wahlbezirk aus mehr als einer Ortschaft besteht, seinen Wohnort, in Städten, in welchen die Wählerliste nach Hausnummern aufgestellt ist, seine Wohnung an.

Der Wähler übergiebt, sobalb ber Protokollsührer seinen Namen in der Wählerliste aufgefunden hat, seinen Stimmzettel dem Wahlvorssteher oder bessen Bertreter (§. 12. des Reglements), welcher benselben

uneröffnet in bas auf bem Tifche ftebenbe Gefag legt.

Der Stimmzettel muß berart zusammenfaltet sein, daß ber auf

ihm verzeichnete Name verbeckt ift.

Stimmzettel, bei welchen hiergegen verstoßen ist, ober welche nicht von weißem Papier, ober welche mit einem außeren Kennzeichen verssehen sind (§. 10. Absah 2. des Gesehes), hat der Wahlvorsteher zuruckzuweisen. Insbesondere hat derselbe auch darauf zu achten, daß nicht statt eines mehrere Stimmzettel abgegeben werden.

S. 16. Der Protokollführer vermerkt bie erfolgte Stimmabgabe jebes Bablers neben dem Namen besselben in der dazu bestimmten Rubrik der Bablerlifte.

S. 17. Um sechs Uhr Nachmittags erklärt ber Wahlvorsteher bie Abstimmung für geschlossen. Nachdem dieses geschehen ist, dürfen keine

Stimmzettel mehr angenommen werben.

Die Stimmzettel werben aus ber Wahlurne genommen und uneröffnet gezählt. Ergiebt sich dabei auch nach wiederholter Zählung eine Verschiedenheit von der ebenfalls sestzustellenden Zahl der Wähler, bei deren Namen der Abstimmungsvermert in der Wählerliste gemacht ist (S. 16. des Reglements), so ist dieses nehst dem etwa zur Aufklärung Dienlichen im Prototolle anzugeben.

S. 18. Sobann erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel.

Einer ber Beisitzer entsaltet jeben Stimmzettel einzeln und übergiebt ihn bem Wahlvorsteher, welcher benselben nach lauter Borlesung an einen anderen Beisitzer weiter reicht, der die Stimmzettel bis zum Ende ber Wahlhandlung ausbewahrt.

Der Protofollsührer nimmt ben Namen jedes Kandidaten in das Protofoll auf, vermerkt neben demselben jede dem Kandidaten zufallende Stimme und zählt dieselbe laut. In gleicher Weise führt einer der Beisiger eine Gegenliste, welche ebenso wie die Wählerliste (§. 16. des

Reglements) beim Schlusse ber Wahlhandlung von dem Wahlvorstande zu unterschreiben und dem Protokolle beizufügen ist.

S. 19. Ungultig sinb:

1) Stimmzettel, welche nicht von weißem Papier ober welche mit einem außeren Kennzeichen versehen sind;

2) Stimmzettel, welche keinen ober keinen lesbaren Namen entbalten:

3) Stimmzettel, aus welchen bie Person bes Gewählten nicht un= zweifelhaft zu erkennen ift;

4) Stimmgettel, auf welchen mehr als Gin Name ober ber Name einer nicht wählbaren Berson verzeichnet ist;

5) Stimmzettel, welche einen Protest ober Borbehalt enthalten.

S. 20. Die Stimmzettel, über beren Gültigkeit es nach S. 13. bes Gesetzes einer Beschlußfassung bes Wahlvorstandes bedurft hat, werben, mit fortlausenden Nummern versehen, dem Protokolle beigeheftet, in welschem die Gründe kurz anzugeden sind, aus denen die Ungültigkeitserkläurung ersolgt oder nicht ersolgt ist.

Die ungultigen Stimmen tommen bei Feftstellung bes Bablreful-

tats nicht in Anrechnung.

S. 21. Alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht nach S. 20. des Reglements dem Protokolle beizufügen sind, hat der Wahlvorsteher in Papier einzuschlagen und zu versiegeln, und so lange aufzubewahren, bis der Reichstag die Wahl befinitiv für gültig erklärt hat.

S. 22. Ueber die Wahlhandlung ist ein Prototoll nach bem unter

Littr. B. anliegenden Formular aufzunehmen.

§. 23. Die Wahltreise (§. 6. des Gesetzeich weist das unter Littr. C. anliegende Berzeichniß nach.

In jedem berselben ist Ein Abgeordneter zu wählen.

S. 24. Die zuständige Behörde hat für jeden Wahlkreis einen Wahlkommissar zu ernennen und dies öffentlich bekannt zu machen.

S. 25. Die Wahlprotokolle (S. 22.) mit sammtlichen zugehörigen Schriftstücken sind von den Wahlvorstehern ungesäumt, jedenfalls aber so zeitig dem Wahlkommissar einzureichen, daß sie spätestens im Laufe des dritten Tages nach dem Wahltermine in dessen Handen.

Die Wahlvorsteher sind für die puntiliche Ausführung biefer Bor-

schrift verantwortlich.

S. 26. Behufs Ermittelung bes Wahlergebnisses beruft ber Wahlkommissar auf ben vierten Tag nach bem Wahltermine in ein von ihm zu bestimmenbes Lokal minbestens sechs und höchstens zwölf Wähler, welche ein unmittelbares Staatsamt nicht bekleiben, aus bem Wahlkreise zusammen und verpstichtet dieselben als Beisitzer mittelst Handschlags an Sibesstatt.

Außerbem ift ein Prototollführer, welcher ebenfalls Wähler sein muß, aber Beamter sein barf, zuzuziehen und in gleicher Weise zu ver-

pflichten.

Der Zutritt zu bem Lokale steht jebem Bahler offen.

S. 27. In biefer Versammlung (S. 26.) werden die Protokolle über die Wahlen in den einzelnen Wahlbezirken durchgesehen und die Resultate der Wahlen zusammengestellt.

Das Ergebniß wird verkundet und bemnächst burch die zu amtlichen

Bublitationen bienenben Blatter befannt gemacht.

Ueber die Handlung ist ein Prototoll aufzunehmen, aus welchem die Zahl der Wähler, sowie der gültigen und ungültigen Stimmen und die Zahl der auf die einzelnen Kandidaten gefallenen Stimmen für jeden einzelnen Wahlbezirk ersichtlich sein muß, und in welchem die Bedenken zu erwähnen sind, zu benen die Wahlen in einzelnen Bezirken etwa Beranlassung gegeben haben.

Bur Befeitigung folcher Bebenken ist ber Wahlkommissar befugt, bie von ben Wahlvorstehern aufbewahrten Stimmzettel (S. 21. bes

Reglements) einzufordern und einzuseben.

S. 28. Hat sich auf einen Kanbibaten bie absolute Mehrheit ber in bem Wahltreise abgegebenen gultigen Stimmen vereinigt, so wird bers selbe als gewählt proflamirt.

Hat sich eine absolute Stimmenmehrheit nicht herausgestellt, so hat ber Wahltommissar bie Bornahme einer engeren Wahl zu veranlassen

(S. 12. bes Gefetes).

S. 29. Der Termin für die engere Wahl ist von dem Wahltom= missar festzusehen und darf nicht länger hinausgeschoben werden, als höchstens 14 Tage nach der Ermittelung des Ergebnisses der ersten Wahl (SS. 26. und 27. des Reglements).

S. 30. Auf die engere Wahl kommen nur diejenigen beiden Kanbidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben (S. 12. des Gesetes). Sind auf mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen gefallen, so entscheibet das Loos, welches durch die Hand des Wahlkommissans gezogen wird, darüber, welche beiden Kandidaten auf die engere Wahl zu bringen sind.

In der wegen Vornahme der engeren Wahl nach Vorschrift des S. 8. des Reglements zu erlassenden Bekanntmachung sind die beiden Kandidaten, unter denen zu wählen ist, zu benennen, und es ist ausderücklich darauf hinzuweisen, daß alle auf andere Kandidaten fallenden

Stimmen ungultig feien.

S. 31. Die engere Wahl finbet auf benfelben Grunblagen und

nach benfelben Borfchriften ftatt, wie die erfte.

Insbesondere bleiben die Wahlbezirke, die Wahllokale und die Wahlsvorsteher unverändert, soweit nicht eine Ersetzung der letzteren oder eine Berlegung der Wahllokale nach dem Ermessen der zur Bestimmung hierüber nach den §§. 6. und 8. des Reglements berusenen Behörden geboten erscheint.

Dergleichen Abanberungen sind nach Borschrift des §. 8. des Reglesments bekannt zu machen, ohne daß jedoch hierfür oder für die rücksichtlich der engeren Wahl sonst erforderlichen Bekanntmachungen (§§. 8. und 30. des Reglements) die dort festgesetzte Frist eingehalten zu werden

braucht.

Auch ist die Bescheinigung barüber, daß die erwähnten Bekannt= machungen in ortsüblicher Weise erfolgt sind, nicht auf der Wählerliste zu ertheilen, sondern von den Semeindevorständen den Wahlvorstehern noch vor dem Wahltermine besonders einzureichen.

Bei ber engeren Wahl find biefelben Wählerliften anzuwenden,

wie bei ber erften Wahlhandlung. Sie sind zu biesem Zwecke von ben Wahlatten zu trennen und den Wahlvorstehern zuzustellen. Gine wiedersholte Auslegung und Berichtigung berselben sindet nicht statt.

S. 32. Eritt bei ber engeren Wahl Stimmengleichheit ein, so entscheibet bas Loos, welches burch die Hand des Wahlkommissanges

zogen wird.

S. 33. Der Gewählte ist von der auf ihn gefallenen Wahl burch den Wahlkommissar in Kenninis zu setzen und zur Erklärung über die Annahme derselben, sowie zum Nachweise, daß er nach S. 4. des Gessetzes wählbar ist, aufzufordern.

Annahme unter Protest ober Borbehalt, sowie bas Ausbleiben ber Erklärung binnen acht Tagen, von ber Zustellung ber Benachrichtigung,

gilt als Ablehnung.

S. 34. Im Falle ber Ablehnung, ober wenn ber Reichstag bie Bahl für ungültig erklärt, hat bie zuständige Behörde sofort eine neue Wahl zu veranlassen.

Für bieselben gelten die Vorschriften bes §. 31. des Reglements mit der Maaßgabe, daß bei den zu erlassenden Bekanntmachungen die im §. 8. des Reglements bestimmte achttägige Frist einzuhalten ist.

In gleicher Weise ist zu versahren, wenn für ausgeschiedene Witsglieder des Reichstages während des Laufes derselben Legislaturperiode Ersahwahlen stattfinden. Eritt dieser Fall jedoch später als ein Jahr nach den allgemeinen Wahlen ein, so mussen die gesammten Wahlenzitungen, mit Einschluß der Aufstellung und Auslegung der Wählerslisten, erneuert werden.

S. 35. Sammtliche Berhandlungen, sowohl über die Wahlen in ben Wahlbezirken, als über die Zusammenstellung der Ergebnisse, werden von dem Wahlkommissar unverzüglich der zuständigen Behörde eingereicht, welche dieselben der Centralverwaltungsbehörde zur weiteren Wittheilung

an ben Reichstag bes Nordbeutschen Bundes vorzulegen hat.

§. 36. Die in Gemäßheit ber in ben einzelnen Bunbesstaaten besstehenben Berwaltungsorganisation nach ben §§. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. zur Zeit zuständigen Behörben weist bas unter Littr. D. anliegende Berzeichniß nach.

Berlin, ben 28. Mai 1870.

Der Kanzler bes Norbbeutschen Bunbes. Gr. v. Bismard-Schonhausen.

| u. f. w. ben ten                                              | nd, Magi        | Ortsvorsta                                                  | u. f. w.<br>ben .<br>evorftanb, S<br>nterschrift.) | L.<br>Kommunev<br>(Unte                        |                 | Der Gemeinbevorstanb. | Der G  | <b>1</b> 0           |                 | •        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------|----------|
|                                                               |                 |                                                             |                                                    |                                                | "               | Båcter                | 42     | Ernst                | Böhm            | 5        |
| Rr. 4. ist noch nicht 25 Jahre alt, baher<br>gestrichen amten |                 |                                                             |                                                    |                                                | ų               | Plater                | 25     |                      | Arnold Lubwig   | ip~      |
|                                                               | !               |                                                             |                                                    | -1-                                            | "               | Schulze               | 37     | Heinrich             | Arnold Seinrich | ယ        |
|                                                               |                 |                                                             |                                                    | :<br> <br>                                     | 3               | Arbeiter              |        | Alert Friedrich      | Alert           | હ        |
|                                                               |                 |                                                             |                                                    |                                                | Bauer Clausdorf | Bauer                 | 35     | Carl                 | Abel            | 1        |
| 11.                                                           | 10.             | 9.                                                          | æ                                                  | 7.                                             | 6.              | 5.                    | 4.     | ္ပ                   | 2.              | 1.       |
|                                                               | Wagere<br>Wahl. | Wahlhdig.                                                   | Wahl.                                              | Wahlhblg.                                      |                 | 28 d h l e r.         | á þ    | e r 38               | 9               | \$       |
| Demertungen.                                                  | oahl.           | Nachwahl.                                                   | i                                                  | Orbentliche Wahl.                              |                 | Jahre Gewerbe         | Zahre  |                      |                 | Cauf     |
| 3                                                             | tabgabe.        | Vermerk ber erfolgten Stimmabgabe. (§. 16. bes Reglements.) | ber erfolg<br>. 16. bes                            | Bermerk<br>(S.                                 | Wohnort         | Stand                 | Alter, | Zuname Borname       | Buname          | enbe Nr. |
| ijes                                                          | bes Kreifes     |                                                             | ts)                                                | Stabt Semeinbe (ber Semeinbe (bes Sutsbezirfs) | ber Stadt       | <b>4.</b>             | girf 9 | <b>Wahlbeziek</b> Nr | 30              |          |
| Anlage A.                                                     |                 |                                                             |                                                    | 2 4 6 1                                        | 9               |                       |        |                      |                 |          |
|                                                               |                 |                                                             |                                                    |                                                |                 |                       |        |                      |                 |          |

# 守っ然

|                                                             |                           |              |                           |               |                                                                                                                    |                                                                                  | 2 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                             | Bemerkungen.              |              |                           | 11.           | Rr. 215. hat erst nach Aufftellung der Wählters<br>Liste hier seinen Wohnfis aufgelchlagen,<br>nachgetragen am ten | Rr. 216, aus Berfehen übergangen!, nach:<br>getragen wie vor.<br>(Unterschrift.) |   |
| nabgabe.                                                    | υαφί.                     | Granere      | Babi.                     | 10.           |                                                                                                                    |                                                                                  |   |
| Bermert ber erfolgten Stimmabgabe. (g. 16. bes Reglements.) | Rachwahl.                 | Grife        | Bahibbig. Bahi. Bahibbig. | 9.            |                                                                                                                    |                                                                                  |   |
| ber erfolg<br>. 16. bes                                     | e Babl.                   | Funero       | Babi.                     | 8.            |                                                                                                                    |                                                                                  |   |
| Bermert<br>(S                                               | Orbentliche Babl.         | ST-Pe        | Bahibbig.                 | 7.            |                                                                                                                    |                                                                                  |   |
| Skoknort                                                    |                           |              |                           | 6.            | lipp 55 Bauer Clausdorf                                                                                            |                                                                                  |   |
| Stand                                                       | ame Jahre Gewerbe Wohnort |              | Babler.                   | 5.            | Baner                                                                                                              | 26 Barbier                                                                       |   |
| Alter,<br>Zahre                                             |                           | åb           | 4.                        | 55            | 56                                                                                                                 |                                                                                  |   |
| Bername                                                     |                           | <b>2</b> 2 3 | 3.                        | वक्षात्रकृक्ष | Ernst                                                                                                              |                                                                                  |   |
| Runame                                                      | 5                         | _            | A                         | 2.            | 215. Friedrich Phili                                                                                               | Kaul                                                                             |   |
| .rse .                                                      | Įpc                       | 3            |                           | τi            | 215.                                                                                                               | 216.                                                                             |   |

Aber Gemeindevorstand. (Kommunevorstand, Ortsvorstand, Magistrat u. s. w.)
(Unterschielt.)

Daß die vorstehende Wähler-Liste nach vorzängiger ortstüblicher Bekanntmachung vom ...ten \_\_\_\_\_\_18
3u Zedermanns Einsche genicht ausgelegen hat, sowie daß die Abgrenzung des Wahldezirks, der Name des Wahlvorstehers und seines Stellvertreters, Lokal, Lag und Stunde der Wahl acht Lage vor dem Wahltermine in ortstüblicher Weise bekannt gemacht worden sind, wird hierdurch bescheinigt.

Noten der Wahl acht Lage vor dem Wahltermine in der Wahl werden find, wird hierdurch beschiede.

Der Gemeindevorstand. (Kommunevorstand, Ortsvorstand, Wagistrat u. f. w.) (Eiegel.)

1) Auf dem Exemplar, welches der Wahlvorsteher erhält, ist hinguguschen: "mit der amtlichen Bescheinigung, daß das gegenwärtige Exemplar mit dem Haupt-Exemplar der Wähler-Liste völlig übereinstimmt," und in der Bescheinigung über die Auslegung statt der Worte: "die vorstehende Wähler-Liste" zu scheen: "das Haupt-Exemplar der vorstehenden Wähler-Liste."

# ä ähler=Lift

Anlage A.

(ber Gemeinbe) \_\_\_\_\_\_ (bes Gutsbezirks) \_\_\_\_\_\_ (ber Stadt \_\_\_\_\_ (ber Gemeinde \_\_\_\_ (bes Gutsbezirks) \_\_\_\_ ber Stabt .

bes Kreises

(bes Amts).

Mahlbezier Itr.

Laufenbe Mr. 5 Him Zuname Borname Arnold Arnold Alert Böhm Abel 20 O Heinrich • Friebrich Lupmig Ernst Garl et 38 Der Gemeinbevorstand. Jahre Gewerbe Miter, 42 25 37 45 35 1 6 1. nathar. Arbeiter Schulze Bacter Bauer Clausdorf Stanb ober 0 Wohnort 6 22 = = Erfte Wahlhdig. Bermert ber erfolgten Stimmabgabe. Orbentliche Wahl. -1-(S. 16, bes Reglements.) F Engere Wahl. ben ... ten Erste Wahlhbig. Rachwahl. Engere Wahl. Rr. 4. ift noch nicht 25 Jahre alt, baber Bemerfungen. 11

(Kommuneverstand, Ortsvorstand, Magistrat u. s. w.) (Unterschrift.)

(Rachtrag. Giebe folgenbe Geite.)

# 第日南午中日

| .rse . | Runame               | Auname Mername | Alter,  | Alter, Stand     | Stand Mobnort                                     | Bermert<br>(S | ber erfol<br>3. 16. bes                          | Vermerk ber erfolgten Stimmabgabe. (S. 16. bes Reglements.)" | nabgabe.<br>.)* | \$                                                                                                                                 |      |
|--------|----------------------|----------------|---------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Įpe    | 5                    | ,              | 3abre   | Gewerbe          | ,                                                 | Orbentlid     | Drbentliche Babl.                                | Nachwahl.                                                    | pabl.           | Bemerkungen.                                                                                                                       |      |
| 3      |                      |                |         |                  |                                                   | Gree          | Guarre                                           | Grife                                                        | Guore           |                                                                                                                                    |      |
|        | A                    | 20 20          | ă 6     | 18 d h l e r.    |                                                   | Bahliblg.     | Babi.                                            | Bahthbly. Wahl. Wahthbly. Wahl.                              | Bath.           |                                                                                                                                    |      |
| ij     | 2.                   | 3.             | 4.      | 5.               | 9.                                                | 7.            | 8.                                               | 9.                                                           | 10.             | 11.                                                                                                                                |      |
| 215.   | 215. Friedrich SBill | gğilipp        | lípp 55 | Bauer            | Bauer Clausdorf                                   |               | ·                                                |                                                              |                 | 9tr. 215. hat erst nach Ausstellung der Wählers<br>Liste hier seinen Wohnsper,<br>nachgekragen am ten                              |      |
| 216.   | Kaul                 | Ernft          | 98      | 26 Barbier       |                                                   |               |                                                  |                                                              |                 | Rr. 216. aus Berfehen übergangen!, nach:<br>getragen wie vor.<br>(Unterschrift.)                                                   | 1,   |
|        |                      | ~              | න පල    | Abg<br>emeindebe | Abgeschlossen (Kommun<br>devorstand. (Kommun<br>( | R             | u. f. w.<br>ben<br>nevorstand,<br>(Unterschift.) | f. w.<br>ben ten<br>orstand, Ortsvorsta<br>terschieti.)      | ınb, Mag        | Abgeschlossen 1) N ien ien Den ien Den i ien Oemeindevorstand. (Kommunevorstand, Drisdorstand, Magistrat u. st. w.) (Amerschaist.) | 21 — |
|        | Ğ                    | bie vorstet    | Sembe L | Babler = L       | liste nach r                                      | organgiae     | r ortsübl                                        | icher Beka                                                   | nntmachun       | Daß bie vorstehende Wabler-Lifte nach vorzängiger ortsüblicher Bekanntmachung vom ten                                              |      |

Des Wahlbeitchers Weitener Washington with the state of t

1) Auf dem Exemplar, welches der Wahlvorsteber erhält, ist hingugufeben: "mit der amtlichen Bescheinigung, daß das gegenwärtige Exemplar mit dem Haupt-Exemplar der Wähler-Liste völlig übereinstimmt," und in der Bescheinigung über die Auslegung statt der Worte: "die vorstehende Wähler-Liste" zu scheen: "das Haupt-Exemplar der vorstehenden Wähler-Liste."

### Anlage B.

| Berhandelt                                                                               | benten                                                      | 18                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Behufs ber auf heute                                                                     | anberaumten Wahl eines                                      | Abgeordneten                 |
| zum Reichstage bes No                                                                    | rbbeutschen Bunbes für ben                                  | ten Bahl=                    |
| freis bes fin bem aus ber Ortid                                                          | jaft                                                        | Marthall corrections         |
| 童 bestehenben Wahlbezi                                                                   | rfe Nr.                                                     |                              |
| bestehenden Wahlbezi<br>bes Kreises<br>(bes Amts)                                        |                                                             |                              |
| in bem Wahlbezirke<br>ber Stadt<br>(bes Fledens)<br>(ber Gemeinbe)<br>ber unterzeichnete | Nr                                                          |                              |
| ging griff der Stadt                                                                     |                                                             | M                            |
| emeinde)                                                                                 |                                                             |                              |
| der unterzeichnete                                                                       | zum Wahlvorsteh                                             | er ernannt.                  |
| ben zc                                                                                   | ber Zahl ber Wähler zum A<br>und zu Beisitzern 2c. 1—6      | srototou juhrer              |
| ernannt und zwei Tag                                                                     | e vor dem Wahltermine ein                                   | gelaben, beim                |
| Beginne der Wahlhan<br>zu erscheinen.                                                    | blung zur Bilbung bes W                                     | sahlvorstandes               |
| Diefelben hatten sich                                                                    | eingefunden, und der Wah<br>ung um 10 Uhr Bormittag         | lvorsteher er=               |
| öffnete die Wahlhandl<br>er dieselhen mittels Ho                                         | ung um 10 Uhr Vormittag<br>inbschlags an Eidesstatt vers    | 38 damit, daß<br>officktete  |
| Auf bem Tische, ar                                                                       | n welchem ber Wahlvorstanb                                  | Plat nahm,                   |
| wurde ein verdecktes                                                                     | Gefäß zum Hineinlegen bei<br>, nachbem sich ber Wahlv       | e Stimmzettel                |
| zeuat batte, daß dassel                                                                  | be leer sei.                                                |                              |
| Bon ben erschiener                                                                       | ıen Wāhlern trat jeber ei<br>Wahlvorstanb saß, nannte       | nzeln an ben                 |
| Lija, an welaem der<br>fomie seinen Mohnort                                              | (seine Wohnung) und üb                                      | jeinen vamen<br>eraah sahata |
| sein Name von dem                                                                        | Prototollführer in ber W                                    | äblerliste auf=              |
| gefunden war, seinen z                                                                   | usammengefalteten Stimmzet                                  | tel dem Wahl=                |
| vorsteher, welcher bei                                                                   | rselben uneröffnet in das a                                 | uf dem Tische                |
| ftebenbe Gefäß legte.                                                                    | 6 000 - Y.Y El -Y                                           |                              |
| Diervei mußien von                                                                       | bem Wahlvorfteher zurückget<br>Iben verzeichnete Rame nicht | viejen werden:               |
| Sti                                                                                      | mmzettel.                                                   | betveut wat,                 |
| 2) weil sie nicht von we zettel,                                                         | eißem Papier waren                                          | Stimm=                       |
| 3) weil' sie mit eine                                                                    | em äußern Kennzeichen ve<br>nmzettel.                       | rsehen waren,                |
| 4) weil versucht wurd<br>ben, die Stimmzet                                               | oe, mehr als Einen Stimn<br>tel von Wäh                     | ızettel abzuge=<br>lern¹).   |
| Der Protokollführer                                                                      | vermertte bie erfolgte Stim                                 | mabgabe jedes                |
|                                                                                          | neben dem Namen besselber                                   |                              |

<sup>1)</sup> Bu burchftreichen, soweit die bezeichneten Falle nicht vorgetommen find.

| Um 6 Uhr Nachmittags erklärte ber Wahlvorsteher die Abstim=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mung für geschloffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Stimmzettel wurden aus der Wahlurne genommen und un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eröffnet gezählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Anzahl berselben betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diefelbe stimmte mit ber Zahl berjenigen Wähler, neben beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Namen in ber Bahlerlifte ber Abstimmungevermert gemacht war, überein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ober, wenn bies nicht ber Fall, zu burchstreichen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dieselbe war umgrößer als bie Zahl berjenigen Wäh=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fleiner and the mark viril to order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ier, neben beren namen in ber Bablerlifte ber Abstimmungevermert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gemacht war. Bur Aufflarung biefer Differenz, welche fich auch bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wieberholter Zählung herausstellte, bient Folgenbes 1):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hierauf erfolgte bie Eröffnung ber Stimmzettel, indem einer ber Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fiber jeben Stimmgettel einzeln entfaltete und ihn bem Wahlvorfteber übergab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| welcher benfelben nach lauter Vorlefung an einen andern Beifiger weiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| reichte, ber bie Stimmzettel bis zum Enbe ber Wahlhandlung aufhob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Prototollführer nahm ben Namen jebes Kanbibaten, welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stimmen erhielt, in bas Protofoll auf, vermerkte neben bemselben jebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bem Kandibaten zufallende Stimme und zählte bieselbe laut. In glei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cher Weise führte ber Beisitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine Gegenliste, welche ebenso wie die Wahlerliste beim Schlusse ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berhandlung von dem Wahlvorstande unterschrieben und dem Protokolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| beigefügt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durch Beschluß bes Wahlvorstandes wurden für ungültig erklärt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) nach S. 19. zu 1. bes Reglements vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bie Stimmzettel Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| u. j. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dagegen wurden bie nachbezeichneten Stimmzettel, in Betreff beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fich bie nachstehenben Bebenten ergeben hatten, aus folgenben Grunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burch Beschluß bes Wahlvorstandes für gültig erklärt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Stimmzettel Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Stimmzettel Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die sammtlichen vorbezeichneten Stimmzettel, in Betreff beren es einer Beschlußfassung bes Wahlvorstandes bedurft hatte, wurden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| einer Beschlußfassung bes Wahlvorstandes bedurft hatte, wurden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fortlaufenden, ben vorstehend angegebenen entsprechenden Rummern ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sehen und bem Prototolle beigefügt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Zahl ber Stimmen betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| für ungultig erklarte Stimmzettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| waren vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bie Zahl ber gultigen Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es haben erhalten 2): Gutsbesitzer Carl Weiß in Hellborf — 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALANE THE STATE OF |
| AN One hour flowly and a transfer of the state of the sta |
| 1) Bu burchstreichen, wenn bie Rahlen übereinftimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>2)</sup> B. B. Gutsbefiger Carl Beiß in Hellborf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. zusammen 31 Stimmen.

| 1)            |                  |
|---------------|------------------|
|               | zusammenStimmen. |
| 2)            |                  |
| ·             | zusammenStimmen. |
| im Ganzen wie | obenStimmen.     |

u. s. w.

を見るとのでは、これでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは

Nachbem bieses Resultat ermittelt und von bem Wahlvorsteher verstündet worden war, versiegelte derselbe alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht dem Protokolle beigefügt sind, und nahm dieselben in Berswahrung.

Zu keiner Zeit ver Wahlhandlung waren weniger als 3 Mitglieber bes Wahlvorstandes gegenwärtig, ober ber Wahlvorsteher und ber Pro=

totollführer gleichzeitig abwesenb.

Gegenwärtige Berhanblung ist vorgelesen, von dem Wahlvorsteher, den Beisikern und dem Protokollsührer, deren Keiner ein unmittelbares Staatsamt bekleidet, überall genehmigt und wie folgt vollzogen.

B. w. o. Der Wahlvorsteher. Die Beisitzer. Der Protokollführer.

Anlage C.

### Berzeichniß ber Wahlfreise.

#### I. Ronigreich Preugen.

#### a) Proving Prengen.

Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Kreis Memel, Heybekrug (Reg. = Bez. Gumbinnen). 2. K. La= biau, Wehlau. 3. Stadt Königsberg. 4. K. Königsberg, Fischhausen. 5. K. Heiligenbeil, Pr. Gylau. 6. K. Braunsberg, Heilsberg. 7. K. Pr. Holland, Mohrungen. 8. K. Osterobe, Neibenburg. 9. K. Allen= stein, Rössel. 10. K. Kastenburg, Gerbauen, Friedland.

Regierungsbezirt Gumbinnen.

1. Kreis Tilsit, Nieberung. 2. K. Nagnit, Pilkallen, 3. K. Gumsbinnen, Insterburg. 4. K. Stalluponen, Goldap, Darkehmen. 5. K. Angerburg, Löhen. 6. K. Olehko, Lyd, Johannisburg. 7. K. Senssburg, Ortelsburg (Reg.=Bez. Königsberg).

Regierungsbezirt Danzig.

1. Kreis Elbing, Marienburg. 2. K. Danzig. 3. Stadt Danzig. 4. K. Neustadt, Carthaus. 5. K. Berent, Pr. Stargardt.

Regierungsbezirt Marienwerber.

1. Kreis Stuhm, Marienwerber. 2. K. Rosenberg, Löbau. 3. K. Graubenz, Strasburg. 4. K. Thorn, Culm. 5. K. Schweh. 6. K. Conip. 7. K. Schlochau, Flatow. 8. K. Deutsch=Crone.

#### b) Proving Brandenburg.

#### Stadt Berlin.

1. Die Stadtbezirke 1 bis 30. 2. Die Stadtbezirke 31 bis 60, 77, 80 und 81. 3. Die Stadtbezirke 74, 76, 78, 79, 82 bis 101. 4. Die Stadtbezirke 61 bis 73, 75, 102 bis 123, 125, 128 bis 131. 5. Die Stadtbezirke 124, 126, 127, 132 bis 153, 186 bis 189. 6. Die Stadtbezirke 154 bis 185, 190 bis 210.

#### Regierungsbezirt Potsbam.

1. Kreis Westpriegniß. 2. K. Oftpriegniß. 3. K. Auppin, Templin. 4. K. Prenzlau, Angermunde. 5. K. Ober-Barnim. 6. K. Nieder-Barnim. 7. Stadt Potsbam, K. Ost-Havelland. 8. K. West-Havel-land. 9. K. Zauch = Belzig, Jüterbogk-Luckenwalde. 10. K. Teltow, Beeskom-Storkom.

#### Regierungsbezirk Frankfurt.

1. R. Arnspalbe, Friedeberg. 2. K. Landsberg, Soldin. 3. K. Königsberg. 4. Stadt Frankfurt, K. Lebus. 5. K. Sternberg. 6. K. Züllichau, Kroffen. 7. K. Guben, Lübben. 8. K. Sorau. 9. K. Tottbus, Spremberg. 10. K. Calau, Lucau.

#### c) Proving Pommern.

#### Regierungsbezirt Stettin.

1. Kreis Demmin, Anklam. 2. K. Ueckermunde, Usedom = Wollin. 3. K. Randow, Greifenhagen. 4. Stadt Stettin. 5. K. Phrit, Saa= hig. 6. K. Naugard, Regenwalde. 7. K. Greiffenberg, Cammin.

#### Regierungsbezirt Coslin.

1. Kreis Stolp, Lauenburg. 2. K. Butow, Rummelsburg, Schlawe. 3. K. Fürstenthum. 4. K. Belgarb, Schievelbein, Dramburg. 5. K. Neustettin.

#### Regierungsbezirk Stralfunb.

1. Kreis Rügen, Franzburg. 2. K. Grimmen, Greifswalb.

#### d) Broving Bofen.

#### Regierungsbezirt Bofen.

1. Stadt Posen, K. Posen. 2. K. Samter, Birnbaum, Obornik. 3. K. Weserit, Bomst. 4. K. Buk, Rosten. 5. K. Kröben. 6. K. Fraustadt. 7. K. Schrimm, Schroba. 8. K. Wreschen, Pleschen. 9. K. Krotoschin. 10. K. Abelnau, Schilbberg.

#### Regierungsbezirt Bromberg.

1. Kreis Czarnikau, Chobziesen. 2. K. Wirsit, Schubin. 3. K. Bromberg. 4. K. Jnowraclaw, Wogilno. 5. K. Gnesen, Wongrowitz.

#### e) Proving Schlefien.

#### Regierungsbezirk Breslau.

1. Kreis Guhrau, Steinau, Wohlau. 2. K. Militsch, Trebnits. 3. K. Wartenberg, Dels. 4. K. Namslau, Brieg. 5. K. Ohlau, Nimptsch, Strehlen. 6. Stadt Breslau, öftlicher Theil. 7. Stadt Breslau, west=licher Theil. 8. K. Breslau, Neumarkt. 9. K. Striegau, Schweibnits. 10. K. Walbenburg. 11. K. Reichenbach, Neurobe. 12. K. Glatz, Habelschwerdt. 13. K. Frankenstein, Münsterberg.

#### Regierungsbezirk Oppeln.

1. Kreis Creuzburg, Rosenberg. 2. K. Oppeln. 3. K. Gr. Strelit, Cosel. 4. K. Lublinit, Tost-Gleiwit. 5. K. Beuthen, nördlicher Theil (Wahltreis Beuthen). 6. K. Beuthen, süblicher Theil (Wahltreis Kattowit). 7. K. Pleß, Rybnik. 8. K. Ratibor. 9. K. Leobschütz. 10. K. Reustabt. 11. K. Falkenberg, Grottkau. 12. K. Neiße.

#### Regierungsbezirt Liegnit.

1. Kreis Grünberg, Freistadt. 2. K. Sagan, Sprottau. 3. K. Glogau. 4. K. Lüben, Bunzlau. 5. K. Löwenberg. 6. K. Haynau=Goldberg, Liegnit. 7. K. Landshut, Jauer, Bolkenhayn. 8. K. Schönau, Hirscherg. 9. K. Lauban, Görlit. 10. K. Rothenburg, Hoperswerda.

#### f. Proving Sachien.

#### Regierungsbezirt Magbeburg.

1. Kreis Salzwebel, Garbelegen. 2. K. Ofterburg, Stendal. 3. K. Jerichow I. und II. 4. Stadt Wagdeburg mit Zubehör. 5. K. Wol=mirstedt, Neuhalbensleben. 6. K. Wanzleben. 7. K. Ascherkleben, Kalbe. 8. K. Oscherkleben, Halberstebt, Wernigerobe.

#### Regierungsbezirt Merfeburg.

1. Kreis Liebenwerba, Torgau. 2. K. Schweinit, Wittenberg. 3. K. Bitterfeld, Delitsch. 4. Saalfreis, Stadt Halle. 5. Mansfelber Seefreis, Gebirgstreis. 6. K. Sangerhausen, Eckartsberga. 7. K. Quersurt, Merseburg. 8. K. Naumburg, Weißensels, Zeitz.

#### Regierungsbezirt Erfurt.

1. Kreis Norbhausen. 2. K. Heiligenstadt, Worbis. 3. K. Mühlschausen, Langensalza, Weißensee. 4. K. Erfurt, Schleusingen, Ziegensrück.

#### g. Proving Schleswig-Holftein.

1. Rreis Habersleben, Sonberburg. 2. K. Apenrade, Flensburg. 3. K. Schleswig ohne Friedrichstadt, Edernförde. 4. R. Tondern, Husum, Eiderstedt, die Stadt Friedrichstadt. 5. K. Norderdithmarschen, Sübersbithmarschen, Steinburg mit Ausnahme: a) der Stadt Glückstadt; b) des zum Kloster Uetersen gehörigen Patrimonialguts Horst; c) der abligen Güter Groß = Colmar und Klein = Colmar und Keuendorf und der Blomeschen und Engelbrechtschen Wildniß; d) der Herrschaften Herzhorn,

Sommerland und Grönland. 6. R. Binneberg. Bom Bigbfreife-Mitona, bie Ortschaft Ottensen=Neumühlen. Bom Kreise Seinburg: a) bas Mofterliche Uetensener Patrimonialgut Horft; b) bie Subt Glünftadt; c) bie Berrichaften Berghorn, Sommerland und Gronland; & bie abligen! Guter Groß : Colmar und Klein-Colmar und Neuendorf, fowie Die Blomesche und Engelbrechtsche Wildnig. Bom Kreise Segeberg: a) bas - fruhere Amt Segeberg mit bem Fleden Bramftebt; b) die im Kirchfpiel Bramftedt belegenen Pertinenzien des Klosters Itehoe; c) die abligen Guter Berstel, Caden, Bramstedt, Erfrade und das Ranzleigut Rublen; d) bie Breitenburgifchen Dorfer Sithusen, Webbelbroodsbamm und Montlohe; e) die fruher refp. jum Amte Trittau und jum Amte Tremsbuttel gehörigen Dorfer Sievershutten, Brebenbeckshorft, Nabe, Stuvenborn, Stiftebt und Torningstebt. 7. R. Riel mit Ausnahme bes abligen Gutes Bothkamp. R. Renbeburg. Bom Kreife Plon: a) die adligen Guter Brebeneck, Dobersborf, Hagen, Lammershagen, Raftorff, Rethwisch, Salzau, Schädtbeck, Wittenberg; b) bas Kloster Preet mit bem Fleden Preet. 8. Stadt Altona. R. Stormarn mit Ausnahme: a) bes jest babin gehörigen Theiles bes früheren Amtes Reinfelb; b) bes Dorfes Schlamersborf; c) bes früheren Amtes Rethwifch; d) ber abligen Guter Nutschau, Pralau, Fresenburg, Trenthorst, Wulmenau und ber Dörfer Barghorst, Polits, Westerau und Frauenholz; e) ber adligen Güter Hohenholz, Krumbeck und Schulenburg. 9. K. Olbenburg, Plon mit Ausnahme ber zum VII. Wahlfreise gehörigen Theile beffelben. R. Stormarn mit Ausnahme ber zum VIII. Wahlfreise gehörigen Theile beffelben.

#### h. Proving Sannover.

1. Amt Weener, Amt und Stadt Leer, Emben. Umt Berum, Stadt Rorben. 2. Amt und Stadt Cfens, Aurich. Amt Wittmund, Stidhaufen, Stadt Papenburg. 3. Amt Afchendorf, hummling zu Sogel, Meppen. Amt und Stadt Lingen. Amt Hafelunne, Freren, Bentheim, Neuenhaus. 4. Amt Fürstenau, Bersenbrud, Stadt Quakenbrud. Amt Borben, Stadt und Amt Denabrud. Amt Jburg. 5. Amt Grönenberg zu Melle, Stadt Melle. Amt Wittlage, Diepholz, Sulingen, Uchte.
-6. Amt Freudenberg, Spie, Bruchhausen, Hona. Amt und Stadt Verben. Amt Achim. 7. Amt und Stadt Rienburg. Amt Stolzenau. Amt und Stadt Neuftadt a. R. Stadt Wunstorf. Amt Miben, Burgwebel, Fallingboftel. 8. Amt und Stadt Hannover. Bom Amte Linden bie Ortschaft Linden und Borftadt Glochfee. 9. Reft bes Umte Linden. Wennigsen, Calenberg, Stadt Münder, Elbagsen, Plattenfen. Amt Springe, Lauenstein. Amt und Stadt Sameln. Amt Bolle, Stadt Bobenwerber. 10. Amt und Stadt Hilbesheim. Amt Marienburg, Gronau, Affelb, Bockenem. 11. Amt und Stadt Einbeck, Northeim, Stadt Moringen. Amt Uslar. Amt und Stadt Ofterobe. 12. Umt und Stadt Gottingen, Munben. Amt Reinhausen, Gieboldehausen. Stadt Duderstadt. 13. Amt Herzberg, Hohnstein, Zellerfeld, Elbingerode, Liebenburg, Wolstingerode, Stadt Goslar. Der Hannover-Braunschweigische sogenannte Kommunion-Harz. 14. Amt Fallereleben. Amt und Stabt Gifhorn. Amt Meinersen. Amt und Stadt Beine, Burgborf, Celle. 15. Amt

und Stadt Küchow. Amt Gartow. Amt und Stadt Dannenberg. Amt Medingen, Olbenstadt, Stadt Uelzen. Amt Jsenhagen. 16. Amt Neushaus i. L., Bleckebe. Amt und Stadt Küneburg. Amt Bergen, Soltau. Amt und Stadt Winsen a. d. L. 17. Amt und Stadt Harburg. Amt Tostedt, Kotenburg, Zeven, Harselbe, Stadt Burtehube. Amt Liliensthal. 18. Stadt Stade. Amt und Stadt Bremervörde. Amt Lehe mit Ausnahme bes zum XIX. Wahlkreis geschlagenen Warschtheils. Amt Hagen, Blumenthal, Osterholz, Himmelpsorten. 19. Kest des Amts Lehe, d. i. derzenige Tbeil, welcher dasselbe bis 1852 allein bildete. Amt Dorum. Amt und Stadt Otterndorf. Amt Reuhaus a. d. Oste, Osten, Freiburg, Jork.

# i. Proving Beftphalen.

# Regierungsbezirt Dunfter.

1. Kreis Tecklenburg, Steinfurt, Ahaus. 2. Kreis und Stadt Münster, Coesfeld. 3. K. Borken, Recklinghausen. 4. K. Lüdlinghausen, Beckum, Warenborf.

## Regierungsbezirt Minben.

1. Kreis Minben, Jabe-Gebiet. K. Lübeck. 2. K. Herford, Halle. 3. K. Bielefelb, Wiebenbrück. 4. K. Paberborn, Büren. 5. K. Warsburg, Hörter.

## Regierung bezirk Arnsberg.

1. Kreis Wittgenstein, Siegen. Hinterlandkreis (Reg. Bez. Wiesbaben) mit Ausnahme besjenigen Theils, welcher vormals zu dem Großscherzoglich Hessischen Kreise Gießen gehört hat. 2. K. Olpe, Weschebe, Arnsberg. 3. K. Altena, Jerlohn. 4. K. Hagen. 5. K. Bochum. 6. K. Dortmund. 7. K. Hamm, Soeft. 8. K. Lippstadt, Brilon.

## k. Proving Beffen = Naffan.

## Regierungsbezirk Wiesbaben.

1. Amt Usingen, Ibstein, Königstein, Höchst, Hochheim, Homburg, Ortsbezirk Röbelheim. 2. Amt Weben, Langenschwalbach, Rübesheim, Eltville, Wiesbaben. 3. Amt St. Goarshausen, Braubach, Rastatten, Wontabaur, Wallmerob, Nassau. 4. Amt Diez, Limburg, Kunkel, Weilburg, Habmar. 5. Amt Dillenburg, Herborn, Kennerod, Mariensberg, Selters, Hachenburg. 6. Stabtkreis Franksur a. M.

## Regierungsbezirt Raffel.

Kreis Kinteln, Hofgeismar, Wolfhagen. 2. Stadt = und Landfreis Kassel, K. Meljungen. 3. K. Frihlar, Homberg, Ziegenhain. 4. K. Cschwege, Schmalkalben, Wihenhausen. 5. K. Marburg, Frankenberg, Kirchhain. 6. K. Hersselb, Rotenburg, Hünfelb. 7. K. Fulda, Schlückstern, Gersselb. 8. K. Hanau, Gelnhausen.

## 1) Rheinproving.

#### Regierungsbegirt Coln.

1. Stadt Coln. 2. K. Coln. 3. Kreis Bergheim, Gustirchen. 4. K. Rheinbach, Bonn. 5. Siegtreis, Kreis Walbbroel. 6. K. Mülheim, Wipperfürth, Gummersbach.

Regierungsbezirt Duffelborf.

1. Kreis Lennep, Mettmann. 2. Stadt Elberfeld, Barmen. 3. K. Solingen. 4. K. und Stadt Düffelborf. 5. K. Gsen. 6. K. Duissburg. 7. K. Mörs, Rees. 8. K. Cleve, Gelbern. 9. K. Kempen. 10. K. Glabbach. 11. K. und Stadt Crefelb. 12. K. Neuß, Grevensbroich.

#### Regierungsbezirt Coblenz.

1. Kreis Betlar, Altenkirchen, Hinterlandkreis (Reg.=Bez. Wiesbaben), soweit berselbe nicht bem I. Wahlkreise bes Reg. = Bez. Arnsberg zugestheilt ist. 2. Kreis Neuwieb. 3. K. Coblenz, St. Goar. 1. K. Creuzsnach, Simmern. 5. K. Mayen, Ahrweiler. 6. K. Abenau, Cochem, Zell.

#### Regierungsbezirk Trier.

1. Kreis Daun, Brüm, Bitburg. 2. K. Wittlich, Berncastel. 3. K. Trier, Stadt Trier. 4. K. Saarburg, Werzig, Saarlouis. 5. K. Saarbrüden. 6. K. Ottweiler, St. Wendel, Meisenheim.

#### Regierungsbezirt Machen.

1. Kreis Schleiben, Malmedy, Montjoie. 2. K. Gupen, Aachen. 3. Stadt Aachen. 4. K. Duren, Julich. 5. R. Geilenkirchen, Heinsterg, Erkelenz.

# m) Hohenzollern.

1. Regierungsbezirk Sigmaringen.

## II. Ronigreich Sachfen.

1. Die Stabt Zittau und die Gerichtsamtsbezirke Zittau, GroßSchönau, Herrnhut, Oftrau, Reichenau. 2. Die Stadt Löbau und die
Gerichtsamtsbezirke Bernftadt, Löbau, Weißenberg, Schirgiswalde, Reusfalza, Ebersbach. 3. Die Stadt Budissin und die Gerichtsamtsbezirke Budissin, Königswartha, Camenz, Pulsnit, Bischofswerda. 4. Die Stadt Dresden rechts der Elbe und die Gerichtsamtsbezirke Dresden rechts der Elbe, Schönseld, Radeberg, Königsbrück, Radeburg, Morithurg. 5. Die Stadt Dresden links der Elbe. 6. Die Gerichtsamtsbezirke Dresden links der Elbe, Wilsbruff, Döhlen, Tharandt, Dippoldiswalde, Altenberg. 7. Die Stadt Meißen und die Gerichtsamtsbezirke Meißen, Kochenhain, Riesa, Lommansch. 8. Die Stadt Pirna und die Gerichtsamtsbezirke Pirna, Stolpen, Neustadt, Sebnitz, Schandau, Königstein, Gottleuba, Lauenstein. 9. Die Stadt Freiberg und die Gerichtsamtsbezirke Frauenstein, Freiberg, Hainichen, Deberau, Brand. 10. Die Gerichtsamtsbezirke Rossen,

wein, Walbheim, Geringswalbe, Hartha, Leisnig, Döbeln. 11. Die Stabt Dichat und die Gerichtsamtsbezirke Strehla, Dichat, Wermsborf, Wur= zen, Grimma, Mügeln. 12. Die Stadt Leipzig. 13. Die Gerichtsamtsbezirke Leipzig I. und II., Brandis, Taucha, Markranstädt, Zwenkau, Rötha. 14. Die Stadt Borna und die Gerichtsamtsbezirke Pegau, Borna, Laufigk, Coldit, Geithain, Frohburg, Rochlit, Benig. 15. Die Stadt Mittweida und bie Gerichtsamtsbezirte Limbach, Burgftabt, Mittweiba, Frankenberg, Augustusburg. 16. Die Stadt und ber Gerichts= amtsbezirk Chemnis. 17. Die Stadt Glauchau und bie Gerichtsamtsbegirte Balbenburg, Remfe, Meerane, Glauchau, Hohenstein-Ernsthal, Lichtenstein. 18. Die Stadt Zwidau und bie Gerichtsamtebezirke Erim= mikschau, Werdau, Zwidau, Wilbenfels. 19. Die Gerichtsamtsbezirke Stolberg, Hartenstein, Lösnit, Schneeberg, Grünhain, Geper. 20. Die Gerichtsamtsbezirke Ehrenfriedersdorf, Wolkenstein, Zschopau, Lengefelb, Sanda, Boblit, Marienberg. 21. Die Stabte Annaberg und Gibenftod und die Gerichtsamtsbezirke Annaberg, Jöhftadt, Oberwiesenthal, Scheibenberg, Schwarzenberg, Johanngeorgenftadt, Eibenftod. 22. Die Gerichtsamtsbezirke Kirchberg, Auerbach, Falkenstein, Treuen, Lengenfelb, Reichenbach, Elsterberg. 23. Die Stadt Plauen und die Gerichts amtebegirte Plauen, Baufa, Delenit, Aborf, Markneukirchen, Schoned, Klingenthal.

III. Großherzogthum Deffen.

1. Kreis Gießen, Grünberg, Ribba. 2. K. Friedberg, Bilbel, Büsbingen, aus dem Kreise Mainz die Orte Kaftel und Kostheim. 3. K. Alsselb, Lauterbach, Schotten.

# IV. Großherzogthum Medlenburg-Comerin.

1. Die Landwehr = Kompagniebezirke Hagenow und Grevesmühlen.
2. Die Landwehr = Kompagniebezirke Schwerin und Wismar.
3. Die Landwehr = Kompagniebezirke Parchim und Ludwigsluft.
4. Die Landwehr = Kompagniebezirke Malchin und Waren.
5. Die Landwehr = Kompagniebezirke Roftod und Doberan.
6. Die Landwehr = Kompagniebezirke Güftrow und Ribnis.

# V. Großherzogthum Cachfen:Beimar.

1. Die Bezirke bes Stadtgerichts Weimar, die Justizämter Apolda, Buttstädt, Großrubestedt, Bieselbach, Weimar, Austebt mit dem Flecken Oldistleben und Ilmenau. 2. Die Bezirke des Stadtgerichts Eisenach, die Justizämter Ereuzdurg, Dermbach, Eisenach, Geisa, Gerstungen, Kaletennordheim, Lengsseld, Ostheim, Tiesenort und Bacha. 3. Die Bezirke der Justizämter Auma, Berga, Neustadt a. D., Weida, Berka a. J., Blankenhain, Bürgel, Dornburg und Jena.

# VI. Großherzogthum Medlenburg. Strelig.

1. Großherzogthum Medlenburg-Strelig.

 $t_{i} = t_{i}$ 

# VII. Großherzogthum Dldenburg.

1. Die Stadt Olbenburg, das Amt Olbenburg, die Gemeinden Jade und Schweiburg, das Fürstenthum Lübeck mit Einschluß der cc=

birten vormals Holfteinischen Gebietstheile, bas Fürstenthum Birkenfelb. 2. Die Stadt Barel, bas Ant Barel mit Ausnahme ber Gemeinden Jabe und Schweiburg, die Stadt und bas Amt Jever, die Aemter Westerstebe, Elssteth, Brake, Ovelgönne, Stollhamm, Landwührben. 3. Die Nemter Delmenhorft, Berne, Wilbeshausen, Bechta, Steinfeld, Damme, Cloppenburg, Löningen, Friesopthe.

VIII. Berzogthum Braunfdweig.

1. Kreis Braunschweig, Blankenburg. 2. K. Helmstebt, Wolfenbuttel mit Ausnahme des Amtsgerichtsbezirks Harzburg. 3. K. Holzminden, Gandersheim mit dem Amtsgerichtsbezirke Harzburg.

IX. Bergogthum Cachfen-Meiningen.

1. Kreis Meiningen, Hilbburghausen. 2. R. Sonneberg, Saalfelb.

X. Berzogthum Cachfen:Altenburg.

1. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

XI. Bergogthum Cachfen-Roburg-Gotha.

1. Herzogthum Koburg. 2. Herzogthum Gotha.

XII. Bergogthum Unhalt.

1. Kreis Dessau, Zerbst, die sammtlichen Ortschaften des Eöthener Kreises, welche östlich der Magdeburg-Leipziger Gisenbahn liegen, resp. mit ihren Zubehörungen. 2. K. Bernburg, Ballenstedt, die sammtlichen Ortschaften des Cothener Kreises, welche westlich der Magdeburg-Leipziger Gisenbahn liegen, resp. mit ihren Zubehören.

XIII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolftadt.

1. Fürstenthum Schwarzburg-Rubolstabt.

XIV Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

1. Fürftenthum Schwarzburg-Sonbershausen.

XV. Fürstenthum Baldeck.

1. Fürstenthum Walbed.

XVI. Fürftenthum Reug alterer Linie.

1. Fürstenthum Reuß a. L.

XVII. Fürftenthum Reug jungerer Linie.

1. Fürstenthum Reuß j. 2.

XVIII. Fürftenthum Schaumburg:Lippe.

1. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

XIX. Fürstenthum Lippe.

1. Fürftenthum Lippe.

XX. Bergogthum Lauenburg.

1. Herzogthum Lauenburg.

# XXI. Freie Stadt Lübed.

1. Freie Stadt Lübed.

## XXII. Freie Stadt Bremen.

1. Freie Stadt Bremen.

#### XXIII. Freie Stadt Samburg.

1. Der 1., 2., 3. und 7. Steuerbistrikt. 2. Der 4., 5., 6. und 8. Steuerbistrikt. 3. Die Landherrenschaften ber Geeftlande, ber Marsch= lande und Ripebuttel und bas Amt und Städtchen Bergeborf.

Refapitulation.

| I.          | Ronigreich !                            | Preußen :   |                 |        |      |            |          |                                        |             |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------|------|------------|----------|----------------------------------------|-------------|
|             |                                         | ing Preußen | ١               |        |      |            |          | 30                                     | Wahltreise, |
|             | b) ' "                                  | Branben     |                 |        |      |            |          | 26                                     | , .,        |
|             | c) "                                    | Bommer      | m .             |        |      |            |          | 14                                     | "           |
|             | ď) "                                    | Posen.      |                 |        |      |            |          | 15                                     | "           |
|             | ej "                                    | Schlefier   | ı .             |        |      |            |          | 35                                     | "           |
|             | ก์ "                                    | Sachsen     |                 |        |      |            |          | 20                                     |             |
|             | σ) "                                    | Schlesw     |                 | lîtei  | n    | •          |          | 9                                      | "           |
|             | h)                                      | Hannove     |                 |        | ••   | • •        | •        | 19                                     | n           |
|             | ií "                                    | Westpha     |                 | •      | •    | • •        | •        | 17                                     | H           |
|             | k) "                                    | Hellen-I    | daffan          | •      | •    | • •        | •        | 14                                     | n           |
|             | 1) "                                    | Rheinpr     | tujjuu<br>anina | •      | •    | • •        | •        | 35                                     | n           |
|             |                                         |             |                 | 4      |      | ·. ·       | •        | 1                                      | n           |
|             | m) "                                    | Hohenzo     | uernj           | ujen   |      |            | <u>.</u> |                                        | - <u>"</u>  |
|             |                                         |             |                 |        | 8    | ujan       | ımen     | 235                                    | Wahltreise, |
| <u>II</u> . | Königreich (                            |             | •               | •      | •    | •          |          | 23                                     | "           |
| Ш.          | Großherzogi                             | thum Heffen |                 |        |      | •          | •        | 3                                      | "           |
| IV.         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Medle       | nburg           | J=©(   | hwe  | rin        |          | 6                                      | ,,          |
| V.          | <br>#                                   | Sachie      | n=We            | ima    | r.   |            |          | 3                                      | n.          |
| VI.         | ,,                                      | Medie       | nburg           | 1=51   | reli | <b>B</b> . |          | 1                                      | "           |
| VII.        | .,                                      | Olben       | burg `          | •      |      | ٠.         |          | 3                                      | ,,          |
| VIII.       | Herzogthum                              | Braunschw   | eia 🍎           |        |      |            |          | 3                                      | ,,          |
| IX.         | "                                       | Sachfen=M   | einino          | ien    |      |            |          | 2                                      | "           |
| Χ.          |                                         | Sachfen=20  |                 |        |      |            |          | 1                                      | . ,         |
| XI.         | "                                       | Sachien=Ro  |                 |        | ha   |            |          | 2                                      | **          |
| XII.        | "                                       | Anhalt .    |                 |        | 7    | •          | •        | 1<br>2<br>2                            | <b>#</b>    |
| XIII.       | Fürstenthum                             |             | ra=981          | ibnĭ   | itah | , ·        | •        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | "           |
| XIV.        |                                         | Schwarzbu   | ra-651          | nnhe   | rak  | การโอ      | 1        | 1                                      | n           |
| XV.         | 11                                      | Walbect     | . rg            | VII.4C |      | unje       | •        | 1                                      | **          |
| XVI.        | "                                       | Reuß älter  | ar Oi           | nia    | •    | •          | •        | ī                                      | <i>n</i> .  |
| XVII.       | n                                       |             |                 |        |      | •          | •        | 1                                      | M           |
| XVIII.      | "                                       | Reuß jung   | erer a          | enn    |      | •          | •        | 1                                      | n           |
| XIX.        | n                                       | Schaumbur   | :g=х:up         | pe     | •    | •          | •        | 1                                      | "           |
|             | ~ " · ·                                 | Lippe       | •               | •      | •    | •          | •        |                                        | "           |
| XX.         | Herzogthum                              |             | •               | •      | •    | ٠          | •        | 1                                      | n           |
| XXI.        | Freie Stabt                             |             | •               | •      | •    | •          | •        | 1                                      | Ħ           |
| XXII.       | 11 er                                   | Bremen .    | •               | •      | •    | •          | •        | 1                                      | <b>(7</b>   |
| XXIII.      | 11 11                                   | Hamburg .   | •               | •      |      | •          |          | 3                                      |             |
|             |                                         |             |                 |        | au   | fami       | men      | 297                                    | Wahlfreise  |
| mit eben    | fo vielen Ab                            | georbneten. | •               |        | ٠    | •          |          |                                        | , ,         |

Anlage D.

Berzeidnift

ber in ben einzelnen Bunbesftaaten in Gemagheit ber bestehen Berwaltungs-Organisation nach ben §§. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. bes Bahlreglements zur Zeit zuftanbigen Beborben.

## Ronigreich Preußen.

S. 2. (Festsehung des Tages, an welchem die Auslegung der Wähler= liste beginnt): ber Minister bes Innern. §. 3. (Entscheidung über die Einsprachen gegen die Wählerlisten.) §. 6. (Abgrenzung ber Wahlbezirte.)

§. 6. (Abgrenzung ber Wahlbezirke.) §. 8. (Ernennung ber Wahlvorsteher, Stellvertreter, und Bestim=

mung bes Wahllotals.)

1) in ben Provinzen Preugen, Branbenburg, Pommern, Bosen, Schle= fien, Sachsen, Schleswig-Holstein, Westphalen und Rheinproving: auf bem Lanbe: ber Lanbrath, in ben Stabten: ber Bemeinbevorstand (Magistrat);

2) in ber Proving Hannover: auf bem Lande, einschließlich ber amtefässigen Stabte und Fleden: ber Amtehauptmann, in ben

selbstitanbigen Stabten: ber Magistrat;

3) in ber Proving Heffen=Naffau:

A. im Regierungsbezirt Raffel: a) im Rreise Gersfelb: ber Lanb= rath, b) in ben Amtsbezirken Orb und Bohl: ber Amtmann, c) in ben übrigen Theilen bes Regierungsbezirks: auf bem Lanbe: ber Landrath, in ben Stabten: ber Gemeinbevorstanb (Burgermeister) :

B. im Regierungsbezirt Wiesbaben: a) im Stabtbereiche Wiesbaben: ber Gemeinbevorstand (Bürgermeister), b) im Stadtbereiche Frankfurt a. M.: im Stadtbezirke: ber Magistrat, im Landgebiete: ber Landrath (Polizei-Prafibent), c) im Kreife Biebenkopf: ber Lanbrath, d) in ben übrigen Rreisen: ber Amtmann;

4) in ben Hohenzollernschen Landen: ber Oberamtmann.

**S. 24**. (Ernennung bes Wahlkommiffars.)

§. 34. (Unberaumung ber Neuwahl im Falle ber Ablehnung 2c.)

(Einreichung der Wahlverhandlungen von Seiten des Wahl=

tommiffars): bie Regierungen,

in der Proving Hannover: die Landbrosteien. (Greift ein Bahltreis in ben Begirt zweier Landbrofteien ein, fo bezeichnet ber Minister bes Innern diesenige Landbrostei, welche nach den SS. 24. 34. und 35. zuständig ist.)

# II. Königreich Gachfen.

§. 2. Das Minifterium bes Innern. §§. 3. 6. und 8. Die Gemeinbe-Obrigkeiten, zugleich fur bie in ihrem Bezirk belegenen exemten Grunbstude. Sc. 24. 34. und 35. Das Ministerium bes Innern.

III. Großherzogthum Deffen.

S. 2. Das Ministerium bes Innern. SS. 3. 6. und 8. Die Areisämter. SS. 24. 34. und 35. Das Ministerium bes Innern.

# IV. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

S. 2. Das Ministerium bes Innern. SS. 3. 6. und 8. Die Ortsobrigkeiten. SS. 24. 34. und 35. Das Ministerium bes Innern.

## V. Großherzogthum Cachfen-Beimar.

S. 2. Das Staatsministerium, Departement bes Innern. SS. 3. 6. und 8. Die Gemeinbevorstände. SS. 24. 34. und 35. Das Staats=ministerium, Departement bes Junern.

# VI. Großherzogthum Medlenburg-Strelig.

§§. 2. 6. 8. — mit Ausnahme ber Bestimmung bes Wahllokals — 24. 34. und 35: die Landesregierung zu Neu-Strelit. §§. 3. und 8. (Bestimmung des Wahllokals): die Ortsobrigkeiten.

## VII. Großherzogthum Oldenburg.

S. 2. a) Für das Herzogthum Oldenburg: das Staatsministerium, Departement des Innern; d) für das Fürstenthum Lübeck, mit Einschluß der cedirten vormals Holsteinschen Gebietsetheile: die Regierung zu Eutin; c) für das Fürstenthum Birkensfeld: die Regierung zu Birkenfeld. S. 3. Die den Wahlvorstehern zunächst vorgesetzen Behörden. S. 6. Das Staatsministerium. SS. 8. — mit Ausnahme der Bestimmung des Wahllotals — 24. 34. und 35.: das Staatsministerium, Departement des Innern. S. 8. (Bestimmung des Wahllotals): die Wahlvorsteher.

## VIII. Berzogthum Brannschweig.

S. 2. Das Staatsministerium. S. 3. In den Städten: der Stadtsmagistrat, auf dem Lande: die Kreisdirektion. SS. 6. und 8. Der Gesmeindevorstand, beziehentlich der Wahlvorsteher. SS. 24. 34. und 35. Das Staatsministerium.

## IX. Berzogthum Cachfen-Meiningen.

S. 2. Das Staatsministerium, Abtheilung bes Innern. S. 3. In ben Städten: der Magistrat, beziehentlich das Bürgermeisteramt, auf bem Lande: das Landrathsamt. SS. 6. 8. (mit Ausnahme der Bestimmung des Wahllokals) 24. 34. und 35: das Staatsministerium, Wetheilung des Innern. S. 8. (Bestimmung des Wahllokals): die Ortsebhörde (Magistrat, Bürgermeisteramt, Schultheiß).

# X. Bergogthum Cachfen-Altenburg.

S. 2. Das Ministerium, Abtheilung bes Innern. S. 3. In den Städten: die Stadträthe, beziehentlich in Gößnitz das Gerichtsamt und in Meuselwitz das Gericht, auf dem Lande: die Gerichtsämter. SS. 6. 8. (mit Ausnahme der Bestimmung des Wahllokals) 24. 34. und 35: das Ministerium, Abtheilung des Innern. S. 8. (Bestimmung des Wahlslokals): die Wahlvorsteher.

## XI. Berzogthum Cachfen=Roburg=Gotha.

S. 2. Das Staatsministerium. S. 3. Die Wahlkommissarien, welche auch bas Wahllokal (S. 8.) zu bestimmen haben. SS. 6. 8. (mit obiger Ausnahme) 24. 34. und 35: bas Staatsministerium.

## XII. Bergogthum Anhalt.

S. 2. Das Staatsministerium. SS. 3. 6. und 8. Die Kreisbirektionen. S. 24. Die Regierung, Abtheilung des Innern und der Polizei zu Dessau. S. 34. Das Staatsministerium. S. 35. Die Regierung.

# XIII. Fürftenthum Schwarzburg-Rudolftadt.

§. 2. Das Ministerium. §§. 3. und 6. Das Landrathsamt. §. 8. Der Gemeindevorstand. §§. 24. 34. und 35. Das Minissterium.

# XIV. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

§. 2. Das Ministerium. §. 3. Die Landräthe. §. 6. Das Ministerium. §. 8. Die Landräthe. §§ 24. 34. und 35. Das Ministerium.

## XV. Fürftenthum Balbed.

S. 2. Der Landesbirektor. SS. 3. 6. und 8. Der Kreisamtmann, beziehentlich Kreisrath. SS. 24. 34. und 35. Der Landesbirektor.

## XVI. Fürftenthum Reuf a. 2.

S. 2. Die Landesregierung. S. 3. Das Landrathsamt. S. 6. Die Landesregierung. S. 8. Das Landrathsamt. SS. 24. 34. und 35. Die Landesregierung.

## XVII. Fürftenthum Reug j. 2.

S. 2. Das Ministerium. S. 3. Der Gemeinbevorstanb. S. 6. Das Ministerium. S. 8. Das Lanbrathsamt. SS. 24. 34. und 35. Das Ministerium.

# XVIII. Fürftenthum Schaumburg-Lippe.

66. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. Die Regierung.

# XIX. Fürftenthum Lippe.

§§. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. Die Regierung.

# XX. Bergogthum Lauenburg.

§. 2. Die Regierung. §. 3. In den Städten: die Stadtmagi= strate, auf dem Lande: die landesherrlichen Aemter, beziehentlich Gutsobrigkeiten, welchen auch die Bestimmung des Wahllokals (§. 8.) obliegt. §§. 6. 8. (mit obiger Ausnahme) 24. 34. und 35: die Regierung.

# XXI. Freie und Banfeftadt Lubed.

§. 2. Der Senat. §. 3. Der Bürgerausschuß. §. 6. Der Senat. §. 8. Der Bürgerausschuß. §§. 24. 34. und 35. Der Senat.

# XXII. Freie Banfeftadt Bremen.

\$5. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35: bie Deputation zur Leitung ber Bertretermahlen.

# XXIII. Freie und Sanfeftadt Samburg.

§§. 2. 3. 6. 8. und 24: Die Centralkommiffion für Die allgemeinen birekten Wahlen zur Bürgerschaft. §§. 34. und 35. Der Senat.

14. (Nr. 299.) Gefet, betreffend bie Rautionen ber Bunbesbeamten. Bom 2. Juni 1869. B.: G. 281. Nr. 19. S. 161.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preugen zc. ver-

ordnen 2c., was folgt:

§. 1. Bundesbeamter im Sinne bieses Gesetes ift jeder Beamte, welcher entweder vom Bundespräsidium angestellt, ober nach Borschrift ber Bundesversassung ben Anordnungen bes Bundespräsidiums Folge zu leisten verpflichtet ift.

Muf Personen bes Golbatenftanbes finbet bies Geset feine Un-

wenbung

S. 2. Beamte, welchen die Verwaltung einer dem Bunde gehörigen Kasse oder eines dem Bunde gehörigen Magazins, oder die Annahme, die Ausbewahrung oder der Transport von, dem Bunde gehörigen oder ihm anvertrauten Gelbern oder geldwerthen Gegenständen obliegt, haben dem Bunde für ihr Dienstverhältniß Kaution zu leisten.

S. 3. Die Klassen ber zur Kautionsleistung zu verpstlichtenben Beamten und die nach Maaßgabe der verschiebenen Dienststellungen zu regelnde Höhe der von ihnen zu leistenden Amtskautionen werden durch eine vom Bundespräsidium im Einvernehmen mit dem Bundesrathe zu

erlassenbe Berordnung bestimmt.

S. 4. Die Amtskaution ist burch ben kautionspflichtigen Beamten zu bestellen. Die Bestellung berselben burch eine andere Person ist zuslässig, sosern bem Bunde an ber Kaution bieselben Rechte gesichert wersben, welche ihm an einer burch ben Beamten selbst gestellten Kaution zugestanden haben würden.

S. 5. Die Umtetautionen find durch Berpfändung von auf ben Inhaber lautenben Obligationen über Schulben bes Bundes ober eines

einzelnen Bunbesftaates nach beren Rennwerthe zu leiften.

Die Berpfandung erfolgt burch Uebergabe gum Fauftpfande.

S. 6. Die Kautionen sind bei benjenigen Kassen, welche zur Aufsbewahrung berselben von ber obersten Prasidial-Behörde bestimmt werben, niederzulegen. Die Niederlegung der Werthpapiere erfolgt einschließlich bes dazu gehörigen Talons, beziehungsweise desjenigen Zinsscheins, an bessen Inhaber die neue Zinsschein-Serie ausgereicht wird.

Die fauftpfanblichen Rechte an ben niebergelegten Werthpapieren sind mit voller rechtlicher Wirkung erworben, sobald ber Empfangeschein

über bie Nieberlegung ertheilt ift.

Die Zinsscheine für einen vier Jahre nicht übersteigenben Zeitraum werben bem Kautionsbesteller belaffen, beziehungsweise nach Ablauf biefes Zeitraums ober nach Ausreichung neuer Binsscheine verabfolgt. Die Einziehung ber neuen Zinsscheine ersolgt burch bie Kasse. Lettere hat nicht die Berpflichtung, die Ausloofung der niedergelegten Werthpapiere zu überwachen.

S. 7. Die Bestellung ber Amtstaution ist vor ber Einführung bes

Beamten in bas tautionspflichtige Amt zu bewirken.

In welchen Fallen bie vorgesetzte Dienstbeborbe ermächtigt ift, bem Beamten bie nachträgliche, burch Ansammlung von Gehaltsabzugen ju bewirkende Beschaffung ber Kaution ausnahmsweise zu gestatten, und in welcher Art bann bie Ansammlung zu erfolgen hat, wird burch bie im S. 3. erwähnte Brafibial-Verordnung bestimmt.

- Berwaltet ein Beamter gleichzeitig mehrere kautionspflichtige Bunbesamter, so genügt bie Bestellung einer Kaution zu bem für eines biefer Aemter vorgeschriebenen Betrage. Sind die fur die einzelnen Aemter vorgeschriebenen Kautionssätze verschieben, so ift die Kaution nach bem hochsten Sate zu leisten.
- Berwaltet ein kautionspflichtiger Bunbesbeamter gleichzeitig ein kautionspflichtiges Amt im Dienste eine Bunbesstaates, so kann bie für letteres Amt bestellte Kaution, soweit sie ben Bestimmungen bieses Gefetes entspricht, mit Buftimmung ber auftanbigen Beborbe bes Bunbesstaates und nach vorgängiger Vereinbarung barüber, wie viel von bem Besammibetrage ber Raution auf jebes ber beiben Nemter zu rechnen ift, zugleich für bas tautionspflichtige Bundes = Dienstverhältniß angenommen werben.
- S. 10. Die Amtskaution haftet dem Bunde für alle von dem tautionspflichtigen Beamten aus feiner Amtsführung zu vertretenben Schaben und Mangel an Rapital und Zinfen, sowie an gerichtlichen und aukergerichtlichen Koften ber Ermittelung bes Schabens.
- S. 11. Steht eine ber nach S. 10. aus ber Kaution zu beckenben Forberungen gur Exekution, fo ift bie bem kautionspflichtigen Beamten vorgesette Dieustbehörbe ohne Weiteres berechtigt, die verpfandeten Werthpapiere bis auf Höhe ber Forberung an einer innerhalb bes Bundes= gebietes belegenen, von ihr zu bestimmenden Borfe außergerichtlich ver= taufen zu laffen. Der Kautionsbesteller ift in folchem Falle zur Ausantwortung ber ihm belaffenen noch nicht fälligen Zinsscheine (§. 6.) Ift biese Ausantwortung von ihm nicht zu erlangen, so kann er zur Erlegung bes Geldwerths ber von ihm zuruckehaltenen Rinsscheine in bem für die Beitreibung öffentlicher Abgaben vorgeschriebenen Berfahren zwangeweise angehalten werben.

Der Bund ist nicht verpflichtet, im Falle bes Konkurses bie ver=

pfanbeten Werthpapiere in bie Kontursmaffe einzuliefern.

S. 12. Dem Bunde stehen dem kautionspflichtigen Bundesbeamten gegenüber alle Rechte zu, welche an bem Orte, wo ber Beamte innerhalb bes Bunbesgebiets feinen bienftlichen Wohnfit bat ober zulett gehabt

hat, fraft ber bort geltenben Lanbesgesetzgebung ber Lanbesregierung ben

kautionspflichtigen Beamten gegenüber beigelegt sinb.

Liegt ber betreffende Ort im Bunbesauslanbe, so sind für bie vor= stebend erwähnten Rechte biejenigen Bestimmungen maaggebend, welche in Anwendung gekommen waren, wenn der Beamte seinen dienstlichen Wohnsit in Berlin gehabt batte.

Nach Beendigung des kautionspflichtigen Dienstverhältniffes **S. 13.** wird, sobalb amtlich festgestellt ift, bag aus bemfelben Bertretungen nicht mehr zu leisten sind, die Raution gegen Aushandigung bes quittirten Empfangescheins, ober im Falle bes Berluftes besselben, bes gerichtlichen Amortifations=Dotuments gurudgegeben.

Bon ber Beibringung bes gerichtlichen Amortisations = Dokuments. tann nach bem Ermeffen ber bem fautionspflichtigen Beamten vorgefetten

Dienstbeborbe abgesehen merben.

有一种,我们就是一个人,我们就是不是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们也会一个人的,也是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的, 第一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们

Diejenigen Kautionen, welche vor dem Erlasse ber im S. 3. erwähnten Berordnung von den durch letztere für kautionspflichtig erklärten Beamten entweber bem Bunbe ober für ein auf ben Bund über= gegangenes Dienstverhältniß ber Regierung eines Bunbesftaates gestellt find, haften vom Zeitpuntte bes Erlaffes jener Berordnung ab bem Bunde in bem burch bie Bestimmungen biefes Gefetes bezeichneten Um= fange.

S. 15. Die bem Bunbe vor bem Erlaffe ber im S. 3. erwähnten Berordnung gestellten Amtstautionen solcher Beamten, welche nach Inhalt jener Verordnung zur Kautionsleiftung entweder überhaupt nicht, ober nur bis zu einer geringeren Sohe verpflichtet find, werden zurudgegeben, beziehungsweise auf ben in ber Berordnung bestimmten Betrag ermäßigt.

S. 16. Bundesbeamte, welche gur Zeit bes Erlaffes ber im S. 3. erwähnten Berordnung in einem Dienstverhaltniffe fteben, fur welches es ber Rautionsleiftung nach ben bis babin geltenben Vorschriften ent= weber überhaupt nicht, ober nur in einer geringeren Sobe, ober in einer anberen ale ber in biefem Gefete vorgefchriebenen Art bedurfte, konnen, fo lange fie in berfelben bienftlichen Stellung ohne Behaltserhöhung verbleiben, wiber ihren Willen nicht bazu angehalten werben, nach Maakgabe ber Bestimmungen biefes Gesetzes und ber Berordnung (S. 3.) eine Raution zu ftellen ober bie gestellte Raution zu erhoben, beziehungs= weise burch eine ben Borfchriften biefes Gesetes entsprechenbe Raution Inwieweit ein folcher Beamter bei eintretenber Gehalts= au erfeten. erhöhung verpflichtet ift, ben Dehrbetrag bes Gehalts gang ober zum Theil zur Ansammlung der Kaution zu verwenden, wird burch die im S. 3. ermähnte Brafibial-Berordnung beftimmt.

S. 17. Die vor bem Erlaffe ber im S. 3. erwähnten Berordnung geftellten Amtstautionen, welche ben Borfcbriften biefes Gefetes nicht entsprechen, werben, sobalb fie burch anderweite Rautionen erfett find,

zurudgegeben.

Urfundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 2. Juni 1869. Wilhelm. (L. S.)

Gr. v. Bismard=Schonhausen.

(Rr. 314.) Berordnung, betreffend die Kautionen ber bei ben Berwaltungen ber Poft, ber Telegraphen und bes Gichungswesens angestellten Beamten. Bom 29. Juni 1869. B.: G.: Bl. Nr. 27 S. 285.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. versordnen auf Grund der §§. 3., 7. und 16. des Gesetzes vom 2. Juni d. J., betreffend die Kautionen der Bundesbeamten (Bundesgesetzlie S. 161.), nach Einvernehmen mit dem Bundesrathe, im Namen des Norddeutschen Bundes, was folgt:

Urt. 1. Bur Kautionsleiftung find bie nachstehenben Beamtenklassen

verpflichtet:

I. Im Bereiche ber Postverwaltung: a) die bei den Ober-Postkassen und den Postanstalten angestellten oder beschäftigten Beamten, Unterbeamten und kontraktlichen Diener, mit alleiniger Ausnahme der Orts-Positassentoires; b) Rendant, Kontroleur, Kasser des Zeistungs-Debitskomtoirs in Berlin und diejenigen bei demselben angestellten Beamten und Unterbeamten, welche mit der Kassenstührung und Ausgabe der Zeitungen, sowie mit der Verwaltung des Waterials betraut sind; c) der Vorsteher des Post-Wontirungsdepots in Berlin; d) Führer von Postdampsschiffen.

II. Im Bereiche ber Telegraphenverwaltung: a) biejenigen Telegraphen-Inspectoren, Telegraphen-Direktionssekretare, Telegraphensekretare, Obertelegraphisten und Telegraphisten, welche Stationsvorsteher sind, eine Kasse führen ober Materialien verwalten; b) die sonstigen Verwalter von Telegraphenstationen, sosen sie nicht etwa als Postbeamte bereits Kaution geleistet haben; c) diejenigen Unterbeamten, welchen die Annahme, die Ausbewahrung ober der Transport von Geld ober Materialien obliegt.

III. 3m Bereiche ber Berwaltung bes Gichungswesens: ber Ren-

bant ber Kasse ber Normal-Gichungskommission.

und Probebienftes . .

Art. 2. Die Höhe ber von ben vorbezeichneten Beamtenklaffen zu leistenden Kautionen beträgt: I. Im Bereiche der Postverwaltung:

| In? | Bereiche ber Postverwaltung:                    |          |        |
|-----|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1)  | für ben Renbanten bes Zeitungs-Debitkomtoirs    | in Berli | n unb  |
| •   | bie Renbanten ber Ober-Postfassen               | 3000     | Thir., |
| 2)  | für Kontroleur und Kaffirer bes Zeitungs=       |          |        |
| •   | Debitskomtoirs in Berlin, für Kaffirer von      |          |        |
|     | Ober=Postkaffen, den Borsteher des Post=Mon=    |          |        |
|     | tirungsbepots und Führer von Postbampfichiffen  | 1000     | ,,     |
| 3)  | für Buchhalter von Ober-Posttaffen              | 800      | #      |
| 4)  | für Hülfsbuchhalter von Ober-Postkassen         | 600      | "      |
| 5)  | für Borfteber von Post= ober Gifenbahn=Post=    |          | ••     |
| ,   | ämtern von größerem Umfange                     | 3000     | #      |
| 6)  | für Borfteher von Post- ober Gifenbahn=Post-    |          |        |
| •   | ämtern von mittlerem Umfange                    | 1000     | ,,     |
| 7)  | für Vorsteher von Postämtern geringeren Um-     |          | -      |
| •   | fangs                                           | 600      | "      |
| 8)  | für Expetianten aus ber Zahl versorgungs=       |          |        |
| •   | berechtigter Offiziere auf Anstellung als Post= |          |        |
|     | amtsvorsteher mahrend bes Vorbereitungs=        |          |        |
|     |                                                 |          |        |

300

| 9) für Borsteher von Postexpeditionen I. Klasse 400 10) für Borsteher von Postexpeditionen II. Klasse 300 11) für Ober-Postsetere und Postsekretäre                  | "       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| wärter                                                                                                                                                               | "       |
| II. Im Bereiche ber Telegraphenverwaltung: 1) für Telegraphen = Inspectoren 500 bis 1000 2) für Telegraphen = Direktionssekretäre und Telegraphensekretäre 300 " 500 |         |
| 3) für Ober-Telegraphisten u. Telegraphisten 200 Thir.,<br>4) für Stationsverwalter, welche gemäß<br>Artikel 1. sub II. Lit. b. kautionspflich=                      | и       |
| tig find , bis                                                                                                                                                       |         |
| III. Im Bereiche ber Berwaltung bes Eichungswesens:<br>für ben Rendanten der Kasse der Normal =<br>Eichungskommission                                                | d Thir. |

- Art. 3. Die Eintheilung ber Post = und Eisenbahn = Postämter (Art. 2 sub I. Nr. 5. bis 7.), sowie bie Bestimmung ber Höhe ber von ben Borstehern ber Posterpeditionen II. Klasse und von den Post-Unterbeamten und kontraktlichen Dienern zu bestellenden Kautionen innerhalb ber im Art. 2. sub I. Nr. 10. und 15. bezeichneten Grenzen erfolgt durch das General=Postamt des Norddeutschen Bundes. Die Höhe der von Telegraphen=Inspektoren, Telegraphen=Direktionssekten, Telegraphenskeiteitären und Stationsverwaltern zu bestellenden Kautionen wird innerhalb der im Art. 2. sub II. Nr. 1. 2. und 4. bezeichneten Grenzen durch die General=Direktion der Telegraphen des Norddeutschen Bundes bestimmt.
- Art. 4. Unterbeamten und kontraktlichen Dienern, welche die Kaution auf einmal zu beschaffen außer Stande sind, kann von der vorgesehten Dienstbehörde ausnahmsweise gestattet werden, die Beschaffung der Kaution nachträglich durch Ansammlung von Gehaltsabzügen im Betrage von Einem bis zu drei Thalern monatlich zu bewirken.

Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlasse bieser Berordnung die Beschaffung der für ihr Dienstverhältniß erforderlichen Kaution durch Ratenzahlungen oder Ansammlung von Gehaltsabzügen gestattet ist, beswendet es bei den desfallsigen Festsetzungen.

Art. 5. Beamte, welche in bem im §. 16. Satz 2. des erwähnten Gesetzes bezeichneten Falle sich befinden, haben den durch die Gehaltserhöhung ihnen zustießenden Mehrbetrag des Gehalts ganz zur Ansamm-lung der Kaution zu verwenden. Die oberste Präsidialbehörde ist jedoch ermächtigt, bei Beamten, welche in beschränkten Vermögensverhältnissen sich befinden, auf deren Antrag die Ermäßigung der Gehaltsabzüge bis auf die Hälfte des Betrages der Gehaltserhöhung zu gestatten.

Art. 6. Die Ansammlung und Aufbewahrung ber Gehaltsabzüge (Art. 4. und 5.) geschieht bei berjenigen Kasse, welcher die Ausbewahrung der vollen Kaution obliegt.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 29. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

15. (Rr. 332.) Gefet, betreffend die Ginführung der Allgemeinen Deutschen Bechsel-Ordnung, der Nürnberger Wechsel-Novellen und des Allgemeinen Deutschen handelsgesetbuches als Bundesgesete. Bom 5. Juni 1869. B.-G.-Bl. Rr. 32. S. 379.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. ver-

ordnen 2c., was folgt:

- S. 1. Die Augemeine Deutsche Wechsels Ordnung nebst den die Ergänzung und Erläuterung derselben betreffenden sogenannten Nürnsberger Novellen, sowie das Allgemeine Deutsche Handelsgesethuch wersden zu Bundesgesethen erklärt und als solche in das gesammte Bundesseschiet eingeführt, jedoch unbeschadet der Borschriften des Bundesgesethes über die Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesssage vom 25. Oktober 1867 (oben S. 54.) und des Bundesgesethes über die Ausschlage vom 25. Oktober 1867 (oben S. 54.) und des Bundesgesethes über die Ausschlage vom 29. Mai 1868 (oben S. 79.).
- S. 2. Die bei ober nach der Einführung der Wechsel = Ordnung, der Kurnberger Novellen und des Handelsgesetzbuches in die einzelnen Bundesstaaten oder deren Landestheile im Wege der Landesgesetzgebung erlassenen Borschriften bleiben als landesgesetzliche Vorschriften insoweit in Kraft, als sie nur eine Ergänzung und nicht eine Abänderung einer Bestimmung der Wechsel-Ordnung, der Kürnberger Novellen oder des Handelsgesetzbuches enthalten.

S. 3. Insbesondere bleiben folgende auf die Ginführung der Bechsel-Ordnung und des Handelsgesethbuches sich beziehende landesgeseth-

liche Vorschriften in Kraft:

A. in Anfehung ber Wechsel-Orbnung:

bie Borschriften ber §§. 5. bis 7. ber für die freie Hansesstadt Hamburg am 5. März 1849 in Bezug auf die Einstührung der Allgemeinen Deutschen Wechsels-Ordnung publiszirten Berordnung und der entsprechenden §§. 8. bis 10. der Königl. Preuß. Berordnung, betreffend die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechsels-Ordnung in die Herzogsthümer Holstein und Schleswig, vom 13. Mai 1867;

B. in Ansehung bes Handelsgesethuches:

1) bie Vorschriften, nach welchen unter Landesgesehen im Sinne des Handelsgesetzuches nicht blos die förmlichen Gesetze, sonwern das gesammte Landesrecht zu verstehen und in Anssehung der betreffenden Vorbehalte des Handelsgesetzuches die Erlassung maaßgebender Vorschriften auf anderem Wege, als auf dem Wege der förmlichen Gesetzung, soweit dies nach dem Landesrecht zulässig, nicht ausgeschlossen ist;

2) bie Vorschriften, welche in Ansehung ber Eintragungen in bas Hanbelsregister noch andere als bie in bem handelsgesethuch

bestimmten Gintragungen zulaffen ober gebieten;

3) die Vorschriften, welche ben Prokuristen zur Ertheilung von Konsensen vor den mit der Führung der Eigenthums= und Hypothekenbucher oder der Schuld- und Pfandprotokolle beauftragten Behörben und Beamten nur fur ben Fall be= fugt erklaren, daß bemfelben diefe Befugniß besonders beigelegt ist;

4) bie Borschriften, welche bestimmen, bag bie Borschriften bes Landesrechts über die rechtlichen Boraussehungen für ben Erwerb bes Eigenthums an unbeweglichen Sachen burch bie Bestimmungen des Handelsgesethuches nicht berührt werben;

- 5) die Borfdriften, welche die Anwendung bes Art. 295. bes Handelsgeschbuches insoweit beschränken, als sie die abweichenden Vorschriften, welche das burgerliche Recht fur bie zur Eintragung in bas Hypothekenbuch bestimmten Schuldurkunden enthält, in Rraft erhalten;
- 6) die Vorschriften, welche die Art. 306. und 307. bes Hanbelsgesethuches auf Inhaberpapiere, so lange biefelben auker Kurs gesett sind, für nicht anwendbar erklären;
- 7) die Borschriften, welche bestimmen; daß unter Konkurs im Sinne des Handelsgesetzbuches auch bas Falliment des Rheis nischen Rechts und bas Debitverfahren bes Bremischen Rechts zu verstehen fei;
- 8) die Vorschriften, welche bestimmen, daß durch die Art. 313. bis 316. des Handelsgesethuches die im bürgerlichen Rechte einem weiteren Umfange begrundete Zulaffung bes Zurückehaltungsrechtes (Retentionsrechtes) nicht berührt werben.

S. 4. Als Landesgesehe bleiben, auch soweit sie Abanderungen bes Handelsgesetzbuches enthalten, in Geltung:

für bas Großherzogthum Medlenburg-Schwerin: bie SS. 51. bis 55. der die Publikation des Handelsgesetzbuches betreffenden Ver=

ordnung vom 28. Dezember 1863

für die freie Hansestadt Bremen: die am 12. Februar 1866 publizirte, bie Löschung der Seeschiffe betreffende obrigkeitliche Verordnung; für die freie und Hansestadt Hamburg: der S. 50 des am 22. De= zember 1865 publizirten Einführungsgesetzes zum Augemeinen Deutschen Handelsgesethuch.

S. 5. Die in Gemäßheit ber SS. 16. und 52. ber unter bem 6. Juni 1864 von bem Senate ber freien Sansestadt Bremen publizirten obrigkeitlichen Berordnung, betreffend die Einführung des Allgemeinen Deutschen Hanbesgesethuches, ben Privatgläubigern eines Handelsgesell= schafters in Ansehung bes Vermögens einer Hanbelsgesellschaft zu ber Beit, zu welcher biefes Gesetz in Geltung tritt, zustehenben Pfand- und Vorzugsrechte bleiben unberührt.

S. 6. Dieses Gesetz tritt mit bem 1. Januar 1870 in Kraft. Urkundlich 2c. Gegeben Schloß Babelsberg, ben 5. Juni 1869. (L. S.) Wilhelm. Gr. v. Bismard'= Schönbausen.

16. (Rr. 303.) Gefet, betreffend bie Bechfelftempelfteuer im Norbbeutschen Bunbe. Bom 10. Juni 1869. B. G. Bl. Rr. 21. S. 193 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Unaben Ronig von Preugen 2c. ver-

ordnen zc., was folgt:

S. 1. Gezogene und eigene Wechfel unterliegen im Gebiete bes Nordsbeutschen Bunbes, mit Ausschluß ber Hohenzollernschen Lande, einer nach Borschrift bieses Gesetzes zu erhebenden, zur Bunbestasse fliegenden Abgabe.

Bon ber Stempelabgabe befreit bleiben:

1) die vom Auslande auf das Ausland gezogenen, nur im Auslande

zahlbaren Wechsel;

- 2) die vom Inlande auf das Ausland gezogenen, nur im Auslande und zwar auf Sicht ober spätestens innerhalb zehn Tagen nach dem Tage der Ausstellung zahlbaren Wechsel, sofern sie vom Aussteller direkt in das Ausland remittirt werden.
- S. 2. Die Stempelabgabe wird in folgenden, im Dreißigthalersuße unter Eintheilung des Thalers in dreißig Groschen berechneten und nach ber Summe, auf welche der Wechsel lautet, abgestuften Steuersähen ershoben, nämlich:

von einer Summe von 50 Athlrn. ober weniger . . . 1 Sgr.,

" " " " " 100 " 200 " . . . 3 "

" " " 200 " 300 " . . . 4½ "

und so fort von jedem ferneren 100 Athlr. ber Summe 1½ Sgr. mehr,

bergestalt, daß jedes angesangene Hundert für voll gerechnet wird.

S. 3. Die zum Zweck ber Berechnung ber Abgabe vorzunehmenbe Umrechnung ber in einer anderen als ber Thalerwährung (S. 2.) ausz gedrückten Summen erfolgt, soweit ber Bundesrath nicht für gewisse Währungen allgemein zum Grunde zu legende Mittelwerthe festsetzt und bekannt macht, nach Maaßgabe des laufenden Kurses.

S. 4. Für die Entrichtung der Abgabe sind der Bundeskasse fämmtliche Bersonen, welche an dem Umlause des Wechsels im Bundes-

gebiete Theil genommen haben, solibarisch verhaftet.

S. 5. Als Theilnehmer an bem Umlaufe eines Wechsels wird hinschtlich der Steuerpflichtigkeit angesehen: der Aussteller, jeder Unterzeich=
ner oder Mitunterzeichner eines Acceptes, eines Indosfaments oder einer
anderen Wechselerklärung, und Jeder, der für eigene oder fremde Rechsnung den Wechsel erwirdt, veräußert, verpfändet oder als Sicherheit annimmt, zur Zahlung präsentirt, Zahlung darauf empfängt oder leistet,

<sup>1)</sup> Siehe Bekanntmachung vom 13. Dez. 1869 Rr. 393.

ober Mangels Zahlung Protest erheben läßt, ohne Unterschieb, ob ber

Name ober die Firma auf ben Wechsel gesetzt wird ober nicht.

S. 6. Die Entrichtung der Stempelabgabe muß erfolgen, ehe ein inländischer Wechsel von dem Aussteller, ein ausländischer Wechsel von dem ersten inländischen Inhaber (S. 5.) aus den Händen gegeben wird.

S. 7. Dem Aussteller eines inländischen Wechsels und dem ersten inländischen Inhaber eines ausländischen Wechsels ist gestattet, den mit einem inländischen Indossiament noch nicht versehenen Wechsel vor Entrichtung der Stempelabgabe lediglich zum Zwecke der Annahme zu verssenden und zur Annahme zu präsentiren. Der Acceptant eines unversteuerten Wechsels ist verpsticktet, vor der Kückgabe oder jeder anderweiten Aushändigung des Wechsels die Versteuerung desselben zu bewirken.

Wird jedoch ein nicht zum Umlauf im Bundesgebiet bestimmtes Exemplar eines in mehreren Exemplaren ausgesertigten Wechsels zur Einholung des Acceptes benutt, so bleibt der Acceptant von der Verspssichtung zur Versteuerung befreit, wenn die Rückseite des acceptirten Exemplars vor der Rückzabe dergestalt durchkreuzt wird, daß dadurch die weitere Benutung desselben zum Indossiren ausgeschlossen wird.

S. 8. Wird berfelbe Wechsel in mehreren, im Konterte als Prima, Sekunda, Tertia u. s. w. bezeichneten Eremplaren ausgefertigt, so ift unter biesen bassenige zu versteuern, welches zum Umlaufe be-

ftimmt ift.

§. 9. Außerbem unterliegt ber Versteuerung jedes Exemplar, auf welches eine Wechselerklärung — mit Ausnahme des Acceptes und der Nothadressen — gesetzt ist, die nicht auf einem nach Vorschrift dieses Gesetzes versteuerteu Exemplare sich befindet. Die Versteuerung muß erfolgen, ehe das betreffende Exemplar von dem Aussteller der die Stempelpslichtigkeit begründenden Wechselerklärung, oder, wenn letztere im Auslande abgegeben ist, von dem ersten inländischen Inhaber aus den Händen gegeben wird.

Soll ein unversteuertes Wechselbuplitat ohne Auslieferung eines versteuerten Eremplars desselben Wechsels bezahlt ober Mangels Zahlung protestirt werben, so ist die Versteuerung besselben zu bewirten.

ebe bie Zahlung ober Protestaufnahme stattfindet.

Der Beweis des Vorhandenseins eines versteuerten Wechselduplikates oder des Einwandes, daß die auf ein unversteuertes Exemplar gesetzte Wechselerklärung auf einem versteuerten Duplikate abgegeben sei, oder daß bei Bezahlung eines unversteuerten Duplikates auch ein versteuertes Exemplar ausgeliesert sei, liegt demjenigen ob, welcher wegen unterlassener Versteuerung eines Wechselexemplars in Anspruch genommen wird.

S. 10. Die Bestimmungen im S. 9. finden gleichmäßig auf Bechselabschriften Anwendung, welche mit einem Original-Indossamente, oder
mit einer anderen urschriftlichen Bechselerklärung versehen sind. Zede
solche Abschrift wird hinsichtlich der Besteuerung einem Duplikate desselben Bechsels gleichgeachtet.

S. 11. Ift bie in ben SS. 6. bis 10. vorgeschriebene Bersteuerung eines Wechsels, eines Wechselbuplifates ober einer Wechseldbichrift unter-

lassen, so ist der nächste, und, so lange die Versteuerung nicht bewirkt ist, auch jeder fernere inländische Inhaber verpslichtet, den Wechsel zu versteuern, ehe er denselben auf der Border= oder Rückseite unterzeichnet, veräußert, verpfändet, zur Zahlung präsentirt, Zahlung darauf empfängt oder leistet, eine Quittung darauf seht, Mangels Zahlung Protest ersheben läßt oder den Wechsel aus den Händen giedt. Auf die von den Bordermännern verwirkten Strasen hat die Entrichtung der Abgabe durch einen späteren Inhaber keinen Einfluß.

S. 12. Der Berwahrer eines zum Accepte versanbten unversteuersten Wechselexemplars wird, wenn er dasselbe gegen Borlegung eines nicht versteuerten Exemplars (ober einer nicht versteuerten Kopie) besselben Wechsels ausliefert, für die Stempelabgabe verhaftet und verfällt, wenn bieselbe nicht entrichtet wird, in die im §. 15. bestimmte Strafe.

S. 13. Die Verpflichtung zur Entrichtung ber Stempelabgabe wird

erfülli :

1) burch Ausstellung des Wechsel auf einem mit dem erforderlichen Bundesstempel versehenen Blanket, oder 2) durch Verwendung der erforderlichen Bundesstempelmarke auf dem Wechsel, wenn hierbei die von dem Bundesrathe erlassenen und bekannt gemachten Vorschriften inder die Art und Weise der Verwendung bevoachtet worden sind.

S. 14. Stempelmarten, welche nicht in ber vorgeschriebenen Beife

verwendet worden sind, werden als nicht verwendet angesehen.

S. 15. Die Nichterfüllung ber Berpflichtung zur Entrichtung ber Stempelabgabe wirb mit einer Gelbbuge bestraft, welche bem funf=

zigfachen Betrage ber hinterzogenen Abgabe gleichkommt.

Diese Strase ist besonders und ganz zu entrichten von Jedem, welscher ber nach den §§. 4—12. ihm obliegenden Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe nicht rechtzeitig genügt hat, ingleichen von inländischen Maklern und Unterhändlern, welche wissentlich unversteuerte Wechsel verhandelt haben.

Die Berwandlung einer Gelbbuße, zu beren Zahlung ber Berpfliche tete unvermögend ist, in eine Freiheitsstrafe findet nicht statt. Auch darf zur Beitreibung von Gelbbußen ohne Zustimmung des Berurtheile ten, insofern dieser ein Inländer ist, kein Grundstück subhastirt werden.

S. 16. Der Acceptant eines gezogenen und der Aussteller eines trocenen Wechsels können daraus, daß der Wechsel zur Zeit der Annahme-Erklärung, beziehungsweise der Aushändigung, mangelhaft gewesen sei, keinen Einwand gegen die gesetzlichen Folgen der Nichtversteuerung desselben entnehmen.

§. 17. Wechselstempel-Hinterziehungen (§. 15.) verjähren in fünf Jahren, von dem Tage der Ausstellung des Wechsels an gerechnet. Die Berjährung wird durch jede auf Berfolgung der Hinterziehung gegen

ben Angeschulbigten gerichtete amtliche Sanblung unterbrochen.

S. 18. In Betreff ber Feststellung, Untersuchung und Entscheibung ber Bechselstempel-Hinterziehung und ber Bollstreckung ber Strafe, sowie in Betreff ber Strafmilberung und bes Erlasses ber Strafe im Gnaben-wege kommen bie Borschriften zur Anwendung, nach welchen sich bas

<sup>1)</sup> S. Bekanntmachung v. 13. Dez. 1869 IV. 393 III.

Berfahren wegen Bergehen gegen bie Zollgesete — in ben von ber ges meinschaftlichen Zollgrenze ausgeschlossen Bezirken aber bas Berfahren wegen Bergehen gegen bie Stempelgesete — bestimmt.

Die im S. 15. vorgeschriebenen Gelbbugen fallen bem Fistus bess jenigen Staates zu, von bessen Beborben bie Strafentscheidung erlassen ift.

S. 19. Jebe von einer nach S. 18. zuständigen Behörde wegen Wechselstempel-hinterziehung einzuleitende Untersuchung und zu erlassends Strafentschiung kann auch auf diejenigen Inhaber des Wechsels, welche anderen Bundesstaaten angehören, ausgebehnt werden. Die Strafsvollstreckung ist mothigenfalls durch Requisition der zuständigen Behörden und Beamten des Staates zu bewirken, in dessen Gebiete die Bollstreckungsmaaßregel zur Aussührung kommen soll.

Die Behörben und Beamten ber Bundesstaaten sollen sich gegensseitig thätig und ohne Berzug ben verlangten Beistand in allen gesetzlischen Maagregeln leisten, welche zur Entbeckung ober Bestrafung ber

Bechselftempel-Sinterziehungen bienlich find.

§. 20. Die in ben einzelnen Staaten bes Bundes mit der Beaufschitigung des Stempelwesens beauftragten Behörden und Beamten haben die ihnen obliegenden Berpflichtungen mit gleichen Besugnissen, wie sie ihnen hinsichtlich der nach den Landesgesetzen zu entrichtenden Stempelsabgaben zustehen, auch hinsichtlich der BundessStempelabgabe wahrzus

nehmen.

S. 21. Außer den Steuerbehörden haben alle diejenigen Staatsoder Kommunalbehörden und Beamten, denen eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut ist, sowie die Notare und andere Beamte, welche Wechselhroteste aussertigen, die Verpflichtung, die Besteuerung der bei ihnen vorkommenden Wechsel und Anweisungen von Amtswegen zu prüsen und die zu ihrer Kenntniß kommenden Zuwiderhandlungen gegen dieses Geset dei der nach S. 18. zuständigen Behörde zur Anzeige zu bringen. Notare, Gerichtspersonen und andere Beamte, welche Wechselproteste aussertigen, sind verdunden, sowohl in dem Proteste, als in dem über die Protestation etwa aufzunehmenden Protokolle ausbrücklich zu bemerken, mit welchem Stempel die protestirte Urkunde versehen, oder daß sie mit einem Bundesstempel nicht versehen ist.

S. 22. Das Bundespräsibium ist ermächtigt, wegen der Anserti= gung und des Debits der Bundesstempelmarken und gestempelten Blan= kets, sowie wegen der Bedingungen, unter welchen für verdorbene Stem= pelmarken und Blankets Erstattung zulässig ist, die ersorderlichen Anord=

nungen zu erlaffen 1).

S. 23. Wer unechte Bundesstempelmarten ansertigt ober echte versfälscht, ingleichen wer wissentlich von falschen ober gefälschten Stempelmarken Gebrauch macht ober sich einer dieser Handlungen in Bezug auf gestempelte Blankets (S. 13. Nr. 1.) schuldig macht, hat die in den Landesgesehen bestimmte Strafe der Fälschung des Stempelpapiers und, in Ermangelung besonderer Strafvorschriften über diesen Gegenstand, die Strafe der Fälschung öffentlicher Urkunden verwirkt.

Wer wiffentlich eine ichon einnal verwendete Stempelmarte, ober

<sup>1)</sup> S. Befanntmachung v. 13. Dec. 1869. IV Rr. 394.

ein schon einmal verwendetes Blanket, ober ein von einer Urkunde abgetrenntes Bundesftempelzeichen zu einer ftempelpflichtigen Urfunbe berwendet, hat, außer ber Strafe ber Steuerhinterziehung, eine Gelbbufe von gebn bis zweihundert Thalern ober verhaltnigmäßige Freiheitsftrafe verwirtt. Wer wissentlich eine schon einmal verwendete Stempelmarke ober ein verwendetes Blanket, von welchem die barauf gefette Schrift wieder ent= fernt ift, veräußert, wird, insofern er nicht als Urheber bes im vorher= gehenden Sate vorgesehenen Vergebens ober als Theilnehmer an bemselben anzusehen ist, mit Gelbbuße von Einem bis zwanzig Thalern ober verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe belegt.

S. 24. Die Borfchriften biefes Gefetes tommen gleichmäßig zur Anwendung auf die an Ordre lautenden Zahlungsversprechen (Billets & Ordre) und die von Kausseuten ober auf Kausseute ausgestellten Anweis sungen (Assignationen) jeder Art auf Gelbauszahlungen, Affreditive und Rablungsauftrage, gegen beren Borzeigung ober Auslieferung bie Bablung geleistet werden soll, ohne Unterschied, ob dieselben in Form von

Briefen ober in anberer Form ausgestellt werben.

Befreit von der Stempelabgabe sind:

1) die statt der Baarzahlung bienenden, auf Sicht gablbaren Platanweisungen und Checks (b. i. Anweisungen auf das Guthaben bes Ausstellers bei bem bie Zahlungen besselben beforgenben Bankhause ober Geldinstitute), wenn sie ohne Accept bleiben; andernfalls muß bie Verfteuerung erfolgen, ehe ber Acceptant bie Platanweifung ober ben Check aus den Banben giebt.

In welchen Källen auch Anweisungen, die an einem Nachbarorte des Ausstellungsortes zahlbar sind, den Platanweisungen gleich= geachtet werden sollen, bestimmt ber Bunbesrath nach Maaggabe ber

örtlichen Berhältniffe 1);

2) Affreditive, burch welche lediglich einer bestimmten Person ein nur im Maximalbetrage begrenzter ober unbeschränkter, nach Belieben zu benutender Kredit zur Berfügung gestellt wird;

3) Banknoten und andere auf ben Inhaber lautenbe, auf Sicht zahl= bare Anweisungen, welche der Aussteller auf sich selbst ausstellt.

S. 25. Die in ben Staaten bes Norbbeutschen Bundes bestehen= ben Stempelabgaben von Wechseln, Anweisungen und biefen gleichgestell=

ten Papieren (§. 24.) werben aufgehoben.

Auch von den auf Wechsel ober Anweisungen und diesen gleichges ftellte Bapiere gefetten Indoffamenten, Giro's und anderen Bechfeler=. Marungen, Quittungen und fonstigen auf die Leiftungen aus bem Bech= fel bezüglichen Vermerken burfen landesgesetliche Stempelabgaben nicht weiter erhoben werben.

Subjective Befreiungen von ber Bunbesstempelabgabe fin= **S**. 26.

ben nicht statt.

Fur bie Aufhebung ber in ben einzelnen Staaten bes Bunbes bestehenden subjektiven Befreiungen 2) von ber Wechselstempelsteuer, welche auf laftigen Privatrechtstiteln beruhen, wird, insoweit biefelben nach ben Landesgesehen nicht ohne Entschädigung aufgehoben werden können, aus

<sup>1)</sup> S. Bekanntmachung b. 13. Dec. 1869 Rr. 393 III. 2. S. Befanntmachung v. 13. Dec. 1869. Rr. 393 IV.

ber Bundestasse Entschäbigung geleistet. Sind in den der Befreiung zum Grunde liegenden Berträgen, Spezialprivilegien und sonstigen Rechtsetieln Bestimmungen über die Art und Höhe der Entschäbigung enthaleten, so behält es dabei sein Bewenden.

Andernfalls wird bis zum Erlöschen ber Befreiung dem Berechtigten ber Stempelbetrag, welchen er nach Borschrift dieses Gesetzes entrichtet hat, auf Grund periodischer Nachweisung aus der Bundeskasse erstattet. Die Aufstellung und Prüfung der periodischen Nachweisungen ersfolgt nach den von dem Bundesrathe hierüber zu erlassenden näheren Anordnungen.

Für Stempelbeträge, beren Erstattung ber Berechtigte von anderen Theilnehmern am Umlaufe bes Wechsels ober von seinen Kommittenten zu sorbern hat, wird in keinem Falle aus der Bundeskasse Entschäbigung gewährt.

- S. 27. Jebem Bunbekstaate wird von der jährlichen Einnahme für die in scinem Gebiete debitirten Wechselstempelmarken und gestempelten Blankets dis zum Schlusse des Jahres 1871 der Betrag von 36 Prozent, dis zum Schlusse des Jahres 1873 der Betrag von 24 Prozent, dis zum Schlusse des Jahres 1875 der Betrag von 12 Prozent und von da ab dauernd der Betrag von 2 Prozent aus der Bundeskasse gewährt.
- S. 28. Die zur Ausführung biefes Gesetes nöthigen Bestimmungen werben vom Bunbesrathe getroffen.
  - S. 29. Dies Geset tritt mit bem 1. Januar 1870 in Kraft.

In Betreff aller vor biefem Tage ausgestellten inländischen oder von dem ersten inländischen Inhaber aus den Händen gegebenen ausländischen Wechsel kommen noch die bisherigen landesgesehlichen Vorsischriften zur Anwendung.

Urkunblich 2c.

Gegeben Berlin, ben 10. Juni 1869.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard=Sconbaufen.

(Rr. 393.) Befanntmachung zur Ausführung bes Gesebes, betreffenb bie Bechielsftempelfteuer im Nordbeutschen Bunde. Bom 13. Dezember 1869. B.-G.-Bl.
Rr. 39 S. 691.

Auf Grund der Bestimmungen in den SS. 3. 13. Nr. 2., 24. Nr. 1. und 26. des Gesetzes, betreffend die Wechselstempelsteuer im Nordsbeutschen Bunde, vom 10. Juni d. J. (Bundesgesetzbl. S. 193.) hat der Bundesrath die nachstehenden Beschlüsse gefaßt:

I. Zu S. 3. bes Gefetes. Behufs ber Umrechnung ber in einer anberen als ber Thalerwährung ausgebrückten Summen zum Zwecke ber Berechnung ber Wichfelstempelabgabe sind für die nachstehend bezeichneten Währungen die dabei bemerkten Wittelwerthe bis auf Weiteres sestigesetzt und allgemein im ganzen Bundesgebiete bei der Berechnung des Wechselstempels zum Grunde zu legen:

| Subbeutsche und Nieberlanbische               |         |      |
|-----------------------------------------------|---------|------|
| Währung 7 Gulben = 4 Rif                      | jlr. —  | Gr.  |
| Bremer Louisd'or Thir. 10 Thaler Gold = 11 "  |         | "    |
| Hamburg. Mark Banko 2 Mark = 1 "              |         | "    |
| Pfund Sterling 100 Pfund = 675 "              |         | "    |
| Franks ober Lire 300 Frks. ober Lire . = 80 , |         | "    |
| Desterreich. Währung 150 Gulben = 85          |         | "    |
| besgleichen 1 Gulben (effektiv) = 2/3 "       |         | "    |
| Russische Währung . 100 Rub. Silber = 85 "    |         | #    |
| besgleichen 1 Rub. Silb, effektiv) = 1 "      | 2       | "    |
| Nordamerikan. Währ. 1 Dollar = 1 "            |         | n    |
| besgleichen 1 Dollar (effektiv) . = 1 "       | 121/2   | "    |
| Danische Währung . 100 Thaler R. M = 75 "     |         | "    |
| Schwebische Währ 1000 Thaler R. M = 375 "     |         | "    |
| Finnische Währung. 1000 Mark = 269 "          |         | "    |
| Spanische Währung. 8 Pesos fuertes de         |         |      |
| 20 reales de Vellon = 11 "                    |         | "    |
| Portugiesische Währ. 1 Milreis = 11/2 "       |         | _tt  |
| II. Qu C. 13. Mr. 2. bes Gesetes. In Bezug    | auf die | 9Iri |

II. Zu S. 13. Nr. 2. bes Gesetes. In Bezug auf die Art und Beise ber Berwendung der Bundesstempelmarken zu Wechseln und ben bem Wechselstempel unterworfenen Anweisungen u. s. w. (S. 24. des

Gefetes) find nachfolgende Vorschriften zu beobachten:

1) Die den erforderlichen Steuerbetrag darstellenden Marken sind auf der Rückseite der Urkunde, und zwar, wenn die Rückseite noch uns beschrieben ist, am oberen Rande derselben, anderenfalls unmittelbar unter dem letzten Vermerke (Indossament u. s. w.), der sich auf der Rückseite besindet, dergestalt aufzukleben, daß oberhalb der Marke kein zur Niederschreibung eines Vermerkes (Indossamentes, Blankosyndossamentes u. s. w.) hinreichender Raum übrig bleibt.

Der inländische Inhaber, welcher die Marke aufklebt, hat sein Indossament ober seinen sonstigen Bermerk unterhalb berselben nieders

aufchreiben.

Wird die Breite der Ruckseite durch die aufgeklebten Marken nicht ausgefüllt, so ist der zur Seite oder zu beiden Seiten der letzteren bleibende leere Raum in der Höhe der Marke dergestalt zu durchkreuzen, daß zu einem Indossamente oder sonstigen Bersmerke neben der Marke kein Raum bleibt.

2) In jeber einzelnen ber aufgeklebten Marken muffen minbestens bie Anfangsbuchst aben bes Wohnortes und bes Namens, beziehungsweise ber Firma besjenigen, ber die Marke verwendet, und bas Datum ber Berwendung (in Ziffern) mittelst beutlicher Schriftzeichen (Buchstaben ober Ziffern) ohne jede Rasur, Durchstreichzung ober Ueberschrift niedergeschrieben sein (z. B.:

Hatt: Grnft Friedrich Molbenhauer, ober N. B. Hatt

Norbbeutsche Vereinsbank).

Es ist jedoch auch zulässig, ben Kassationsvermerk ganz ober einzelne Theile besselben (z. B. die Bezeichnung der Firma) burch schwarzen ober farbigen Stempelabbruck herzustellen.

Enthält ber Raffationsvermert mehr, als nach bem Borftebenben

erforberlich ist (3. B. ben ausgeschriebenen Namen statt ber Ansfangsbuchstaben, das Datum in Buchstaben statt in Ziffern u. s. w.) so ist berselbe bennoch gültig, wenn nur die vorschriebenen Stücke (Anfangsbuchstaben des Wohnortes und Namens, beziehungsweise der Firma und Datum) auf der Marke sich befinden.

3) Bei Ausstellung bes Wechsels auf einem gestempelten Blanket kann ber an bem vollen gesetlichen Betrage ber Steuer etwa noch fehlenbe Theil burch vorschriftsmäßig zu verwendende Stempelmarken erganzt werden.

Stempelmarken, welche nicht in ber vorgeschriebenen Beise verwendet worden find, werden als nicht verwendet angesehen (g. 14. des Gesehes).

III. Zu S. 24. Rr. 1. des Geses. Die nachstehend je unter einer Nummer aufgeführten Plate werden insofern als Ein Plat betrachtet, daß die an dem einen ausgestellten und an dem anderen zahls baren Anweisungen in Bezug auf die Wechselstempelabgabe als Platansweisungen zu betrachten sind:

1) Hamburg und Altona, 2) Magdeburg, Subenburg, Buckau und Neusstadt, 3) Elberfelb und Barmen, 4) Nachen und Burtscheib, 5) Frankfurt a. M. und Bockenheim, 6) Saarbrücken und St. Johann, 7) Ernstthal und Hohenstein, 8) Annaberg und Buchholz, 9) Bremerhafen und Geestemünde.

Bu S. 26. bes Gefetes. Diejenigen, welche in ben ein= zelnen Staaten bes Bunbes von ber Wechselftempelfteuer auf Grund lästiger Brivatrechtstitel befreit und nach Maaßgabe ber Bestimmungen im S. 26. des Gesetzes Erstattung der von ihnen fortan entrichteten Wechselstempelbetrage aus ber Bunbestasse in Anspruch zu nehmen berechtigt sind, haben zuerst bis zum 15. April 1870 und ferner für jedes Bierteliahr bis zur Mitte bes barauf folgenden Monats eine Nachweisung ber in den verflossenen brei Monaten von ihnen entrichteten Wechsel= stempelbeträge, beren Erstattung begehrt wird, bem Bunbestanzler-Amte einzureichen. Die Nachweisung muß ein spezielles Verzeichniß ber zu erstattenben Abgabenbetrage, eine genaue Bezeichnung ber Wechsel, wofür bieselben entrichtet find, und bie Angabe ber Eigenschaft, in welcher ber Antragfteller an bem Umlaufe berfelben im Bunbesgebiete Theil genommen hat, sowie die Versicherung enthalten, daß der Antragsteller die Erstattung bes Stempelbetrages von anberen Theilnehmern am Umlaufe bes Wechsels ober von Kommittenten nicht zu forbern habe.

Es wird vorbehalten, nach Bewandniß ber Umstände andere Fristen

zur Borlegung ber periobischen Rachweifungen zu bestimmen.

Der Antragsteller bleibt verpflichtet, jede weitere zur Prüfung und Justificirung der in die Nachweisung aufgenommenen Beträge erforderliche Auskunft dem Bundesrathe oder den von demfelben beauftragten

Behörben ober Beamten zu ertheilen.

Bei Einreichung ber ersten Nachweisung ist zugleich ber Anspruch auf Entschädigung selbst durch Angabe bes lästigen Privatrechtstitels, worauf die bisherige subjektive Befreiung von der Wechselstempelsteuer in dem betreffenden Staate beruht, unter Borlegung der Beweismittel zu begründen.

Berlin, den 13. Dezember 1869.

Der Kanzler bes Norbbeutschen Bunbes. In Vertretung: Delbrück. (Rr. 394.) Bekanntmachung, betreffenb ben Debit ber Bunbes-Stempelmarken und gestempelten Blankets zur Entrichtung ber Bechsel-Stempelsteuer, sowie bas Bersahren bei Erstattung verborbener Stempelmarken und Blankets. Bom 13. Dezember 1869. B.: G.: Bl. Nr. 39. S. 695.

Zur Ausführung der Bestimmung im §. 22. des Gesehes vom 10. Juni d. J., die Wechsel-Stempelsteuer im Nordbeutschen Bunde betreffend (Bundesgesehbl. S. 193.), wird hierdurch bekannt gemacht, daß vom 30. d. M. ab die zur Entrichtung der Wechsel-Stempelsteuer (nach §. 13. des Gesehes vom 10. Juni d. J.) erforderlichen Bundes-Stempelmarken und gestempelten Blankeis zu dem Preise des Stempelbetrages, auf welchen dieselben lauten, bei den Postanstalten im Gebiete des Nordbeutschen Bundes, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, werden verkauft werden.

Die Bundes-Stempelmarken sind mit der Umschrift "Nordbeutscher Bechselstempel" und der Angabe des Steuerbetrages in Groschen, für welchen sie gelten, bezeichnet und für Werthbeträge von 1, 1\frac{1}{2}, 3, 4\frac{1}{2}, 6, 7\frac{1}{2}, 9, 12, 15, 30, 45, 60, 90, 150 und 300 Groschen zum Verkauf geftellt. Die mit dem Bundesstempel versehenen Wechselblankets lauten auf Steuerbeträge von 1, 1\frac{1}{2}, 3, 4\frac{1}{2}, 6, 7\frac{1}{2}, 9, 12, 15 und 30 Groschen.

Stempelmarken und Blankets zum Werthe von 1, 11/2 und 3 Groschen werben bei allen Postanstalten, auch ben Posterpebitionen zweiter Klasse, verkauft. Die Debitöstellen für Marken und Blankets, welche auf höhere Stempelbeträge lauten, werben nach ben örtlichen Verhältnissen, bem Bebürfniß entsprechend, bestimmt. Die bezüglichen Anordnungen sollen durch Aushang an Amtistelle ber Postanstalten und, soweit erforberlich, durch amtliche Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß gebracht werben.

Für die bei den Postanstalten angekauften, demnächst aber verdorbenen Stempelmarken und Blankets kann nur dann Erstattung beansprucht

werben, wenn

1) ber Schaben minbestens einen Thaler beträgt und wenn

2) vollständig erwiesen wird, daß der Schaben lediglich durch Zufall ober Bersehen veranlaßt und von den betreffenden Stempelmaterialien, beziehungsweise von den Schriftstüden, zu welchen sie verwendet sind, noch kein ober doch kein solcher Gebrauch gemacht ist, wodurch das steuerliche Interesse gefährdet werden kann; wenn endlich

3) ber Erstattungsanspruch innerhalb 14 Tagen, nachbem ber Schaben bem Berechtigten bekannt geworben, bei ber Ober-Postdirektion bes Bezirks, in Lübeck, Bremen und Hamburg bei bem zuständigen Ober-Bostamte, angemelbet wird.

Die Erstattung erfolgt burch Umtausch ber verborbenen gegen anbere

Stempelmaterialien bei ber zu beftimmenben Debiteftelle.

Hinfichtlich ber Art und Weise ber Verwendung der Bundes-Stempelmarken wird auf die am heutigen Tage erlassen Bekanntmachung zur Aussichrung des Gesetzes, betreffend die Wechselstempelsteuer im Nordsbeutschen Bunde, unter Nr. II. verwiesen.

Berlin, ben 13. Dezember 1869.

Der Kanzler bes Norbbeutschen Bunbes. In Bertretung: Delbrück. 17. (Rr. 304.) Geset, betreffenb bie Errichtung eines oberfien Gerichtshofes für hanbelssachen. Bom 12. Juni 1869. B.-G.-BI. Rr. 22. S. 201 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc.

verordnen 2c., was folgt:

S. 1. Für Handelssachen wird ein für alle Staaten bes Rordsbeutschen Bundes gemeinsamer oberfter Gerichtshof errichtet, bessen Zusständigkeit sich über das gesammte Bundesgebiet erstreckt und welcher die Benennung "Bundes-Oberhandelsgericht" führt.

S. 2. Das Bundes-Oberhandelsgericht foll in Leipzig seinen Sit haben und aus einem Prafibenten, einem ober mehreren Bizeprafibenten

und der erforderlichen Anzahl von Rathen bestehen.

S. 3. Die Mitglieber bes Bunbes-Oberhandelsgerichts werben auf

Vorschlag bes Bunbesrathes von bem Bunbespräsibium ernannt.

§. 4. Die Ernennung ber erforberlichen Sekretare erfolgt im Namen bes Bundespräsibiums burch ben Bundeskanzler, die Ernennung ber erforberlichen übrigen Subaltern= ober Unterbeamten burch ben Prassibenten bes Bundes-Oberhandelsgerichts.

S. 5. Der für bas Bundes-Oberhandelsgericht erforderliche Aufwand wird aus der Bundestaffe bestritten. Insbesondere werden alle bei dem Bundes-Oberhandelsgerichte angestellten Beamten als Bundes-

beamte aus ber Bunbestaffe befolbet.

- S. 6. Zum Mitgliebe bes Bundes-Oberhandelsgerichts kann nur ein Rechtskundiger ernannt werden, welcher nach den Gesetzen des Bunsbesstaates, dem er angehört, befähigt ist, zum rechtskundigen Mitgliede eines oberen Gerichtshoses dieses Staates ernannt zu werden, oder welscher an einer Deutschen Universität die Stelle eines ordentlichen öffentslichen Lehrers des Rechts bekleibet.
- S. 7. Zur Fassung gültiger Beschlüsse bes Bundes-Oberhandelsgerichts ist die Theilnahme von mindestens sieben Mitgliedern, einschließlich des Borsitzenden, erforderlich. Die Zahl der Mitglieder, welche
  bei der Fassung eines Beschlusses eine entscheidende Stimme führen,
  muß in allen Fällen eine ungerade seine. Ist die Zahl der bei der Erledigung einer Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, so führt
  dassenige Mitglied, welches zum Rathe des Bundes-Oberhandelsgerichts
  zuletzt ernannt ist und bei gleichem Dienstalter derjenige, welcher der
  Geburt nach der jüngere ist, nur eine berathende Stimme.

S. 8. Das Bundes Dberhandelsgericht kann, auf Grund eines

Beschlusses bes Bunbesrathes, in mehrere Senate getheilt werben.

Die Zusammensetzung ber Senate erfolgt burch ben Prafibenten, minbestens auf die Dauer eines Gerichtsjahres. Für dieselbe Dauer hat der Prasibent die Witglieder zu bezeichnen, welchen für Verhinderungssfälle die Vertretung obliegt.

Gin Mitglied bes Bunbes = Oberhanbelsgerichts kann gleichzeitig

standiges Mitalied mehrerer Senate fein.

Den Borsitz in ben Senaten führt ber Prasibent, ein Bizeprasibent und in Berhinderungsfällen berjenige Rath des Senats, welcher das Amt eines Rathes am Bundes-Oberhandelsgericht am längsten bekleidet, und bei gleichem Dienstalter berjenige, welcher ber Geburt nach der ältere ist.

S. 9. Wenn bie Anficht eines Senats über eine Rechtsfrage von

einer früheren Entscheidung besselben Senats ober eines anderen Senats ober bes Plenums abweicht, so muß vor der Sachentscheidung diese Rechtsfrage vor das Plenum gebracht werden. Die Ansicht des letzteren ift für die Entscheidung der Sache, welche zu der Plenarberathung Ber-anlassung gegeben hat, maaßgebend.

§. 10. Bur Praxis bei bem Bundes-Oberhandelsgerichte, einschließlich der zur Instruktion der Rechtsmittel dienenden Handlungen (§§. 17. und 18.), sowie zur Niederlassung am Sitze jenes Gerichtshofes sind alle in einem Staate des Nordbeutschen Bundes zur gerichtlichen Praxis

fest zugelassenen Rechtsanwalte und Abvokaten berechtigt.

Zur Annahme von Zustellungen haben die Parteien einen am Sit bes Bundes-Oberhandelsgerichts wohnenden Bevollmächtigten zu bestellen. Unterlassen sie dies, so erfolgt die Zustellung durch die Post mittelst rekommandirten Schreibens.

S. 11. Der Geschäftsgang bei bem Bunbes-Oberhandelsgerichte wird burch ein Regulativ geordnet, welches ber Gerichtshof zu entwerfen

und bem Bunbesrathe zur Beftätigung einzureichen hat.

In bem Geschäfts-Regulative sind insbesonbere auch die Befugnisse prafibenten festzustellen und die Angelegenheiten zu bezeichnen, welche noch außer ben in diesem Gesetz bezeichneten Fallen burch das Plenum

zu erledigen sind.

§. 12. Das Bundes-Oberhandelsgericht tritt in Handelssachen an die Stelle des für das Gebiet, in welchem die Sache in erster Instanz anhängig geworden ist, nach den Landesgesehen bestehenden obersten Gerichtshofes mit derjenigen Zuständigkeit, welche nach diesen Landeszgesehen dem obersten Gerichtshofe gebührt.

Die Zuständigkeit des Bundes Dberhandelsgerichts kann burch Aktens versendung an juristische Spruchkollegien und Fakultäten nicht ausges

schlossen werben.

§. 13. Hanbelssachen im Sinne biefes Gefetes find biejenigen burgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen burch bie Rlage ein Anspruch

1) gegen einen Kaufmann (Art. 4. bes Allgemeinen Deutschen Hansbelsgesethuchs) aus bessen Hugemeinen Qurt. 271—276. bes Allgemeinen Deutschen Hanbelsgesethuchs),

2) aus einem Wechsel im Sinne ber Allgemeinen Deutschen Wechsel-

Orbnung,

3) aus einem ber nachstebenb bezeichneten Rechteverhaltniffe geltenb

gemacht wird:

a) aus dem Rechtsverhältnisse zwischen den Mitgliedern einer Handelsgesellschaft, zwischen dem stillen Gesellschafter und dem Inhaber des Handelsgewerbes, sowie zwischen den Theilnehmern einer Bereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften oder einer Bereinigung zum Handelsbetriede (Art. 10. des Algemeinen Deutschen Handelsgesehduchs), sowohl während des Bestehens, als nach Austösung des geschäftlichen Berhältnisses, ingleichen aus dem Rechtsverhältnisse zwischen den Liquidatoren oder den Borstehern einer Handelsgesellschaft, und der Gesellschaft oder den Mitgliedern derselben.

b) aus bem Rechtsverhaltniffe, welches bas Recht jum Gebrauche

ber Hanbelsfirma betrifft;

c) aus bem Rechtsverhältnisse, welches burch bie Beräußerung eines bestehenben Sanbelsgeschäfts zwischen ben Kontrabenten

entsteht;

d) aus bem Rechtsverhältnisse zwischen bem Prokuristen, bem Handlungsbevollmächtigten ober bem Handlungsgehülsen und bem Sigenthümer ber Handelsniederlassung, sowie aus dem Rechtsverhältnisse zwischen einer dritten Person und dem jenigen, welcher ihr als Prokurist oder Handlungsbevollmächetigter aus einem Handelsgeschäfte haftet (Art. 55. des Allegemeinen Deutschen Handelsgeschlichs);

e) aus bem Rechtsverhaltniffe, welches aus ben Berufsgeschäften bes hanbelsmätlers im Sinne bes Allgemeinen Deutschen Handelsgesethuchs zwischen biesem und ben Parteien entsteht;

f) aus den Rechtsverhaltnissen des Seerechts, insbesondere aus denjenigen, welche auf die Rhederei, die Rechte und Pflichten des Rheders, des Korrespondent-Rheders und der Schiffsbessatzung, auf die Bodmerei und die Haverei, auf den Schabensersatz im Falle des Zusammenstoßens von Schiffen, auf die Bergung und Hulfeleistung in Seenoth und auf die Anssprüche der Schiffsgläubiger sich beziehen.

Ist nach ben Lanbesgesehen die Klage noch in anderen, als ben vorstehend unter Nr. 1. dis 3. bezeichneten bürgerlichen Rechtsstreitigskeiten vor das Handelsgericht erster Instanz gewiesen, so sind auch diese Rechtsstreitigkeiten als Handelssachen im Sinne dieses Gesetzs anzusehen.

S. 14. Ist in Folge einer Klagenhäufung über eine Hanbelssache und über eine andere Sache burch ein Erkenntniß zu entscheiben, so ist bie Zuständigkeit des Oberhandelsgerichts nur dann begründet, wenn der Werth der Handelssache der höhere ist.

Dasselbe gilt, wenn in Folge einer Wiberklage, welche mit ber Klage in einem und bemselben Rechtsstreite zu erlebigen ist, Handelsssachen und andere Sachen ben Gegenstand ber Entscheidung bilben.

S. 15. Wird in einem zur Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörigen Rechtsstreite in Folge eines Sicherheitsarrestes oder
einer Zwangsvollstreckung von einem Oritten Widerspruch erhoben, so
ist für den aus einem solchen Widerspruche entstehenden Rechtsstreit das
Bundes-Oberhandelsgericht nur dann zuständig, wenn dieser Rechtsstreit
nach den Borschriften des S. 13. ganz oder zum Theil zur Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehört.

Auch in Bezug auf Einwendungen, welche im Zwangsvollstreckungsversahren von Seiten des Klägers ober des Beklagten erhoben werden, ist das Bundes-Oberhandelsgericht nur insofern zuständig, als der in Folge dieser Einwendungen entstandene Rechtsstreit nach den Bestimmungen des S. 13. gang oder zum Theil zur Zuständigkeit des Bundes-

Oberhandelsgerichts gehört.

§. 16. In ben zur Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Rechtssachen bestimmt sich das Prozesversahren auch bei dies sem Gerichtshofe nach den für das Gebiet, aus welchem die Sache an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangt, geltenden Prozesigesetzen, soweit nicht dieses Gesetz underes vorschreibt.

Hierburch wird nicht ausgeschloffen, bag Prozeshandlungen, welche

in einem anderen Gebiete vorgenommen werden, hinfichtlich ber Form

nach bem Rechte bes Orts ihrer Bornahme zu beurtheilen find.

§. 17. In benjenigen Gebicten, in welchen nach ben baselbst gel= tenden Prozefigesetzen bas Rechtsmittel, über welches der oberfte Berichtehof zu entschein hat, bei einem biesem nachgeordneten Gerichte instruirt wird, tritt bieses Berfahren auch in benjenigen Sachen ein, welche zur Zuftandigkeit bes Bunbes-Oberhandelsgerichts gehören. biesen Sachen sind bie Atten nach beenbigter Instruttion bes Rechtsmittels an bas Bunbes-Oberhandelsgericht einzusenben.

Der Beschluß bes Gerichts, bei welchem bas Rechtsmittel instruirt wird, die Aften an das Bundes-Oberhandelsgericht ober an ben oberften Landesgerichtshof einzusenben, ist einer Anfechtung nicht unterworfen.

Ist bas Rechtsmittel nach ben für bas Berfahren maaß= gebenden Prozeggefeten des betreffenden Gebiets bei bem oberften Berichtehofe zu instruiren, fo erfolgt biefe Instruktion auch in ben gur Zustandigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörigen Sachen nicht bei letterem, fonbern bei bemjenigen oberften Gerichtshofe, beffen Buständigkeit begrundet fein murbe, wenn eine andere, als eine Sanbels= sache vorlage und zwar in berfelben Weise, als wenn biefer Gerichtshof

auch für die Entscheidung zuständig ware. Rach beendigter Instruktion hat der gedachte Gerichtshof, wenn er bas Bundes-Oberhandelegericht für zuständig erachtet, die Aften an bieses Findet nach ben fur bas Verfahren maafgebenden Prozeß= gesetzen eine mundliche Verhandlung vor der Entscheidung über bas Rechtsmittel ftatt, so erfolgt biefe munbliche Berhandlung bei bem Bunbes-Oberhandelsgerichte. — In ben nach bem Rheinischen Prozegrechte zu verhandelnden Sachen werden bie Aften nach Gingang ber Erwiberungsschrift bes Kassationsverklagten ober nach Ablauf ber für die Nieber= legung biefer Schrift bestimmten Frist unter Beifugung eines fcbrift= lichen Requisitoriums bes General-Staatsanwaltes an bas Bunbes-Oberhanbelsgericht abgegeben.

S. 19. Auf Die nach bem Hannoverschen Prozefrecht zu verhan= belnben Sachen finben bie §§. 17. und 18. keine Anwenbung. Richtigkeitsbeschwerbe ift in Gemäßheit bes S. 435. ber Hannoverschen Prozefordnung zur Terminsbestimmung unmittelbar bei bem Bundes-Oberhandelsgerichte einzureichen. Erklart fich bas lettere für unzuftanbig, ober spricht ber oberfte Landesgerichtshof, wenn bei biesem bie Nich= tigkeitsbeschwerbe eingereicht und ber Termin gur munblichen Berhand= lung erwirkt ift, feine Unzuftanbigkeit aus, fo find bie Alten im erfteren Falle an ben oberften Landesgerichtshof, im zweiten Falle an bas Bun-bes-Oberhandelsgericht abzugeben. Bei bem Gerichtshofe, an welchen bie Aften abgegeben sind, kann jede Partei ben Termin zur mundlichen erhandlung erwirken. Die bisherigen Prozeshandlungen bleiben in n bezeichneten Fällen wirksam, was insbesondere auch in Ansehung der htzeitigen Ginlegung bes Rechtsmittels gilt.

S. 20. Ist nach ben für bas Verfahren maakgebenden Prozeks efeten bei ber munblichen Berhandlung eine Mitwirtung ber Staatsswaltschaft erforderlich, so wird biese burch ein von dem Prafidenten 8 Bundes-Oberhandelsgerichts zu ernennendes Mitalied bes letteren

rtreten.

- S. 21. Der Beschluß eines obersten Landesgerichtshoses, durch welchen sich berselbe für zuständig oder deshalb für unzuständig erklärt, weil das Bundes-Oberhandelsgericht zuständig sei, oder der Beschluß des letzteren, durch welchen sich dieses für zuständig oder deshalb für unzusiändig erklärt, weil ein oberster Landesgerichtshof zuständig sei, ist einer Ansechtung nicht unterworfen und für den anderen Gerichtshof bindend.
- S. 22. Kur die Berechnung der Gerichtskoften und für die Berechnung ber Gebühren ber Anwalte und Abvotaten find in ben an bas Bundes Derhandelsgericht gelangenden Sachen die Vorschriften maafgebend, nach welchen die Kosten und Gebühren zu berechnen sein wurden, wenn bie Sache an ben oberften Lanbesgerichtshof gelangt ware. Die Mehrkoften, welche burch Reisen eines auswärtigen Anwalts ober Abvokaten nach dem Sitze des Bundes-Oberhandelsgerichts entstehen, ist ber Gegner zu erstatten nicht verbunden. Stempelpapier und Stempel= marken sind bei bem Bundes-Oberhandelsgerichte nicht zu verwenden, vielmehr ift ber Betrag ber Stempel, welche, wenn die Sache bei bem obersten Landesgerichtshofe anhängig geworden ware, für die bei diesem stattfindenden Ausfertigungen, einschließlich der Detrete, Beschlüsse und Urtheile, nach ben Lanbesgesetzen zu verwenden gewesen sein murben, als Gerichtsgebühr zu berechnen und mit ben Gerichtskoften einzuziehen. Dies gilt auch von den an das Bundes-Oberhandelsgericht gerichteten Gesuchen und Gingaben ber Parteien.

Die für die Geschäfte des Bundes-Oberhandelsgerichts zu berechenenden Kosten fließen zur Bundeskasse. Für das Verfahren, welches dadurch entstanden ist, daß die Sache zunächst an das unzuständige Gericht gelangt und von diesem an das zuständige abgegeben ist, kommen

Berichtstoften nicht in Unfat.

S. 23. Die Mitglieber bes Bundes = Oberhandelsgerichts werden

auf Lebenszeit angeftellt.

Ein Mitglied des Bundes-Oberhandelsgerichts wird seines Amtes und des damit verbundenen Gehaltes verlustig: wenn dasselbe in dem Strasversahren durch Erkenntniß des zuständigen Gerichts eines Bundesstaates zum Amtsverluste, zu einer entehrenden Strase, zu einer nicht entehrenden Freiheitsstrase von längerer als einzähriger Dauer, oder wegen eines entehrenden Verbrechens oder Vergehens zu einer Strase rechtskräftig verurtheilt worden ist.

Entsteht Zweifel barüber, ob einer ber vorstehend bezeichneten Falle vorliege, so wird hierüber im Plenum bes Bundes-Oberhandelsgerichts

entschieben.

§. 24. Ift gegen ein Mitglied bes Bundes-Oberhandelsgerichts eine Untersuchung (§. 23.) eingeleitet worden, so kann das Bundes-Oberhans belsgericht mittelft Plenarbeschlusses die Suspension des Angeschuldigten von seinem Amte für die Dauer der Untersuchung aussprechen.

Die Guspenfion tritt von Rechtswegen ein, wenn gegen ben Ange

schulbigten die Untersuchungshaft verhängt wird.

Durch die Suspension wird das Recht auf ben Genuß des vollen

Gehalts mahrend ber Dauer ber Suspension nicht berührt.

S. 25. Wenn ein Mitglied bes Bundes Dberhanbelsgerichts burc ein körperliches Gebrechen ober burch Schwäche feiner körperlichen obe

geistigen Krafte zur Erfullung seiner Amtspflichten bauernb unfahig wirb, so tritt seine Bersetzung in ben Rubestand gegen Gewährung einer Benfion ein.

Die jährliche Benfion beträgt bis zur Vollendung des zehnten Dienst= jahres 20/en des Gehalts; sie erhöht sich mit der Bollendung eines jeden folgenden Dienstjahres und bis zur Bollendung des fünfzigsten Dienst=

jahres um je 1/00 bes Gehalts

Bei Berechnung bes Dienstzeit wird die Zeit mitgerechnet, während welcher das Mitglied sich im Dienste des Nordbeutschen Bundes oder im Staats- oder Kommunaldienste eines Bundesstaates befunden oder in einem Bundesstaate als Anwalt, Advokat, Notar, Patrimonialrichter oder als öffentlicher Lehrer des Rechts an einer Deutschen Universität fungirt hat.

Liegen die Boraussetzungen der Bersetzung eines Mitgliedes in den Ruhestand vor, ohne daß dasselbe ein hierauf gerichtetes Gesuch einsreicht, so kann die Bersetzung dieses Mitgliedes in den Ruheskand burch Blenarbeschluß des Bundes-Oberhandelsgerichts ausgesprochen werden.

Das Berfahren bestimmt sich nach ben in ber Anlage veröffentlichten Borschriften ber §§. 56—63. des Königlich Preußischen Gesehes, betreffend bie Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige Bersehung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 7. Mai 1851. Die Berrichtungen des Staatsanwaltes und des Untersuchungsrichters werden von je einem Mitgliede des Bundes=Oberhandelsgerichts, welches der Präsident ernennt, wahrgenommen.

S. 26. Die in ben SS. 23-25. bezeichneten Entscheibungen und Beschüffe bes Bunbes Dberhanbelsgerichts können mit einem Rechtsmittel

nicht angefochten werben.

S. 27. Der Zeitpunkt, mit welchem bieses Sofetz in Wirksamkeit tritt, wird durch Berordnung des Bundespräsidiums bestimmt. In den zu diesem Zeitpunkte bei einem obersten Landesgerichtshose bereits anshängigen Sachen tritt die Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts nicht ein. Als anhängig gelten auch diesenigen Sachen, in welchen die Absendung der Alten zur Instruktion oder zur Absassung der Entscheidung bereits beschloffen ist.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 12. Juni 1869.

(L. S.)

Bilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

## Unlage. (Bu S. 25.)

Anszug aus dem Königlich Preußischen Geset, betreffend die Dienstvergeben der Richter und die unfreiwillige Bersetung derselben auf eine andere Stelle oder in den Rubestand, vom 7. Mai 1851.

§. 56. Ein Richter, welcher burch Blindheit, Taubheit ober ein sonstiges körperliches Gebrechen, ober wegen Schwäche seiner körperlichen ober geiftigen Kräfte zu ber Erfüllung seiner Amtspflichten bauernb unfähig ift, muß in ben Rubestand verseht werben.

§. 57. Sucht ber Richter in einem folden Falle seine Bersetzung in ben Ruhestand nicht nach, so findet das in den nachstehenden Paraphen vorgeschriebene Bersahren statt.

§. 58. Der Richter ober sein nothigenfalls hierzu besonders zu bestellender Kurator wird von dem Vorsitzenden des Gerichts, bessen Mitzglied er ist, schriftlich unter Angabe der Gründe darauf aufmerksam ge=

macht, daß ber Fall ber Bersetzung in ben Ruhestand vorliege.

In Ansehung der Einzelrichter hat den Beruf hierzu der Prasident oder Direktor desjenigen Gerichts erfter Instanz, in dessen Gerichtssprengel der Einzelrichter angestellt ist; in Ansehung der Prasidenten oder Direktoren der Gerichte erster Instanz der Erste Prasident des Appellationssgerichts; in Ansehung der Ersten Prasidenten der Appellationsgerichte der Erste Prasident des obersten Gerichtshofes.

S. 59. Die in bem vorhergehenben Paragraphen vorgeschriebene Eröffnung geschieht burch ben zuständigen Borsitzenden von Amtswegen

ober auf ben Antrag ber Staatsanwaltichaft.

Wird sie nicht vorgenommen, so beschließt das unmittelbar höhere Gericht, oder wenn es sich um den Ersten Präsidenten eines Appellationssgerichts oder ein Mitglied eines obersten Gerichtshoses handelt, dieser Gerichtshof in seiner Plenarversammlung, von Amtswegen oder auf den Antrag der Staatsanwaltschaft, daß sie stattfinden solle, und in diesem Falle muß sie von dem Ersten Präsidenten des beschließenden Gerichts vorgesnoumen werden.

Dem Ersten Prafibenten eines oberften Gerichtshofes kann bie Eröffnung nur auf Grund eines Beschlusses bieses Gerichtshofes gemacht werben, welcher alsbann von bem gesehlichen Stellvertreter bes Ersten

Prasibenten vollzogen wirb.

- S. 60. Wenn ber Richter ober bessen Kurator nicht innerhalb sechs Wochen von dem Tage der ihm in Gemäßheit der §S. 58. oder 59. gemachten Eröffnung seine Bersehung in den Ruhestand freiwillig nachssucht, so muß, wenn es sich um ein Mitglied eines obersten Gerichtschoses oder um den Ersten Präsidenten eines Appellationsgerichts handelt, oder wenn in Gemäßheit des §. 59. ein Beschluß des odersten Gerichtschofes ergangen ist, dieser Gerichtschof, in allen übrigen Fällen das Appellationsgericht, nachdem ihm die etwaige Gegenerklärung des betreffenden Richters vorgelegt worden ist, in einer Plenarversammlung darüber Beschluß fassen, ob dem Versahren Fortgang zu geben sei oder nicht.
- S. 61. Beschließt bas Gericht die Fortsetzung des Verfahrens, so ernennt bessen Erster Präsident einen Richter Rommissar. Dieser hat die Thatsachen, durch welche die Versetzung in den Ruhestand begründet werden soll, zu erörtern, die erforderlichen Zeugen und Sachverständigen eidlich zu vernehmen, und zum Schlusse den Richter oder bessen kurator mit seiner Erklärung über das Ergebnis der Erörterung zu hören.
- S. 62. Die geschlossenen Akten werden dem Gerichte vorgelegt, welches in seiner Plenarversammlung nach Anhörung der Staatsanwaltsichaft darüber Beschluß faßt, ob der Fall der Versetung in den Ruhestand vorliege. Das Gericht kann vor Absassung dieses Beschlusses die Borladung der Zeugen und der Sachverständigen zum Zwecke ihrer mündlichen Vernehmung in der Sitzung verordnen. Dem Gerichte steht

es jeberzeit zu, das Erscheinen des betheiligten Richters unter ber Warnung zu verordnen, daß bei seinem Ausbleiben ein Anwalt zu seiner

Bertretung nicht zugelaffen wirb.

S. 63. Der Beschluß ist einem Rechtsmittel nicht unterworsen. Er wird dem Justizminister übersandt, welcher, wenn derselbe dahin lautet, daß der Fall der Bersehung in den Ruhestand vorliege, das Weitere zu veranlassen hat.

18. (Rr. 311.) Gefet, betreffenb bie Beschlagnahme bes Arbeits: ober Dienstlohnes. Bom 21. Juni 1869. B.: G.: Bl. Rr. 25. S. 242 ff.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben Konig von Preugen 2c. ver-

ordnen 2c. was folgt:

S. 1. Die Bergütung (Lohn, Gehalt, Honorar u. f. w.) für Arbeiten ober Dienste, welche auf Grund eines Arbeits – ober Dienstverhältnisses geleistet werden, darf, sofern dieses Bergütungsberechtigten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, zum Zwecke der Sicherstellung oder Befriedigung eines Gläubigers erst dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung der Arbeiten oder Dienste ersolgt und nachdem der Tag, an welchem die Bergütung gesehlich, vertrags – oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelausen ist, ohne daß der Bergütungsberechtigte dieselbe eingesordert hat.

S. 2. Die Bestimmungen bes S. 1. können nicht mit rechtlicher

Wirkung burch Bertrag ausgeschlossen ober beschränkt werben.

Soweit nach biefen Beftimmungen bie Beschlagnahme unzulässig, ist auch jede Verfügung burch Cession, Anweisung, Berpfandung ober burch ein anderes Rechtsgeschäft ohne rechtliche Wirfung.

S. 3. Als Bergutung ist jeber bem Berechtigten gebührenbe Bers mögensvortheil anzusehen. Auch macht es keinen Unterschieb, ob bieselbe

nach Beit ober Stud berechnet wirb.

Ist die Bergütung mit dem Preise oder Werth für Material oder mit dem Ersat anderer Auslagen in ungetrennter Summe bedungen, so gilt als Bergütung im Sinne dieses Gesetzes der Betrag, welcher nach Abzug des Preises oder des Werthes der Materialien und nach Abzug der Auslagen übrig bleibt.

S. 4. Das gegenwärtige Gefetz findet teine Amwendung:

1) auf ben Gehalt und bie Dienftbezuge ber öffentlichen Beamten;

2) auf die Beitreibung der direkten persönlichen Staatsstenern und Kommunalabgaben (die berartigen Abgaben an Kreise, Kirchen-, Schul- und sonstige Kommunalverbande mit eingeschlossen), sofern diese Steuern und Abgaben nicht seit länger als drei Monaten fällig geworden sind;

3) auf die Beitreibung ber auf gesetlicher Borschrift beruhenden Ali=

mentationsanspruche ber Kamilienglieber;

4) auf ben Gehalt und die Dienstbezüge ber im Privatbienste bauernd angestellten Personen, soweit der Gesammtbetrag die Summe von vierhundert Thalern jährlich übersteigt.

Als bauernd in biefem Sinne gilt bas Dienstverhaltniß, wenn baffelbe gefehlich, vertrags = ober gewohnheitsmäßig minbeftens

auf Ein Jahr beftimmt, ober bei unbestimmter Dauer für die Auflösung eine Künbigungsfrist von minbestens brei Monaten einzuhalten ist.

S. 5. Dieses Gesetz tritt am 1. August 1869 in Kraft.

Die bis bahin verfügten, mit ben Borschriften bieses Gefetes nicht vereinbaren Beschlagnahmen sind auf Antrag bes Schuldners aufzuheben ober einzuschränken.

Dagegen finden bie Bestimmungen bes zweiten Absabes bes §. 2.

auf frühere Kalle feine Anwendung.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 21. Juni 1869.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

19. (Rr. 323.) Gefet, betreffenb bie Gewährung ber Rechtshülfe. Bom 21. Juni 1869. B.: G.: BI. Rr. 29. S. 305.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. versorbnen 2c., was folgt:

# Erfter Abschnitt. Bon ber Rechtshülfe in burgerlichen Rechts: ftreitigfeiten.

S. 1. Die Gerichte bes Bundesgebietes haben sich in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten gegenseitig Rechtshulse zu leisten. Es macht keinen Unterschied, ob das ersuchende und das ersuchte Gericht demselben Bundesstaate, ober ob sie verschiedenen Bundesstaaten angehören.

Das ersuchte Gericht barf bie Rechtshülfe selbst bann nicht versweigern, wenn es die Zuständigkeit des ersuchenden Gerichts nicht für

begrundet halt.

S. 2. Die Rechtshülfe wird auf Requisition von Gericht zu Gericht geleistet, soweit nicht in den SS. 3. dis 6. ein Anderes bestimmt ist.

S. 3. Wenn nach dem Rechte des Orts, wo die erforderliche Prozeshandlung vorzunehmen ist, diese zum Geschäftstreise besonderer Beamten (Gerichtsvolzieher, Gerichtsvögte u. s. w.) gehört oder von der betheiligten Partei bei dem Gerichte unmittelbar zu betreiben ist, so hat das ersuchte Gericht selbst oder die bei ihm bestehende Staatsanwaltschaft einen zuständigen Beamten mit der Bornahme der Prozeshandlung zu beauftragen oder, soweit es erforderlich ist, die Sache einem Anwalte oder einer sonst geeigneten Person zur Betreibung zu übergeben.

S. 4. Durch die Vorschriften des S. 3. wird nicht ausgeschlossen, daß die betheiligte Partei unmittelbar einen zuständigen Beamten mit der Bornahme der Prozesthandlung beauftragt ober die Sache bei dem

Gerichte betreibt.

S. 5. Wird in einem anhängigen ober anhängig zu machenden Rechtsstreite eine Prozeßhandlung erforderlich, welche nach dem für das Prozeßgericht geltenden Rechte nicht von den Gerichten verfügt, sondern im Auftrage der Parteien durch besondere Beamte dewirkt wird, dagegen nach dem Rechte des Orts, wo die Handlung vorzunehmen ist, zu dem Geschäftskreise der Gerichte gehört, so hat das zuständige Gericht dieses Orts auf den von der Partei unter Vorlegung der zuzustellenden oder

ber sonst erforberlichen Schriftstude gestellten Antrag die Prozestanblung

anzuorbnen.

**S.** 6. Requisitionen und Parteiantrage, welche burch Bermittelung ber Staatsanwaltschaft an bie Gerichte gelangen, find in berfelben Beife zu erledigen, als wenn sie unmittelbar von bem Prozefigerichte eingesendet oder von der Partei gestellt wären.

S. 7. Gine im Wege ber Rechtsbulfe zu bewirkende Zwangsvoll= stredung (Exetution) erfolgt nach ben am Orte ber Bollstredung gelten=

ben Borfchriften.

S. 8. Ueber Ginwendungen, welche die Zulässigfeit ber Rechtsbulfe (S. 37.), die Art und Weise ber Bollstreckung ober bas bei ber= felben zu beobachtenbe Berfahren betreffen, hat das Gericht des Bollstreckungeorte zu entscheiben.

Dasselbe gilt von Einwendungen, welche von britten Versonen wegen eines Anspruche auf ben Gegenstand ber Bollftredung erhoben werben.

Alle anderen Einwendungen gegen die Bollftredung unterliegen ber

Entscheidung des Prozeggerichts.

Werben bei bem Bollstreckungsgerichte Einwenbungen erhoben, über welche in Gemäßheit bes S. 8. bas Prozeggericht zu entscheiben hat, fo tann bas erftere, wenn ihm bie Ginwendungen erheblich und in thatfachlicher Beziehung glaubhaft erscheinen, bie Bollftredung vorläufig einftellen.

Im Falle ber Einstellung ist für die Beibringung der Anordnung bes Prozeggerichts eine Frift zu bestimmen, nach beren fruchtlofem Ab-

laufe die Bollstredung fortgesett wird.

S. 10. Sollen die in einem Rechtsgebiete, in welchem bie Zwangsvollstredung jum Geschäftefreise besonderer Beamten gehört, erlassenen Ertenntniffe in einem Rechtsgebiete vollstreckt werben, in welchem bie Zwangevollstrectung von ben Gerichten geleitet wirb, so hat bas zu= ständige Gericht die Zwangevollstrectung auf Antrag der Partei anzu= ordnen. Bu biefem Zwecke ift eine mit bem gerichtlichen Zeugniffe ber Bollstreckbarkeit versehene Ausfertigung bes Erkenntniffes vorzulegen.

S. 11. Wenn nach bem für das Prozefigericht geltenden Rechte bie Bollftreckung burch Einlegung eines Rochtsmittels gehemmt werben kann, so ist in bem Zeugnisse ber Bollstreckbarkeit (g. 10.) ju bemer-ten, welche Rechtsmittel bie Bollstreckung hemmen, und binnen welcher

Krift bieselben einzulegen finb.

Wird bem Vollstreckungsgerichte glaubhaft gemacht, bag ein Rechts= mittel, durch welches die Vollstreckung gehemmt wird, binnen der gesetzlichen Frist eingelegt ist, so hat baffelbe die Bollstreckung einzustellen.

Ein solches Rechtsmittel fann bei bem Bollftredungsgerichte ohne Beobachtung einer besonderen Form eingelegt werben. Diese Ginlegung wird jedoch wirkungslos, wenn sie nicht innerhalb ber Nothfrist und svätestens binnen vierzehn Tagen, seit dem Tage der Ginlegung nach ben am Orte bes Prozeggerichts geltenben Borschriften wieberholt wirb.

hat bas Bollstredungsgericht in Gemagheit ber Borfchriften biefes Baragraphen bie Ginftellung ber Bollftreckung angeordnet, fo kann bie betreibende Partei die Fortsetzung der Bollftreckung nur dann verlangen, wenn sie ein die Fortsetzung anordnendes oder bas eingelegte Rechts-

mittel verwerfendes Erkenntnift bes Brozesgerichts beibringt.

Die Bestimmungen bieses Paragraphen finden keine Anwendung, wenn für das Prozefigericht basselbe Prozestrecht gilt, wie für das Boll-

ftredungegericht.

S. 12. Sollen in einem Rechtsgebiete, in welchem bie Zwangsvollstreckung zum Geschäftskreise besonderer Beamten gehört, die in einem
anderen Bundesstaate ober in einem Rechtsgebiete, in welchem die Zwangsvollstreckung von den Gerichten geleitet wird, erlassenen Erkenntnisse
vollstreckung von den Gerichten geleitet wird, erlassenen Erkenntnisse
von der zuständigen gerichtlichen Behörde des Orts der Bollstreckung
mit der Bollstreckungsklausel zu versehen. Zu diesem Zwecke ist der
Behörde eine von dem Prozesigerichte mit dem Zeugnisse der Bollstreckbarkeit versehene Aussertigung des Erkenntnisses oder der Berfügung vorzulegen.

Die Bollstreckungsklausel wird ohne Prüsung ber Gesemäßigkeit ber Entscheidung ober Berfügung und ohne Anhörung der Parteien

ertheilt.

S. 13. Das in einem Bunbesstaate eröffnete Kontursverfahren (Falliment, Debitverfahren, kontursmäßige Einleitung u. s. w.) äußert in Bezug auf das zur Kontursmasse gehörige Vermögen seine Wirtung in dem gesammten Bundesgebiete. Dies gilt insbesondere von den Beschräntungen, welche die Verfügungs- und Verwaltungsrechte des Gesmeinschuldners erleiden, und von dem Uebergange dieser Rechte auf die Gläubigerschaft.

S. 14. Auf Ersuchen bes Konkursgerichts ober auf Antrag bes Konkursvertreters ist bas in einem anberen Staats- ober Rechtsgebiete befindliche Bermögen bes Gemeinschulbners von den Gerichten des Orts, wo sich dasselbe befindet, nach Maaßgabe der daselbst für den Fall des Konkursversahrens zur Anwendung kommenden Gesetze sicher zu stellen,

zu inventarifiren und zur Kontursmaffe abzuliefern.

S. 15. Insweit nach ben Gesehen bes Staats- ober Rechtsgebietes, in welchem sich abzuliefernbes Bermögen (§. 14.) befindet, gewisse Perssonen für ben Fall eines baselbst eröffneten Konkurses berechtigt sind,

1) Binbitationsanspruche in Bezug auf biefes Bermögen ober auf

einzelne Theile besselben geltend zu machen,

2) ihre abgesonderte Befriedigung aus biefem Bermogen ober aus ein-

zelnen Theilen besselben zu verlangen, ober

3) auf Grund eines auf beftimmte Gegenstände bieses Bermögens beschränkten binglichen ober personlichen Rechts aus biesen Gegenständen ihre vorzugsweise Befriedigung zu beanspruchen,

stehen ihnen biefe Rechte in berfelben Weise zu, als wenn ber Konturs

in biefem Staats- ober Rechtsgebiete eröffnet ware.

Borzugerechte anderer Art bestimmen sich nach bem für bas Kon=

kursgericht geltenben Rechte.

S. 16. Die in S. 15. Ziff. 1. und 2. bezeichneten Rechte konnen, so lange die Ablieferung der Bermögenstheile, auf welche sich die Rechte beziehen, noch nicht erfolgt ift, bei den Gerichten des Orts geltend gemacht werden, wo sich diese Bermögenstheile besinden.

Nach ber Ablieferung find biese Rechte bei ben Gerichten bes Orts

ber Konkurseröffnung geltenb zu machen.

Die in S. 15. Biff. 3. bezeichneten Gläubiger haben sich in ben

Ronturs einzulaffen und ihre Rechte bei bem Kontursgerichte zu ver-

folgen.

S. 17. Gläubiger, welche fich kraft eines Pfand= ober Retentions= rechts in bem Befite eines abzuliefernben Bermogensftude befinden, find in keinem Kalle verpflichtet, vor ihrer Befriedigung das Vermögensstück zur Konkursmaffe abzuliefern.

Inwieweit bieselben berechtigt sinb, ihre Forberung im Konkurse anzumelben, ohne gleichzeitig bas von ihnen als Pfand ober retentionsweise beseisene Bermogenoftud ber Konturemaffe gur Berfügung gu ftellen, entscheibet sich nach ben Gesetzen bes Orts, wo ber Konkurs an-

hangig ist.

**§. 18.** Der Verkauf ber in einem anberen Staats= ober Rechts= gebiete belegenen unbeweglichen Sachen und die Befriedigung ber Glaubiger, welche aus ber durch ben Kaufpreis gebildeten Masse ihre abge= sonderte Befriedigung zu verlangen berechtigt find, erfolgt am Orte ber belegenen Sache nach ben Vorschriften, welche gelten wurden, wenn ber Konturs baselbst eröffnet ware. Sofern nach ben Gesetzen bieses Orts die bezeichneten Gläubiger ihre Rechte bei dem Konkursgericht geltend zu machen hatten, tritt an Stelle bes letteren bas zustandige Gericht bes Orts ber belegenen Sache.

Insoweit nach ben Gesetzen bes Orts, wo sich abzuliefernbes Bermogen befindet, im Falle ber baselbst erfolgten Eröffnung bes Konturses ein Spezial= ober Bartitular=Ronture über bas abzuliefernbe Bermogen ober einzelne Theile beffelben zu eröffnen ware, wird biefer Konturs

eröffnet.

Der Betrag, welcher nach Befriedigung ber in Gemägheit ber Beftimmungen biefes Paragraphen zu berücklichtigenben Gläubiger übrig

bleibt, ist zur Konkursmasse abzuliefern.

S. 19. Ift eine burgerliche Rechtsftreitigkeit in einem Bunbesftaate rechtshängig geworben ober rechtstraftig entschieben, fo kann bie Rechtshängigkeit ober bie Rechtskraft vor jedem Gerichte besselben ober cines anderen Bunbesftaates geltend gemacht werben.

## Ameiter Abschnitt. Bon der Rechtsbülfe in Straffachen.

S. 20. Die Berichte eines Bunbesftaates haben in Straffachen ben Gerichten ber anberen Bunbesstaaten auf Requisition bieselbe Rechtshulfe zu leisten, wie ben Gerichten bes eigenen Staates, insoweit sich nicht aus ben § 21. bis 33. ein Anderes ergiebt.

S. 21. Die Gerichte eines Bunbesftaates find verpflichtet, Versonen welche von ben Berichten eines anderen Bundesstaates megen einer strafbaren Handlung verfolgt werben ober verurtheilt sind, biesen Gerichten auf Ersuchen auszuliefern, wenn bie strafbare handlung, wegen welcher bie Auslieferung beantragt wird, in bem Gebiete bes Bunbesftaates verübt ift, welchem bas ersuchenbe Bericht angebort.

Bei Anwendung biefer Vorschrift wird angenommen, daß eine mittelft ber Presse verübte strafbare Handlung nur an dem Orte verübt

fei, an welchem bas Pregerzeugniß erschienen ift.

§. 22. Die Berpflichtung zur Auslieferung (S. 21.) erftrect fich auf die Auslieferung ber Theilnehmer, einschließlich ber intellettuellen Urheber, ber Gehülfen und berjenigen Begunftiger, welche bie Begunftigung

vor Berübung ber That zugesagt haben, auch bann, wenn bie benselben zur Laft fallenben Hanblungen nicht in bem Gebiete bes Staates besgangen sind, in welchem bas ersuchenbe Gericht sich befindet.

S. 23. Die Bestimmungen ber SS. 21. und 22. finden auch bann Anwendung, wenn die Person, beren Auslieferung verlangt wirb, bem

Staate angehort, beffen Bericht um bie Auslieferung ersucht ift.

S. 24. Die Auslieferung findet nicht ftatt, wenn in Ansehung der strafbaren Handlung in dem Staate, welchem das ersuchte Gericht angehört, ein Gerichtsssiand begründet und das Strasversahren früher anhängig geworden ist, als in dem Staate, welchem das ersuchende Gericht angehört.

Befindet sich die Person, beren Auslieferung verlangt wird, in dem Staate, welchem das ersuchte Gericht angehört, wegen einer anderen strafbaren Handlung in Untersuchung oder in Strafhaft, so kann die Auslieferung dis nach Erledigung der Untersuchung oder der Strafhaft

abgelehnt werden.

§. 25. Bis zum Erlasse eines gemeinsamen Strafgesethuchs fur ben Nordbeutschen Bund findet die Auslieferung auch dann nicht statt,

1) die Handlung ein politisches Berbrechen ober Bergeben, ober mit-

telst ber Presse verübt worden ist, ober

2) sie nicht mit Strafe bebroht ober in Betreff ihrer die Strafvorfolgung ober die Strafvollstreckung durch Berjährung ausgeschlofsen ist, ober

3) bie Handlung nach ben Gesetzen bes Staates, welchem bas ers
suchenbe Gericht angehört, mit Todesstrafe ober mit körperlicher Züchtigung bedroht ift, während bie Anwendung bieser Strafen nach den Gesetzen des Staates, welchem das ersuchte Gericht ansgehört, nicht zulässig ist.

Ob einer ber Falle unter 1. ober 2. vorhanden, ist nach ben Gessehen bes Bundesstaates, in bessen Gebiete ber Beschuldigte oder Berurstheilte sich befindet, zu beurtheilen, und bei bieser Beurtheilung die Hands

lung als im Gebiete dieses Staates verübt anzusehen.

S. 26. Die Auslieferung kann auch in ben, im vorigen Paragraphen bezeichneten Fällen, und zwar sowohl zum Zwecke ber Untersuchung, als auch zu bem der Strafvollstreckung, nicht abgelehnt werben, wenn während bes Aufenthalts in dem Staate, welchem das ersuchende Gericht angeshört, dem Angeschuldigten der Beschluß oder die Verfügung, durch welche die Untersuchung gegen ihn eröffnet worden ist, persönlich zugestellt oder er als Angeschuldigter über die That verhört oder zum Zwecke der Einsleitung der Untersuchung in Haft genommen war.

S. 27. Wenn in Gemäßheit ber Bestimmungen in S. 25. Ar. 1. und 3. eine Auslieferung nicht stattfindet, so ist der Angeschuldigte in dem Staate, in desse Gebiete er sich besindet, und zwar, falls nach den Geseten dieses Staates ein anderer Gerichtsstand nicht begründet ist, von dem Gerichte, in dessen Bezirke er sich aushält, wegen der ihm zur Last gelegten Handlung zur Untersuchung zu ziehen. Es wird jedoch hierzu in den Fällen des S. 25. Ar. 1. noch der Antrag der zuständigen Bezhörde des Staates, in dessen Gebiete die Handlung verüht worden, porausgesetzt.

Bet ber Untersuchung und ber Aburtheilung ist die Hanblung so anzusehen, als ob sie in dem Gebiete des Bundesstaates, welchem das untersuchende Gericht angehört, verübt worden. Sollte jedoch die Handlung in den Gesetzen des Staates, in dessen Gebiete sie verübt worden, mit einer geringeren Strafe bedroht sein, so sind bei der Aburtheilung diese Gesetz zur Anwendung zu bringen.

S. 28. Dem Ersuchen um Auslieferung ift eine Ausfertigung bes gegen ben Auszuliefernben erlaffenen gerichtlichen Berhaftsbefehls ober bes gegen ihn ergangenen rechtstraftigen Strafurtheils beizufügen.

In dem Berhaftsbefehle ift die Beschuldigung und das auf fie ans zuwendende Strafgesetz genau zu bezeichnen, insbesondere Zeit und Ort

ber That anzugeben.

- §. 29. In bringenden Fällen kann, unter Borbehalt unverzüglicher Nachbringung eines vorschriftsmäßigen Auslieferungsantrages, die einste weilige Berhaftung bes Auszuliefernden auf dem kurzesten, selbst auf telesgraphischem Wege erwirkt werden.
- S. 30. Die Sicherheitsbeamten eines Bundesstaates, insbesondere die Gendarmen sind ermächtigt, die einer strafbaren Handlung verdächtigen Personen unmittelbar nach verübter That, oder unmittelbar nachdem diesselben betroffen worden sind, im Wege der Nacheile dis in benachbarte Staatsgediete zu versolgen und daselbst festzunehmen. Der Festgenommene ist unverzüglich an die nächste Gerichts oder Polizeibehörde des Bundesstaates, in welchem er ergriffen wurde, abzuliefern.

Zur selbstständigen Vornahme von Haussuchungen sind Sicherheits=

beamte bes anderen Bundesstaates nicht befugt.

S. 31. Bei Auslieferung ber Person sind zugleich die zum Beweise der strasbaren Handlung dienlichen Gegenstände, vorbehaltlich der Rechte dritter Versonen, zu übergeben.

S. 32. Seber Bundesstaat ist verpflichtet, die Durchführung von Personen und Gegenständen durch sein Staatsgebiet zum Behuf der Ueber-

lieferung an einen anberen Bunbesstaat zu gestatten.

S. 33. Zur Bollstreckung eines in einem Bundesstaate erlassenne Strafurtheils sind die Gerichte eines anderen Bundesstaates nur dann verpflichtet, wenn die strasbare Handlung, wegen welcher die Strase erskannt ist, im Gebiete des Bundesstaates, in welchem sich das ersuchende Gericht besindet, verübt ist (§S. 21. 22.), und wenn außerdem die Strase entweder nur in das Vermögen des Verurtheilten zu vollstrecken ist oder in einer Freiheitsstrase besteht, welche die Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt.

Ift bie Berpflichtung zur Bollftredung einer Freiheitsstrafe begrunbet, so findet die Auslieferung zum Zwede der Strafvollstredung nicht statt.

Dem Ersuchen um Bollftrectung ift eine Aussertigung bes rechts= traftigen Strafurtheils beizufügen.

S. 34. Im Falle ber Auslieferung barf bie Untersuchung ober Strafvollstredung auf anbere Handlungen ober Strafen, als biejenigen, wegen welcher die Auslieferung erfolgt war, nicht erstreckt werben.

Die vorstehende Bestimmung findet auf die von dem Ausgelieferten nach der Auslieferung im Gebiete des Staates, welchem das ersuchende Gericht angehört, verübten strafbaren Handlungen keine Anwendung.

- §. 35. Ist gegen eine Person von den Gerichten eines Bundessstaates wegen einer in diesem Staate begangenen strafbaren Handlung die Untersuchung eingeleitet, so findet, sofern die Verpflichtung zur Auslieferung durch die Bestimmungen der §§. 24. bis 26. nicht ausgeschlossen war, gegen diese Person in einem anderen Staate wegen berselben strafbaren Handlung eine Untersuchung nicht statt.
- S. 36. Insoweit nach ben Borschriften ber Landesgesche die Requisitionen um Rechtshulfe in Straffachen zu bem Geschäftstreise ber Staatsanwaltschaft gehören, finden in Ansehung der von den Bundesstaaten gegenseitig zu gewährenden Rechtshulfe die Borschriften, welche sur die von den Gerichten erlassenen oder an diese gerichteten Requissitionen Anwendung. Gine Berhaftung, Hausssuchung, Beschlagnahme, Auslieserung oder Strafvollstreckung kann jedoch bei einem Gerichte nur auf Grund eines gerichtlichen Beschlusses verlangt werden und nur auf Grund eines solchen Beschlusses erfolgen.

### Dritter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen.

- S. 37. Die Rechtshülfe findet nicht statt, wenn die Vornahme der beantragten Handlung nicht zu dem Geschäftskreise des ersuchten Gerichts gehört, oder wenn eine Handlung des Gerichts, einer Partei oder eines Oritten beantragt wird, deren Vornahme nach dem für dieses Gericht geltenden Rechte verboten ist.
- S. 38. Ueber die Zulässigkeit ber nach diesem Gesetze zu leistenden Rechtshülfe und über die Rechtmäßigkeit der Berweigerung berselben wird ausschließlich von den Gerichten des Staates, welchem das ersuchte Gericht angehört, im geordneten Instanzenzuge entschieden.
- S. 39. Bei Anwendung der Civil- und Strafprozefigesete, welche Borschriften zum Nachtheile der Ausländer enthalten, sowie der Gesete, welche sich auf den Konkurs über das Bermögen der Ausländer beziehen, ift jeder Nordbeutsche als Inländer anzusehen.

Insoweit nach Vorschrift ber Prozefgesetse Zustellungen an Personen, welche im Auslande wohnen oder sich aufhalten, an die Staatsan= waltschaft mit derselben Wirkung, wie an diese Personen selbst, erfolgen,

ist bas Bunbesgebiet als Ausland nicht anzusehen.

S. 40. Jeber Norbbeutsche ist verpstichtet, auf Anordnung des Civils ober Strafgerichts vor demselben zum Zwecke seiner Bernehmung als Zeuge zu erscheinen, auch wenn er einem anderen Bundesstaate ansgehört. Diese Vorschrift sindet keine Unwendung auf Personen, welche nach dem am Wohnsitze derselben geltenden Rechte nicht verbunden sind, persönlich vor Gericht zu erscheinen ober in der betreffenden Sache Zeugeniß abzulegen.

Gehort ber Zeuge einem anberen Bunbesstaate an, so ift seine Bor- labung bei bem Gerichte seines Wohnsitzes zu beantragen. In biesem Falle ist der Zeuge besugt, die Zahlung der Entschädigung für Zeitverssaumniß und Reisekosten nach der in dem einen oder dem anderen dieser Staaten geltenden Taxordnung zu fordern. Die Zahlung ist dem Zeu-

gen auf Verlangen vorschußweise zu leisten.

S. 41. Die Injuriensachen, welche im Wege bes Civilprozesses ver= handelt werben, gelten in Ansehung ber Gewährung ber Rechtshulfe als bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. Soweit jedoch eine Strafe zu vollstrecken ist, kommen die Vorschriften des S. 33. zur Anwendung.

Ift von bem Strafrichter auf Civilentschäbigung erkannt, fo beftimmt fich bie Gewährung ber Rechtshulfe fur bie Bollftreckung bes Ertenntniffes nach ben Borfchriften über bie Bollftredung ber in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten erlassenen Erkenntnisse.

S. 43. Die Roften ber Rechtshulfe find von ber erfuchenben Be-

borbe zu bezahlen.

Wenn eine gablungspflichtige Partei nicht vorhanden, ober wenn bie gablungspflichtige Partei unvermögend ift, fo wird bie Rechtshulfe Koften= und gebührenfrei geleistet. Es sind jedoch die baaren Auslagen, welche burch eine Auslieferung ober burch eine Strafvollstreckung ent= fteben, ber erfuchten Beborbe zu geftatten.

S. 44. Wird ein Gesuch um Rechtshülfe an eine nicht zuständige Beborbe gerichtet, so bat biese bas Gesuch an bie zuständige Beborbe

abzugeben.

S. 45. Die Bestimmungen bieses Gesetzes finden auch auf bereits

anbangige Sachen unter folgenben Beschrantungen Unwendung:

1) die Bollstredung eines Civil- ober Straferkenntnisses, welches in einem Bundesstaate vor bem Zeitpuntte, in welchem Diefes Gefet in Rraft tritt, im Wege bes Kontumazialverfahrens ergangen ift, findet in einem anderen Bunbesstaate auf Grund bieses Gesetzes nicht statt;

2) bie Bestimmungen ber §S. 13. bis 18. finben teine Anwendung, wenn ber Konturs vor bem Zeitpuntte eröffnet ift, in welchem bie-

fes Befet in Rraft tritt.

S. 46. Die zwischen einzelnen Bundesftaaten über Leiftung ber Rechtshulfe abgeschloffenen Bertrage bleiben insoweit in Rraft, als fie mit gegenwärtigem Gefete nicht im Wiberfpruche fteben.

Urfundlich 2c. Gegeben Berlin, ben 21. Juni 1869.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard=Schonhausen.

20. (Rr. 319.) Gefet, betreffend bie Gleichberechtigung ber Ronfessionen in burgerlicher und flaateburgerlicher Beziehung. Bom 3. Juli 1869. B. G.:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Konig von Preugen 2c. verorbnen 2c., was folgt:

## Einziger Artifel.

Alle noch bestehenben, aus ber Verschiedenheit des religiösen Bekennt= niffes hergeleiteten Beschrantungen ber burgerlichen und staatsburgerlichen Rechte werben hierburch aufgehoben. Insbesonbere foll bie Befähigung gur Theilnahme an ber Gemeinde- und Landesvertretung und gur Befleidung öffentlicher Memter vom religiöfen Betenntnig unabhangig fein.

Urkundlich 2c.

21. (Rr. 433.) Geset, betreffenb bie Bewilligung von lebenslänglichen Benfionen und Unterfrühungen an Militärpersonen ber Unterklassen ber vormaligen Schleswig-Holfteinschen Armee, sowie an beren Wittwen und Waisen. Bom 3. März 1870. B.-G.: Bl. Nr. 5. S. 39 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen 2c., was folgt:

- S. 1. Den Militärpersonen ber vormaligen, im Jahre 1851 aufgelösten Schleswig-Holsteinschen Armee von der Klasse der Unterossiziere, Gemeinen und Militär-Unterbeamten (Klassisication der Militärpersonen, Bundesgeschblatt 1867 S. 283 ff. in Verdindung mit dem Chargens verzeichniß des Tariss B. zur Verordnung vom 15. Februar 1850. Gesetblatt für die Herzogthümer Schleswig-Holstein 1850. 3. Stück Nr. 6.), welche bei ihrem Eintritt in diese Armee einem Staate des Nordbeutschen Bundes angehört haben oder gegenwärtig einem solchen angehören, ingleichen den Wittwen und Waisen dieser Militärpersonen, werden vom 1. Juli 1867 ab Pensionen aus der Bundeskasse bewilligt, nach Maaßgade der das Invaliden-Versorgungswesen betreffenden, in den Staaten des Nordbeutschen Bundes geltenden Gesetze und Vorschriften, unter Verücksichung jedoch der in gegenwärtigem Gesetze enthaltenen näheren Bestimmungen.
- S. 2. Die Anwendung der im S. 1. gedachten Gesetze und Vorsschriften, insbesondere der SS. 1. und 6. bis 13. des Gesetzes vom 6. Juli 1865 und des S. 1. des Gesetzes vom 9. Februar 1867 (Gesetze blatt des Norddeutschen Bundes Nr. 10. pro 1867 S. 126.) auf die genannten Miltärpersonen sindet dergestalt statt, daß danach der Anspruch auf Pension vom 1. Juli 1867 ab allen denen zuerkannt wird, welche zur Zeit ihres Ausscheidens aus der Schleswig-Holsteinschen Armee oder zur Zeit der Ausschlichen pensionsberechtigt gewesen sein würden, wenn damals ihre Ansprüche nach diesen Gesetzen und Vorschriften bezurtheilt worden wären.

Ein Nachweis, daß die vorhandene Invalidität eine Folge des Dienstes sei, wird von denjenigen, welche beziehungsweise 20, 15, 12 und

8 Jahre gebient haben, nicht geforbert.

- S. 3. Soweit es auf ben Grab ber Invalibität und Erwerbsunsfähigkeit ber betreffenden Militärpersonen (SS. 1. und 2.) ankommt, wird angenommen, daß der gegenwärtige Zustand derselben zur Zeit ihres Ausscheibens aus der Schleswig-Holsteinschen Armee oder zur Zeit der Auflösung berselben bestanden habe.
- S. 4. Die Felbzüge ber Jahre 1848, 1849 und 1850 werben, ein jeber für sich, ben babei Betheiligten bei Berechnung ber Dienstzgeit als Kriegsjahre in Anrechnung gebracht. Die vor bem Eintritt in bie Schleswig Holsteinsche Armee in einer anberen Armee des Nordbeutschen Bundes ober in ber Danischen zurückgelegte Dienstzeit wird als Dienstzeit nach ihrer wirklichen Dauer gerechnet.
- S. 5. Diejenigen Militärpersonen (S. 1.), welche als ehemalige Schleswig Holsteinsche Solbaten beim Erscheinen bes gegenwärtigen Geses Unterstützungen aus öffentlichen Fonds beziehen, verbleiben im Genusse bieser Unterstützungen, wenn sie es nicht vorziehen, ihre Ansprüche nach ben vorstehenden S. 2—4. geltend zu machen. Letzterenfalls kommen

bie empfangenen Unterftühungen auf bie Penfionsbeträge, welche ihnen

zuerkannt werben, vom 1. Juli 1867 ab zur Anrechnung.

S. 6. Die Pensionen ber im Staats-, Kommunal- ober stänbischen Inftitutendienste angestellten, nach gegenwärtigem Geset pensionsberechtigten Personen werden nach den diesfalls in Preußen geltenden Borschriften für die Dauer der Anstellung belassen, gefürzt oder gänzlich eingezogen. Die beim Erscheinen des gegenwärtigen Gesetzs dereits Angestellten bleiben jedoch im Genusse der Unterstützungen, welche ihnen als ehemaligen Schleswig-Holsteinschen Soldaten zc. neben ihrem Civil-Einkommen bis- her gewährt worden sind.

S. 7. Die nach gegenwärtigem Gesets geltend zu machenden Pensions ansprüche mussen innerhalb der nächsten drei Jahre nach der Bekannt machung besselben angemeldet werden; Ansprüche, welche nach Ablauf dieser Frist erhoben werden, können nur nach den Bestimmungen des Abschnitts II. des Gesetzes vom 6. Juli 1865 beurtheilt werden.

S. 8. Den Wittwen ber in ben Feldzügen von 1848, 1849 und 1850 gebliebenen, an den erlittenen Verwundungen oder Beschädigungen, oder in Folge der Kriegsstrapazen gestorbenen Militärpersonen (S. 1.) wird, sosen der Berstorbene bei seinem Eintritt in die Schleswig-Holssteinsche Armee oder bei seinem Ableben einem Staate des Nordbeutschen Bundes angehörte, eine Unterstützung nach Maaßgabe der SS. 3. und 5. des Gesetzs vom 9. Februar 1867 gewährt. Die diessfälligen Beträge sind ebenfalls vom 1. Juli 1867 ab zahlbar.

Den Wittwen und Waisen ber übrigen Militärpersonen, welche nach ber Berordnung vom 15. Februar 1850 pensionsberechtigt sein würden, werden im Falle und nach Maaßgabe ber Bedürftigkeit Unterstützungen bis zur Höhe ber im Gesetze vom 9. Februar 1867 bestimmten Beträge

gewährt.

Das im S. 5. über Anrechnung bereits zahlbarer Unterstützungen

Besagte findet auch hier Unwendung.

§. 9. Die auf Grund gegenwärtigen Gesetzes zuständigen Bensionen und Unterstützungen können den Betheiligten nicht angewiesen werden, wenn dieselben bereits eine gleich hohe Pension 2c. aus Staats=, Kommu=nal= oder ständischen Institutensonds beziehen.

Ift lettere niedriger als die nach biefem Gesetze zu gewährende Pension ober Unterstützung, so wird zur Erfüllung des Mehrbetrages ber

erforberliche Zuschuß gewährt.

S. 10. Die vorstehenben Bestimmungen sinden innerhalb der entssprechenben Chargen auch auf die vormalige Schleswig-Holsteinsche Masrine Anwendung.

§. 11. Die auf Grund bieses Gesetes jährlich zu zahlenden Betrage sind in ben Bundeshaushalts - Stat des betreffenden Jahres als außerorbentliche Ausgabe aufzunehmen.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 3. Marg. 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard Schonhausen.

22. (Rr. 475.) Gefet wegen Beseitigung ber Doppelbesteuerung. Bom 13. Mai 1870. B.-G.-Bl. Rr. 14. G. 119 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Breußen zc. ver-

orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Ein Norbbeutscher barf vorbehaltlich ber Bestimmungen in ben §S. 3. und 4. zu ben birekten Staatssteuern nur in bemjenigen Bundesstaate herangezogen werben, in welchem er seinen Wohnsit hat.

Einen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat ein Nordbeutscher an dem Orte, an welchem er eine Wohnung unter Umständen inne hat, welche auf die Absicht der dauernden Beibehaltung einer solchen schlies gen laffen.

S. 2. Ein Norbbeutscher, welcher in keinem Bundesstaate einen Wohnsit hat, barf nur in bemjenigen Staate, in welchem er fich auf

halt, zu ben birekten Staatssteuern herangezogen werben.

hat ein Nordbeutscher in seinem Heimathsstaate und außerbem in anderen Bundesstaaten einen Wohnsit, so darf er nur in dem ersteren zu den direkten Staatssteuern herangezogen werden.

In Bundes- ober Staatsbiensten stehende Nordbeutsche durfen nur in bemjenigen Bundesstaate besteuert werben, in welchem sie ihren bienste

lichen Wohnfit haben.

S. 3. Der Grundbesitz und ber Betrieb eines Gewerbes, sowie bas aus biesen Quellen herrührende Einkommen barf nur von bemjenigen Bundesstaate besteuert werden, in welchem ber Grundbesitz liegt ober bas Gewerbe betrieben wirb.

S. 4. Gehalt, Penfion und Wartegelb, welche Norbbeutsche Militärpersonen und Civilbeamte, sowie beren hinterbliebene aus ber Kaffe eines Bundesstaates beziehen, sind nur in bemjenigen Staate zu besteuern, welcher die Zahlung zu leisten hat.

S. 5. An den Wirtungen, welche der Wohnsts oder Aufenthalt außerhalb des Bundesgebietes auf die Steuerpflichtigkeit eines Nordbeut=

schen außert, wird burch bas gegenwärtige Geset nichts geanbert. S. 6. Gegenwärtiges Geset tritt mit bem 1. Januar 1871 in

Wirtfamteit.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 13. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

23. (Rr. 503.) Gefet über bie Abgaben von ber Flößerei. Bom 1. Juni 1870. B.: G. 81. Rr. 18. S. 312 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Breugen zc. ver-

ordnen 2c., was folgt:

S. 1. Auf ben nur flößbaren Strecken berjenigen natürlichen Bafsferstraßen, welche mehreren Bundesstaaten gemeinschaftlich sind, durfen von der Flößerei mit verbundenen Hölzern Abgaben nur für die Besnutzung besonderer zur Erleichterung des Berkehrs bestimmten Anstalten erhoben werden.

Das Bundespräsidium bestimmt für bie einzelnen Rluffe Termine, an welchen bie fernere Erhebung ber nach ber vorstehenben Bestimmung

unzulässigen Abgaben aufhört.

S. 2. Für die Aufhebung der nach S. 1. unzulässigen Abgaben wird alsbann eine Entschäbigung geleiftet, wenn bas Recht zur Erhebung ber Abgabe auf einem läftigen Privatrechtstitel beruht und nicht einem Bunbesftaate zufteht.

Die Leistung ber Entschädigung erfolgt aus ber Bundestaffe; die Entschädigung besteht in bem achtzehnfachen Betrage bes burchschnittlichen Reinertrages ber Abgabe aus ben brei Sahren 1867, 1868 und 1869.

Der Antrag auf Entschäbigung ist bei Bermeibung ber Praklusion bis jum 1. Januar 1871 an bas Bundestangler-Amt zu richten. Wenn basselbe ben Anspruch ganz ober theilweise zurückweist, so findet gegen biese Entscheidung ber Rechtsweg statt. Die Klage muß binnen einer Frist von 90 Tagen, von dem Tage der zurückweisenden Entscheidung an gerechnet, erhoben werden; sie ist gegen den Bundessistus, vertreten burch bas Bundestanzler-Umt, zu richten, und bei bem Stadtgerichte zu Berlin als dem zuständigen Prozefigerichte erfter Inftanz anzubringen. In letter Inftang wird von bem Bunbed-Dberhandelsgerichte entschieben.

S. 3. Ubgaben, welche als Entschäbigungen an Besitzer von Wasferwerten, insbesondere Wehren zu betrachten find, gehören nicht zu ben nach ber Bestimmung bes &. 1. unzulässigen. Es burfen jeboch vom 1. Januar 1872 an bergleichen Abgaben:

1) nur in Gelbe nach Tarifen, welche von ben Landesregierungen fest-

geftellt worden, erhoben werden;

2) ben Betrag, in welchem fie bisher erhoben find, und bas Daaß einer billigen Entschäbigung für geleistete Dienste, Beschäbigung ber Wehre, ober gehinderten Betrieb nicht überschreiten;

3) bei neu angelegten Mühlen ober nicht mehr vorhandenen Wehren

überall nicht erhoben werben.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 1. Juni 1870. Wilhelm. (L. S.)

Gr. v. Bismard=Schonhaufen.

24. (Rr. 510.) Gefet über bie Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes: unb Staatsangehörigfeit. Bom 1. Juni 1870. B. G. Bl. Rr. 20. S. 355 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. ver= ordnen 2c., was folgt:

S. 1. Die Bunbesangehörigkeit wirb burch bie Staatsangehörigkeit

in einem Bunbesftaate erworben und erlifcht mit beren Berluft.

Angehörige bes Großherzogthums heffen besitzen bie Bunbesange= borigfeit nur bann, wenn fie in ben gum Bunbe gehörigen Theilen bes Großberzogthums heimatheberechtigt find.

S. 2. Die Staatsangehörigkeit in einem Bunbesstaate wird fortan

nur begründet:

1) burch Abstammung (§. 3.),

2) burch Legitimation (§. 4.),

3) burch Berheirathung (S. 5.),

4) für einen Nordbeutschen burch Aufnahme und } (§S. 6 ff.).

Die Adoption hat für sich allein diese Wirkung nicht.

- S. 3. Durch bie Geburt, auch wenn biese im Auslande erfolgt, erwerben eheliche Kinder eines Nordbeutschen die Staatsangehörigkeit bes Baters, uneheliche Kinder einer Nordbeutschen die Staatsangehörigkeit ber Mutter.
- S. 4. Ist ber Bater eines unehelichen Kindes ein Nordbeutscher und besitzt die Mutter nicht die Staatsangehörigkeit des Baters, so er- wirbt das Kind durch eine den gesetzlichen Bestimmungen gemäß erfolgte Legitimation die Staatsangehörigkeit des Baters.

3. 5. Die Berheirathung mit einem Nordbeutschen begründet für

bie Chefrau die Staatsangehörigkeit bes Mannes.

§. 6. Die Aufnahme, sowie bie Naturalisation (§. 2. Nr. 4. und 5.) erfolgt burch eine von ber höheren Berwaltungsbehörde ausgefer=

tiate Urkunbe.

S. 7. Die Aufnahme-Urkunde wird jedem Angehörigen eines ansberen Bundesstaates ertheilt, welcher um dieselbe nachsucht und nachweist, daß er in dem Bundesstaate, in welchem er die Aufnahme nachsucht, sich niedergelassen habe, sofern kein Grund vorliegt, welcher nach den SS. 2. dis 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundesgesetzt). S. 55.) die Abweisung eines Neuanziehenden oder die Bersagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtsertigt.

. 8. Die Naturalisations-Urkunde darf Ausländern nur dann er=

theilt werben, wenn fie

1) nach ben Gesetzen ihrer bisherigen Heimath bispositionsfähig sind, es sei benn, daß der Mangel der Dispositionsfähigkeit durch die Zustimmung des Vaters, des Vormundes oder Kurators des Aufzunehmenden erganzt wird;

2) einen unbescholtenen Lebenswandel geführt haben;

3) an bem Orte, wo sie sich nieberlassen wollen, eine eigene Wohnung ober ein Unterkommen finden;

4) an biefem Orte nach ben baselbst bestehenben Berhaltniffen sich

und ihre Angehörigen zu ernähren im Stanbe find.

Bor Ertheilung ber Naturalisations-Urkunde hat die höhere Berswaltungsbehörde die Gemeinde, beziehungsweise den Armenverband des jenigen Orts, wo der Aufzunehmende sich niederlassen will, in Beziehung auf die Erfordernisse unter Nr. 2., 3. und 4. mit ihrer Erklärung zu hören.

Bon Angehörigen ber Königreiche Bayern und Württemberg und bes Großherzogthums Baben soll, im Falle ber Reziprozität, bevor sie naturali sirt werden, der Nachweis, daß sie die Militärpslicht gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt haben oder davon befreit worden sind, gefor=

bert merben.

S. 9. Gine von ber Regierung ober von einer Centrals ober hohes ren Berwaltungsbehörbe eines Bundesstaates vollzogene ober bestätigte Bestallung für einen in den unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst ober in den Kirchens, Schuls ober Kommunalbienst aufgenommenen Ausländer oder Angehörigen eines anderen Bundesstaates vertritt die

Stelle ber Naturalisations-Urkunde, beziehungsweise Aufnahme : Urkunbe, fofern nicht ein entgegenftebenber Borbebalt in ber Bestallung ausge= brudt wird.

Ift bie Auftellung eines Auslanders im Bundesbienft erfolgt, fo erwirbt ber Angestellte bie Staatsangehörigfeit in bemjenigen Bunbesftaate, in welchem er feinen bienftlichen Wohnfit hat.

S. 10. Die Naturalisations-Urkunde, beziehungsweise Aufnahme-Urtunde, begrundet mit bem Zeitpuntte ber Aushandigung alle mit ber

Staatsangehörigfeit verbundenen Rechte und Pflichten.

S. 11. Die Berleihung ber Staatsangehörigkeit erftreckt fich, infofern nicht babei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf bie Chefrau und die noch unter väterlicher Gewalt stehenden minberjährigen Kinder.

Der Wohnsit innerhalb eines Bunbesftaates begrundet fur

sich allein die Staatsangehörigkeit nicht.

S. 13. Die Staatsangehörigkeit geht fortan nur verloren:

1) burch Entlassung auf Antrag (§§. 14 ff.); 2) burch Ausspruch ber Behörbe (§§. 20. und 22.); 3) burch gehnjährigen Aufenthalt im Auslande (§. 21.);

4) bei unehelichen Rindern durch eine ben gefeglichen Bestimmungen gemäß erfolgte Legitimation, wenn ber Bater einem anderen Staate angehört als bie Mutter;

5) bei einer Nordbeutschen durch Berheirathung mit dem Angehörigen

eines anderen Bundesstaates ober mit einem Auslander.

S. 14. Die Entlassung wird burch eine von ber höheren Berwaltungsbehörbe bes Heimathsstaates ausgesertigte Entlassungs-Urkunbe ertheilt.

S. 15. Die Entlassung wirb jebem Staatsangehörigen ertheilt, welcher nachweift, bag er in einem anberen Bunbesstaate bie Staatsangeborigfeit erworben bat.

In Ermangelung bieses Nachweises barf sie nicht ertheilt werden:

1) Wehrpflichtigen, welche fich in bem Alter vom vollenbeten fiebenzehnten bis zum vollendeten funf und zwanzigften Lebensjahre befinden, bevor sie ein Zeugniß ber Kreis-Ersagkommiffion barüber beigebracht haben, daß sie die Entlassung nicht blos in der Absicht nachsuchen, um sich ber Dienstpflicht im stehenben Seere ober in der Klotte zu entziehen;

2) Militarpersonen, welche zum stehenben Beere ober zur Flotte ge= horen, Offizieren bes Beurlaubtenstandes und Beamten, bevor sie

**L**....

aus bem Dienste entlassen sinb; 3) ben zur Reserve bes stehenben Heeres und zur Landwehr, sowie ben zur Referve ber Flotte und zur Seewehr gehörigen und nicht ale Offiziere angestellten Bersonen, nachbem sie zum aktiven Dienste einberufen worben find.

Nordbeutschen, welche nach bem Königreich Bayern, dem Königreich Württemberg ober dem Großherzogthum Baben ober nach ben nicht zum Bunde gehörigen Theilen bes Großherzogthums Heffen auswandern wollen, ift im Falle ber Reziprozität die Entlassung zu verweigern, fo lange fie nicht nachgewiesen haben, bag ber betreffenbe Staat fie aufzunehmen bereit ift.

S. 17. Aus anderen als aus ben in ben SS. 15. und 16. bezeich= neten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht verweigert werden. Für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr bleibt bem Bundespräsidium der Erlaß besonderer Anordnung vorbehalten.

S. 18. Die Entlassungs-Urfunde bewirft mit bem Zeitpunkte ber

Aushändigung den Berlust der Staatsangehörigkeit.

Die Entlassung wird unwirksam, wenn der Entlassene nicht binnen sechs Monaten vom Tage der Aushändigung der Entlassungs-Urkunde an seinen Wohnsit außerhalb des Bundesgebietes verlegt oder die Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate erwirbt.

S. 19. Die Entlassung erstreckt sich, insofern nicht babei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die Ehrfrau und die noch unter va-

terlicher Gewalt stehenben minberjährigen Kinber.

§. 20. Nordbeutsche, welche sich im Auslande aufhalten, können ihrer Staatsangehörigkeit durch einen Beschluß der Centralbehörde ihres Heimathsstaates verlustig erklärt werden, wenn sie im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr einer durch das Bundespräsidium für das ganze Bundesgebiet anzuordnenden ausdrücklichen Aufforderung zur Rückehr

binnen der darin bestimmten Frist keine Folge leisten.

S. 21. Nordbeutsche, welche das Bundesgebiet verlassen und sich zehn Jahre lang ununterbrochen im Auslande aufhalten, verlieren das durch ihre Staatsangehörigkeit. Die vorbezeichnete Frist wird von dem Zeitpunkte des Austritts aus dem Bundesgebiete oder, wenn der Austretende sich im Besitz eines Reisepapieres oder Heimathsscheines befindet, von dem Zeitpunkte des Ablaufs dieser Papiere an gerechnet. Sie wird unterbrochen durch die Eintragung in die Matrikel eines Bundeskonsuslats. Ihr Lauf beginnt von Neuem mit dem auf die Löschung in der Matrikel solgenden Tage.

Der hiernach eingetretene Verlust ber Staatsangehörigkeit erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau und die unter väterlicher Gewalt stehens ben minberjährigen Kinder, soweit ste sich bei dem Chemanne, bes

giebungsweise Bater befinben.

Für Nordbeutsche, welche sich in einem Staate des Auslandes mins bestens fünf Jahre lang ununterbrochen aushalten und in demselben zusgleich die Staatsangehörigkeit erwerben, kann durch Staatsvertrag die zehnsährige Frist dis auf eine fünfjährige vermindert werden, ohne Unsterschied, ob die Betheiligten sich im Besitze eines Reisepapieres oder Beimathsschienes befinden oder nicht.

Nordbeutsche, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande verloren und keine andere Staatsangehörigkeit erworben haben, kann die Staatsangehörigkeit in dem früheren Heimaths= staats wieder verliehen werden, auch ohne daß sie sich dort niederlassen.

Nordbeutsche, welche ihre Staatsangehörigkeit burch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande verloren haben und demnächst in das Gebiet des Nordbeutschen Bundes zurückehren, erwerben die Staatsangehörigskeit in demjenigen Bundesstaate, in welchem sie sich niedergelassen haben, durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde ausgefertigte Aufnahmes Urkunde, welche auf Nachsuchen ihnen ertheilt werden muß.

§. 22. Tritt ein Norbbeutscher ohne Erlaubniß seiner Regierung in frembe Staatsbienste, so kann bie Centralbehorbe seines Beimaths:

ftaates benfelben burch Beschluß seiner Staatsangeborigkeit verluftig erklaren, wenn er einer ausbrucklichen Aufforberung zum Austritte binnen ber barin bestimmten Frift feine Folge leiftet.

S. 23. Wenn ein Nordbeutscher mit Erlaubnig feiner Regierung bei einer fremben Macht bient, so verbleibt ibm seine Staatsangebo-

rialeit.

S. 24. Die Ertheilung von Aufnahme-Urtunden und in ben Kal-

len bes S. 15. Absat 1. von Entlassungs-Urtunden erfolgt tostenfrei.

Für die Ertheilung von Entlaffungs-Urfunden in anderen als ben im S. 15. Abfat 1. bezeichneten Fallen barf an Stempelabgaben und Ausfertigungegebuhren aufammen nicht mehr als bochftens Gin Thaler erhoben werben.

Für bie beim Erlasse bieses Gesetzes im Auslande sich aufhaltenben Angehörigen berjenigen Bunbesftaaten, nach beren Gefegen bie Staatsangehörigkeit burch einen gebnjährigen ober langeren Aufenthalt im Auslande verloren ging, wird ber Lauf biefer Frist burch biefes Selet nicht unterbrochen.

Für die Angehörigen ber übrigen Bundesstaaten beginnt ber Lauf ber im S. 21. bestimmten Frist mit bem Tage ber Wirksamkeit dieses

Gefebes.

S. 26. Alle biesem Gesetze zuwiderlaufenden Borschriften werben aufgeboben.

S. 27. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1871 in Kraft.

Urkunblich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 1. Juni 1870.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard-Schönbausen.

25. (Rr. 506.) Befet, betreffend bas Urbeberrecht an Schriftwerten, Abbilbungen, mufitalifden Kompositionen und bramatifden Berten. Bom 11. Juni 1870.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Breuken ac. verorbnen 2c., was folat:

#### I. Schriftfüde.

# a. Ausichliefliches Recht bes Urbebers.

S. 1. Das Recht, ein Schriftwerk auf mechanischem Wege zu

vervielfältigen, fteht bem Urheber besselben ausschließlich zu.

S. 2. Dem Urheber wird in Beziehung auf ben burch bas gegenwärtige Gesetz gewährten Schutz ber Herausgeber eines aus Beitragen Mehrerer bestehenden Werkes gleich geachtet, wenn dieses ein einheitliches Ganzes bilbet.

Das Urheberrecht an ben einzelnen Beiträgen steht ben Urhebern

berfelben zu.

S. 3. Das Recht bes Urhebers geht auf bessen Erben über. Dieses Recht tann beschräntt ober unbeschräntt burch Bertrag ober burch Berfügung von Tobeswegen auf Anbere übertragen werben.

#### b. Berbot bes Rachbruds.

§. 4. Jebe mechanische Bervielfältigung eines Schriftwerkes, welche ohne Genehmigung bes Berechtigten (§§. 1. 2. 3.) hergestellt wirb, heißt Nachbruck und ist verboten.

Hinsichtlich bieses Berbotes macht es keinen Unterschieb, ob bas

Schriftwerk gang ober nur theilweise vervielfältigt wirb.

Als mechanische Bervielfältigung ift auch bas Abschreiben anzusehen, wenn es bazu bestimmt ist, ben Druck zu vertreten.

§. 5. Als Nachbruck (§. 4.) ist auch anzusehen:

a) der ohne Genehmigung bes Urhebers erfolgte Abdruct von noch

nicht veröffentlichten Schriftwerken (Manuftripten).

Auch der rechtmäßige Besitzer eines Manustriptes oder einer Abschrift desselben bedarf der Genehmigung des Urhebers zum Abdruck;

b) ber ohne Genehmigung bes Urhebers erfolgte Abbrud von Bortragen, welche jum Zwede ber Erbauung, ber Belehrung ober

ber Unterhaltung gehalten sinb;

c) ber neue Abbruck von Werken, welchen ber Urheber ober ber Berleger bem unter ihnen bestehenben Bertrage zuwider veranstaltet;

d) bie Anfertigung einer größeren Angahl von Exemplaren eines Werkes Seitens bes Berlegers, als demfelben vertragsmäßig ober gestilch gestattet ift.

S. 6. Uebersetzungen ohne Genehmigung bes Urhebers bes Origi=

nalwerkes gelten als Nachbruck:

a) wenn von einem, zuerst in einer tobten Sprache erschienenen Werke eine Uebersehung in einer lebenben Sprache herausgegeben wird;

b) wenn von einem gleichzeitig in verschiebenen Sprachen berausgegebenen Werke eine Uebersetzung in einer biefer Sprachen ver-

anstaltet wirb;

c) wenn ber Urheber sich das Recht der Uebersetzung auf dem Titelsblatte ober an der Spite des Werkes vorbehalten hat, vorausgesetzt, daß die Veröffentlichung der vorbehaltenen Uebersetzung nach dem Erscheinen des Originalwerkes binnen einem Jahre begonnen und binnen drei Jahren beendet wird. Das Kalenderjahr, in welchem das Originalwerk erschienen ist, wird hierbei nicht mitgerechnet.

Bei Originalwerken, welche in mehreren Banben ober Abtheilungen erscheinen, wird jeder Band ober jede Abtheilung im Sinne bieses Paragraphen als ein besonderes Werk angesehen, und muß der Borbehalt der Uebersetzung auf jedem Bande ober jeder Abtheilung wiederholt

werben.

Bei bramatischen Werken muß bie Uebersetzung innerhalb sechs Monaten, vom Tage ber Veröffentlichung bes Originals an gerechnet,

vollständig erschienen fein.

Der Beginn und beziehungsweise die Bollenbung ber Uebersetung muß zugleich innerhalb ber angegebenen Fristen zur Eintragung in die Eintragsrolle (§S. 39 ff.) angemelbet werden, widrigenfalls ber Schutz gegen neue Uebersetzungen erlischt.

Die Uebersetung eines noch ungebruckten gegen Nachbruck geschützten Schriftwerkes (§. 5. Littr. a. und b.) ist als Nachbruck anzusehen.

Uebersetungen genießen gleich Originalwerken ben Schut bieses Gefetes gegen Nachbruck.

Bas nicht als Rachbruck anzusehen ift.

S. 7. Als Nachbruck ist nicht anzusehen:

a) bas wortliche Anführen einzelner Stellen ober kleinerer Theile eines bereits veröffentlichten Werkes ober bie Aufnahme bereits veröffentlichter Schriften von geringerem Umfang in ein größeres Ganzes, sobald biefes nach seinem Hauptinhalt ein selbstständiges wiffenschaftliches Wert ift, sowie in Sammlungen, welche aus Werten mehrerer Schriftsteller zum Kirchen=, Schul= und Unterrichtsgebrauch ober zu einem eigenthumlichen literarischen Zwede Borausgesett ist jeboch, bag ber Urheber veranstaltet werben. ober die benutte Quelle angegeben ift;

b) ber Abbruck einzelner Artikel aus Zeitschriften und anberen offentlichen Blattern mit Ausnahme von novelliftischen Erzeugniffen und wiffenschaftlichen Ausarbeitungen, sowie von fonftigen großeren Mittheilungen, sofern an ber Spite ber letteren ber Abbrud

untersagt ist;

c) ber Abbrud von Gefetbuchern, Gefeten, amtlichen Erlaffen, öffent-

lichen Aftenstücken und Verhandlungen aller Art;

d) ber Abbruck von Reben, welche bei ben Berhandlungen ber Gerichte, ber politischen, tommunalen und firchlichen Bertretungen, sowie ber politischen und ähnlichen Bersammlungen gehalten werben.

d. Dauer bes ausschließlichen Rechtes bes Urhebers.

S. 8. Der Schutz bes gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachbruck wird, vorbehaltlich ber folgenden besonderen Bestimmungen, für die Lebensbauer bes Urhebers (SS. 1. und 2.) und breißig Jahre nach bem Tobe beffelben gewährt.

S. 9. Bei einem von mehreren Personen als Miturhebern verfaßten Werte erstrect fich bie Schutfrift auf bie Dauer von breifig

Jahren nach bem Tobe bes Lettlebenben berfelben.

Bei Werten, welche burch Beitrage mehrerer Mitarbeiter gebilbet werben, richtet sich die Schutfrist für die einzelnen Beiträge banach, ob bie Urheber berselben genannt sind ober nicht (§§. 8. 11.).

S. 10. Ginzelne Auffate, Abhandlungen 2c., welche in periodischen Werken, als: Zeitschriften, Taschenbuchern, Kalenbern 2c., erschienen find, darf der Urheber, falls nichts Anderes verabredet ist, auch ohne Einwilligung bes Herausgebers ober Berlegers bes Werkes, in welches diefelben aufgenommen sind, nach zwei Jahren vom Ablauf bes Jahres bes Erscheinens an gerechnet, anderweitig abbruden.

S. 11. Bei Schriftwerken, welche bereits veröffentlicht find, ift bie im S. 8. vorgeschriebene Dauer des Schutes an die Bedingung geknüpft, baß ber mahre Name bes Urhebers auf bem Titelblatte ober unter ber

Zueignung ober unter ber Vorrebe angegeben ift.

Bei Werken, welche burch Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebilbet werben, genügt es für ben Schut ber Beiträge, wenn ber Name bes Urhebers an ber Spite ober am Schluß bes Beitrags angegeben ift.

Ein Schriftwert, welches entweber unter einem anberen, als bem

wahren Namen bes Urhebers veröffentlicht, ober bei welchem ein Urheber gar nicht angegeben ift, wird breißig Jahre lang, von der ersten

Herausgabe an gerechnet, gegen Nachbrud geschützt (§. 28.).

Wird innerhalb breißig Jahre, von der ersten Herausgabe an gerechnet, der wahre Name des Urhebers von ihm selbst oder seinen hierzu legitimirten Rechtsnachfolgern zur Eintragung in die Eintragsrolle (§§. 39 ff.) angemelbet, so wird badurch dem Werke die im §. 8. bestimmte längere Dauer des Schutzes erworden.

S. 12. Die erst nach bem Tobe bes Urhebers erschienenen Werke werben breißig Jahre lang, vom Tobe bes Urhebers an gerechnet, gegen

Rachbrud geschütt.

S. 13. Atademien, Universitäten, sonstige juristische Personen, öffentliche Unterrichtsanstalten, sowie gelehrte ober andere Gesellschaften, wenn sie als Herausgeber dem Urheber gleich zu achten sind (S. 2.), genießen für die von ihnen herausgegebenen Werke einen Schutz von dreißig Jahren nach deren Erscheinen.

S. 14. Bei Werken, bie in mehreren Banben ober Abiheilungen erscheinen, wird die Schutzfrift von bem ersten Erscheinen eines jeden

Banbes ober einer jeben Abtheilung an berechnet.

Bei Werken jedoch, die in einem ober mehreren Banben eine eine zige Aufgabe behandeln und mithin als in sich zusammenhangend zu bestrachten sind, beginnt die Schutzfrist erst nach dem Erscheinen des letzten

Banbes ober ber letten Abtheilung.

Wenn inbessen zwischen ber Herausgabe einzelner Banbe ober Abetheilungen ein Zeitraum von mehr als brei Jahren verstoffen ist, so sind die vorher erschienenen Bande, Abtheilungen 2c. als ein für sich bestehendes Werk und ebenso die nach Ablauf der drei Jahre erscheinens ben weiteren Fortsetzungen als ein neues Werk zu behandeln

. §. 15. Das Berbot ber Herausgabe von Uebersetungen bauert in bem Falle des §. 6. Littr. b. fünf Jahre vom Erscheinen des Orizginalwerkes, in dem Falle des §. 6. Littr. c. fünf Jahre vom ersten Erscheinen der rechtmäßigen Uebersetung ab gerechnet.

S. 16. In ben Zeitraum ber gesetlichen Schutfrist (SS. 8 ff.) wird das Todesjahr des Berfassers, beziehungsweise das Kalenderjahr bes ersten Erscheinens des Werkes ober der Uebersetzung nicht eingerechnet.

S. 17. Ein Heimfallsrecht bes Fistus ober anberer zu herrenlosen Berlassenschaften berechtigter Personen findet auf das ausschließliche Recht des Urhebers und seiner Rechtsnachfolger nicht statt.

# e. Entichabigung und Strafen.

S. 18. Wer vorsätzlich ober aus Fahrlässigeit einen Rachbruck (SS. 4 ff.) in der Absicht, denselben innerhalb ober außerhalb des Nordsbeutschen Bundes zu verbreiten, veranstaltet, ist den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger zu entschädigen verpflichtet und wird außerdem mit einer Gelbstrase dis zu Sintausend Thalern bestraft.

Die Bestrafung bes Nachbrucks bleibt jeboch ausgeschloffen, wenn ber Beranstalter besselben auf Grund entschulbbaren, thatsächlichen ober

rechtlichen Irrthums in gutem Glauben gehandelt hat.

Rann die verwirkte Gelbstrafe nicht beigetrieben werben, fo wird

bieselbe nach Maaggabe ber allgemeinen Strafgesetze in eine entsprechenbe

Freiheitsstrafe bis zu feche Monaten umgewandelt.

Statt jeber aus biefem Gefete entspringenben Entschäbigung tann auf Berlangen bes Beschäbigten neben ber Strafe auf eine an ben Beschäbigten zu erlegende Gelbbuße bis zum Betrage von zweitausenb Thalern erkannt werben. Für biefe Buße haften bie zu berselben Berurstheilten als Gesammtschulbner.

Eine erkannte Buße schließt bie Geltenbmachung eines weiteren

Entschäbigungsanspruches aus.

Benn ben Beranstalter bes Nachbrucks tein Verschulben trifft, so haftet er bem Urheber ober bessen Rechtsnachfolger für ben entstandenen

Schaben nur bis zur Hohe seiner Bereicherung.

S. 19. Darüber, ob ein Schaben entstanden ist, und wie boch sich berselbe beläuft, besgleichen über ben Bestand und die Höhe einer Bereicherung, entscheibet bas Gericht unter Burbigung aller Umstände nach

freier Ueberzeugung.

S. 20. Wer vorfählich ober aus Fahrlässigkeit einen Anberen zur Beranstaltung eines Nachbrucks veranlaßt, hat die im S. 18. festgesetzte Strafe verwirft, und ist ben Urheber ober bessen Rechtsnachfolger nach Maangabe ber &S. 18. und 19. zu entschädigen verpflichtet, und zwar felbst bann, wenn ber Beranstalter bes Nachbrucks nach S. 18. nicht strafbar ober ersatverbindlich sein sollte. Wenn der Beranstalter des Nachdrucks ebenfalls vorsätzlich ober

aus Fahrläffigkeit gehandelt hat, fo haften Beibe bem Berechtigten foli=

barisch.

Die Strafbarkeit und die Ersatzverbindlickkeit der übrigen Theil= nehmer am Nachbruck richtet sich nach ben allgemeinen gesetzlichen Vor-

schriften.

S. 21. Die vorrätbigen Nachbrucks-Exemplare und die zur widerrechtlichen Bervielfältigung ausschließlich bestimmten Borrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabguffe 2c., unterliegen ber Gingiehung. Diefelben find, nachbem bie Gingiehung bem Gigenthumer gegenüber rechtsträftig ertannt ift, entweber zu vernichten ober ihrer gefährbenden Form zu entkleiden und alsbann dem Eigenthumer zuruckzugeben.

Wenn nur ein Theil bes Werkes als Nachbruck anzusehen ist, so erstreckt sich die Einziehung nur auf den als Nachdruck erkannten Theil

bes Wertes und bie Vorrichtungen zu biefem Theile.

Die Einziehung erftreckt fich auf alle biejenigen Nachbrucks-Erem= plare und Borrichtungen, welche fich im Gigenthum bes Beranftalters bes Nachbrucks, bes Druckers, ber Sortimentsbuchhandler, ber gewerbsmäßigen Verbreiter und besjenigen, welcher ben Nachbruck veranlaßt hat (S. 20.), befinben.

Die Einziehung tritt auch bann ein, wenn ber Beranstalter ober Beranlasser des Nachdrucks weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt

hat (S. 18.). Sie erfolgt auch gegen die Erben besselben.

Es steht bem Beschädigten frei, die Nachbrucks-Exemplare und Borrichtungen gang ober theilweise gegen bie Berftellungetoften zu übernehmen, insofern nicht bie Rechte eines Dritten baburch verletzt ober aefährbet werben.

Das Vergeben bes Nachbrucks ist vollenbet, sobalb ein Nachbrucks-Exemplar eines Wertes ben Borschriften bes gegenwärtigen Gefetes zuwider, fei es im Gebiete bes Nordbeutschen Bunbes, fei es

außerhalb besselben, hergestellt worden ist.

Im Falle des blogen Versuchs des Nachbrucks tritt weder eine Bestrafung noch eine Entschäbigungsverbindlichkeit bes Nachbruckers ein. Die Einziehung ber Nachbrucksvorrichtungen (g. 21.) erfolgt auch in biesem Kalle.

S. 23. Wegen Rückfalls finbet eine Erhöhung ber Strafe über bas höchste gesetzliche Maaß (S. 18.) nicht statt.

S. 24. Wenn in ben Fallen bes S. 7. Littr. a. bie Angabe ber Quelle ober des Namens des Urhebers vorfählich ober aus Kahrlaffigteit unterlassen wirb, so haben ber Beranftalter und ber Beranlasser bes Abbrucks eine Gelostrafe bis zu zwanzig Thalern verwirkt.

Eine Umwandlung der Gelbstrafe in Freiheitsstrafe findet nicht statt.

Gine Entschädigungspflicht tritt nicht ein.

S. 25. Wer vorfählich Eremplare eines Werkes, welche ben Borschriften bes gegenwärtigen Gesetzes zuwider angefertigt worden sind, innerhalb ober außerhalb bes Rorbbeutschen Bunbes gewerbemäßig feil= hält, verkauft oder in sonstiger Weise verbreitet, ist nach Maakgabe des von ihm verursachten Schadens ben Urheber ober beffen Rechtsnach= folger zu entschäbigen verpflichtet und wird außerbem mit Gelbstrafe nach C. 18. bestraft.

Die Einziehung ber zur gewerbemäßigen Berbreitung bestimmten Nachbrucks-Exemplare nach Maaggabe bes S. 21. findet auch bann ftatt,

wenn ber Berbreiter nicht vorfaglich gehandelt hat.

Der Entschädigungspflicht, sowie ber Bestrafung wegen Berbreitung unterliegen auch ber Beranstalter und Beranlasser bes Nachbrucks, wenn sie nicht schon als solche entschädigungspflichtig und strafbar find.

#### f. Berfahren.

Sowohl die Entscheidung über ben Entschädigungsanspruch, als auch die Verhängung ber im gegenwärtigen Gefete angebrohten Strafen und die Einziehung ber Nachbrucks-Gremplare 2c. gehört zur Kompeteng ber orbentlichen Gerichte.

Die Einziehung der Nachbrucks- Eremplare 2c. kann sowohl im

Strafrechtswege beantragt, als im Civilrechtswege verfolgt werben.

§. 27. Das gerichtliche Strafverfahren ist nicht von Amtewegen, fonbern nur auf ben Antrag bes Berletten einzuleiten. Der Antrag auf Bestrafung tann bis zur Bertunbung eines auf Strafe lautenben Ertenntniffes jurudgenommen werben.

S. 28. Die Verfolgung bes Nachbrucks steht Jebem gu, beffen Urheber= ober Verlagsrechte burch bie wiberrechtliche Vervielfältigung

beeinträchtigt ober gefährbet sinb.

Bei Werken, welche bereits veröffentlicht find, gilt bis zum Gegen= beweise berjenige als Urheber, welcher nach Maaggabe bes §. 11. Ab= sat 1. 2. auf bem Werke als Urheber angegeben ift.

Bei anonymen und pseudonymen Werken ift ber herausgeber, und wenn ein solcher nicht angegeben ift, ber Verleger berechtigt, die bem Urheber zustehenben Rechte mahrzunehmen. Der auf bem Werte angegebene Berleger gilt ohne weiteren Nachweis als ber Rechtsnachfolger

bes anonymen ober pseudonymen Urhebers.

S. 29. In ben Rechtsftreitigkeiten wegen Nachbruck, einschließlich ber Klagen wegen Bereicherung aus bem Nachbruck, hat ber Richter, ohne an positive Regeln über die Wirkung der Beweismittel gebunden zu sein, den Thatbestand nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Berhandlungen geschöpften Ueberzeugung festzustellen.

Ebenso ist ber Richter bei Entscheidung ber Frage: ob der Nachbruder ober veranlasser bes Nachbruds (§§. 18. 20.) fahrlässig gehandelt hat, an die in den Landesgesetzen vorgeschriebenen verschiedenen

Grabe ber Fahrlässigkeit nicht gebunden.

S. 30. Sind technische Fragen, von welchen der Thatbestand des Nachdrucks oder der Betrag des Schadens oder der Bereicherung abhängt, zweifelhaft oder streitig, so ist der Richter befugt, das Gutachten

Sachverständiger einzuholen.

S. 31. In allen Staaten bes Norbbeutschen Bundes sollen aus Gelehrten, Schriftstellern, Buchhändlern und anderen geeigneten Personen Sachverständigen-Bereine gebildet werden, welche, auf Ersorbern des Richters, Gutachten über die an sie gerichteten Fragen abzugeben verspflichtet sind. Es bleibt den einzelnen Staaten überlassen, sich zu diesem Behufe an andere Staaten des Nordbeutschen Bundes anzuschließen, oder auch mit denselben sich zur Bildung gemeinschaftlicher Sachversständigen-Bereine zu verbinden.

Die Sachverständigen=Bereine sind befugt, auf Anrufen der Betheiligten über streitige Entschädigungsansprüche und die Einziehung nach Maaßgabe der §§. 18. bis 21. als Schiedsrichter zu verhandeln und

zu entscheiben.

Das Bunbestanzler-Umt erläßt bie Inftruktion über bie Zusammen-

fetung und ben Geschäftsbetrieb ber Sachverftanbigen-Bereine.

§. 32. Die in den §§. 12. und 13. des Gesetes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen vom 12. Juni 1869 (Bundesgesethtl. S. 201), geregelte Zuständigkeit des BundessOberhandelsgerichts zu Leipzig wird auf diesenigen bürgerlichen Rechtssstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetes durch die Klage ein Entschädigungsanspruch oder ein Anspruch auf Einziehung geltend gemacht wird.

Das Bundes-Oberhandelsgericht tritt auch in den nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu beurtheilenden Strafsachen an die Stelle
bes für das Gebiet, in welchem die Sache in erster Instanz anhängig
geworden ist, nach den Landesgesetzen bestehenden obersten Gerichtshoses,
und zwar mit dersenigen Zuständigkeit, welche nach diesen Landesgesetzen

bem oberften Gerichtshofe gebührt.

In ben zusolge ber vorstehenden Bestimmung zur Zuständigkeit bes Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Strafsachen bestimmt sich das Bersahren auch bei diesem Gerichtshofe nach den für das Gebiet, aus welchem die Sache an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangt, geletenden Strafsprozeßgesehen. Die Berrichtungen der Staatsanwaltschaft in diesen Strafsachen werden bei dem Bundes-Oberhandelsgericht von dem Staatsanwalt wahrgenommen, welcher dieselben bei dem betreffenden obersten Landesgerichtshose wahrzunehmen hat. Der bezeichnete Staats-

anwalt kann sich jedoch bei ber munblichen Berhanblung burch einen in Leipzig angestellten Staatsanwalt ober burch einen in Leipzig wohnenben

Abvotaten vertreten laffen.

Straffachen, für welche in letter Inftanz bas Bunbes-Oberhanbelsgericht zuständig ist, und Straffachen, für welche in letter Instanz ber oberfte Landesgerichtshof guftandig ift, tonnen in Ginem Strafverfahren nicht verbunden werben.

Die Bestimmungen ber §§. 10. 12. Absat 2., §. 16. Absat 2., §§. 17. 18. 21. und 22. bes Gesetzes vom 12. Juni 1869 finden auch auf die zur Buftandigkeit bes Bundes Dberhandelsgerichts gehorenben Straffachen entsprechenbe Unwenbung.

### g. Berjährung.

S. 33. Die Strafverfolgung bes Nachbrucks und die Klage auf Entschäbigung wegen Nachbruck, einschließlich ber Rlage wegen Bereicherung (g. 18.), verjähren in brei Jahren. Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem bie

Berbreitung ber Nachbruck-Exemplare zuerst stattgefunden hat.

S. 34. Die Strafverfolgung ber Berbreitung von Nachbrucks-Exemplaren und die Klage auf Entschädigung wegen diefer Berbreitung (S. 25.) verjahren ebenfalls in brei Sahren.

Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem bie

Berbreitung zulett ftattgefunden hat.

- S. 35. Der Nachbruck und bie Berbreitung von Nachbrucks-Eremplaren follen ftraflos bleiben, wenn ber jum Strafantrage Berechtigte ben Antrag binnen brei Monaten nach erlangter Kenntnig von bem begangenen Vergeben und von der Person des Thaters zu machen unterlåßt.
- S. 36. Der Antrag auf Einziehung und Bernichtung ber Rach= bruds = Eremplare, sowie ber jur wiberrechtlichen Bervielfaltigung ausschließlich bestimmten Borrichtungen (S. 21.), ift so lange zuläffig, als folche Eremplare und Vorrichtungen vorhanden find.
- §. 37. Die Uebertretung, welche baburch begangen wirb, baß in ben Fallen bes S. 7. Littr. a. bie Angabe ber Quelle ober bes Namens bes Urhebers unterblieben ift, verjährt in brei Monaten.

Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem ber

Abbruck zuerft verbreitet worben ift.

S. 38. Die allgemeinen gesetzlichen Borfchriften bestimmen, burch

welche Handlungen bie Berjährung unterbrochen wird.

Die Einleitung bes Strafverfahrens unterbricht die Verjährung ber Entichabigungeklage nicht, und eben fo wenig unterbricht die Anstellung ber Entschädigungetlage bie Berjährung bes Strafverfahrens.

# h. Eintragerolle.

- S. 39. Die Eintragsrolle, in welche die in den SS. 6. und 11. vorgeschriebenen Gintragungen stattzufinden haben, wird bei bem Stabt= rath zu Leipzig geführt.
- S. 40. Der Stadtrath zu Leipzig ist verpflichtet, auf Antrag der Betheiligten bie Eintragungen zu bewirken, ohne daß eine zuvorige Brü-

fung über die Berechtigung des Antragftellers ober über die Richtigkeit

ber zur Eintragung angemelbeten Thatfachen ftattfindet.

S. 41. Das Bundestangler Amt erläßt die Instruktion über die Rubrung ber Gintragerolle. Es ist Jebermann gestattet, von ber Gin= tragsrolle Ginficht zu nehmen und fich beglaubigte Auszuge aus berfelben ertheilen zu laffen. Die Gintragungen werben im Borfenblatt fur ben Deutschen Buchhandel und, falls dasselbe zu erscheinen aufhören sollte, in einer anderen vom Bundestangler-Amte zu bestimmenden Zeitung öffent-Lich bekannt gemacht.

S. 42. Alle Gingaben, Berhanblungen, Attefte, Beglaubigungen, Zeugnisse, Auszüge u. f. w., welche die Eintragung in die Eintragsrolle

betreffen, sind stempelfrei.

Dagegen wird für jebe Eintragung, für jeben Eintrageschein, sowie für jeden sonstigen Auszug aus der Eintragsrolle eine Gebühr von je 15 Sar. erhoben, und außerbem hat ber Antragfteller bie etwaigen Roften für die öffentliche Bekanntmachung der Eintragung (G. 41.) zu entrichten.

# 11. Geographifche, topographische, naturwiffenschaftliche, architettonis fche, technische und ähnliche Abbildungen.

Die Bestimmungen in ben §§. 1—42. finden auch Anwen= bung auf geographische, topographische, naturwissenschaftliche, architektoni= fche, technische und abnliche Zeichnungen und Abbildungen, welche nach

ihrem Hauptzwecke nicht als Kunstwerke zu betrachten sind.

Als Nachdruck ist es nicht anzusehen, wenn einem Schriftwerte einzelne Abbilbungen aus einem anderen Werte beigefügt werben, vorausgesett, daß bas Schriftwert als die hauptsache erscheint und die Abbilbungen nur zur Erläuterung bes Tertes u. f. w. bienen. Auch muß ber Urheber ober die benutte Quelle angegeben sein, wibrigenfalls die Strafbestimmung im S. 24. Plat greift.

# 111. Muftalifche Rompofitionen.

Die Bestimmungen in den SS. 1. bis 5., 8. bis 42. finden auch Anwendung auf das ausschließliche Recht des Urhebers zur Berviel-

fältigung musitalischer Rompositionen.

**S.** 46. Als Nachbruck sind alle ohne Genehmigung des Urhebers einer musikalischen Komposition berausgegebenen Bearbeitungen berfelben anzusehen, welche nicht als eigenthümliche Kompositionen betrachtet werben tonnen, insbesondere Auszuge aus einer musikalischen Komposition, Arrangements für einzelne ober mehrere Inftrumente ober Stimmen, fo= wie der Abbruck von einzelnen Motiven oder Melodien eines und desselben Wertes, die nicht fünstlerisch verarbeitet sind.

S. 47. Als Rachbruck ist nicht anzusehen: bas Anführen einzelner Stellen eines bereits veröffentlichten Wertes ber Tontunft, Die Aufnahme bereits veröffentlichter kleinerer Konmositionen in ein nach seinem Saupt= inhalte selbstftanbiges wiffenschaftliches Wert, sowie in Sammlungen von Werten verschiebener Komponisten zur Benutung in Schulen, ausschließ= lich der Musikschulen. Borausgesett ift jedoch, daß der Urheber oder die benutte Quelle angegeben ift, widrigenfalls die Strafbestimmung bes S. 24. Blat greift.

S. 48. Als Nachbruck ist nicht anzusehen: bie Benutung eines bereits veröffentlichten Schriftwerkes als Text zu musikalischen Kompositionen, sofern ber Text in Berbindung mit der Komposition abgedruckt wird.

Ausgenommen sind solche Texte, welche ihrem Wesen nach nur für ben Zweck ber Komposition Bebeutung haben, namentlich Texte zu Opern ober Oratorien. Texte dieser Art bürsen nur unter Genehmigung ihres Urhebers mit den musikalischen Kompositionen zusammen abgebruckt werden.

Bum Abbruck bes Tertes ohne Musik ift bie Ginwilligung bes

Urhebers ober feiner Rechtsnachfolger erforberlich.

S. 49. Die Sachverständigen-Vereine, welche nach Maaßgabe des S. 31. Gutachten über den Nachdruck musikalischer Kompositionen abzugeben haben, sollen aus Komponisten, Musikverständigen und Musikalienshändlern bestehen.

#### IV. Deffentliche Aufführung bramatifcher, mufitalifcher ober bramatifch-mufitalifcher Berte.

S. 50. Das Recht, ein bramatisches, musikalisches ober bramatisch= musikalisches Werk öffentlich aufzusühren, steht dem Urheber und bessen

Rechtsnachfolgern (S. 3.) ausschließlich zu.

In Betreff ber bramatischen und bramatisch-musikalischen Werke ist es hierbei gleichgültig, ob das Werk bereits durch den Druck zc. veröffentslicht worden ist oder nicht. Musikalische Werke, welche durch den Druck veröffentlicht worden sind, können ohne Genehmigung des Urhebers öffentlich aufgeführt werden, falls nicht der Urheber auf dem Titelblatt oder an der Spize des Werkes sich das Recht der öffentlichen Aufsührung vorbehalten hat.

Dem Urheber wird ber Berfaffer einer rechtmäßigen Ueberfetung bes bramatischen Wertes in Beziehung auf bas ausschließliche Recht zur

öffentlichen Aufführung biefer Ueberfetzung gleich geachtet.

Die öffentliche Aufführung einer rechtswidrigen Uebersetzung (S. 6.) ober einer rechtswidrigen Bearbeitung (S. 46.) des Originalwertes ist untersagt.

S. 51. Sind mehrere Urheber vorhanden, so ist zur Beranstaltung ber öffentlichen Aufführung die Genehmigung jebes Urhebers erforber=

lid.

Bei musikalischen Werken, zu benen ein Tert gehört, einschließlich ber bramatisch=musikalischen Werke, genügt die Genehmigung bes Kom=poniften allein.

S. 52. In Betreff ber Dauer bes ausschließlichen Rechts gur öffent=

lichen Aufführung kommen die §S. 8. bis 17. jur Anwendung.

Anonyme und pseudonyme Werke, welche zur Zeit ihrer ersten rechtsmäßigen öffentlichen Aufführung noch nicht durch den Druck veröffentlicht sind, werden dreißig Jahre vom Tage der ersten rechtmäßigen Aufführung an, posthume Werke dreißig Jahre vom Tode des Urhebers an gegen unbesugte öffentliche Aufführung geschützt.

Wenn ber Urheber bes anonymen ober pfeudonymen Werkes ober sein hierzu legitimirter Rechtsnachfolger innerhalb der Frist von breißig Jahren den wahren Namen des Urhebers vermittelst Eintragung in die Eintragerolle (S. 39.) bekannt macht, ober wenn ber Urheber bas Werk innerhalb berfelben Frist unter seinem wahren Namen veröffentlicht, so

gelangt bie Beftimmung bes S. 8. zur Anwenbung.

§. 53. Bei bramatischen, musikalischen und dramatisch-musikalischen Werken, welche noch nicht mechanisch vervielfältigt, aber öffentlich ausgestührt worden sind, gilt bis zum Gegenbeweise derzenige als Urheber, welcher bei der Ankundigung der Aufführung als solcher bezeichnet worden ist.

S. 54. Wer vorsätzlich ober aus Fahrlässigeit ein bramatisches, musikalisches ober bramatisch=musikalisches Werk vollständig ober mit un=wesentlichen Aenderungen unbefugter Weise öffentlich aufführt, ist den Ur=heber ober dessen Rechtsnachsolger zu entschädigen verpslichtet und wird außerdem mit einer Geldstrass nach Maaßgabe der §§. 18. und 23. bestraft.

Auf ben Veranlaffer ber unbefugten Aufführung findet ber §. 20. mit ber Maaggabe Anwendung, daß die Hohe ber Entschädigung nach

S. 55. gu bemeffen ift.

S. 55. Die Entschäbigung, welche bem Berechtigten im Falle bes S. 54. zu gewähren ist, besteht in bem ganzen Betrage ber Einnahme von jeder Aufführung ohne Abzug der auf dieselbe verwendeten Kosten.

Ist bas Werk in Verbindung mit anderen Werken aufgeführt worden, so ist, unter Berücksichtigung der Verhaltnisse, ein entsprechender Theil

ber Einnahme als Entschädigung festzuseten.

Wenn die Einnahme nicht zu ermitteln ober eine solche nicht vorhanden ist, so wird der Betrag der Entschädigung vom Richter nach freiem Ermessen festgestellt.

Trifft ben Beranftalter ber Aufführung tein Verschulden, fo haftet

er bem Berechtigten auf Sobe feiner Bereicherung.

S. 56. Die Bestimmungen in ben SS. 26. bis 42. finben auch in Betreff ber Aufführung von dramatischen, musitalischen und dramatischen musitalischen Werken Anwendung.

# V. Angemeine Bestimmungen.

S. 57. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1871 in Kraft. Alle früheren, in den einzelnen Staaten des Norddeutschen Buns bes geltenden, rechtlichen Bestimmungen in Beziehung auf das Urhebersrecht an Schristwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und bramatischen Werken treten von demselben Tage ab außer Wirksamkeit.

S. 58. Das gegenwärtige Geset findet auf alle vor dem Intrafttreten besselben erschienenen Schriftwerke, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werke Anwendung, selbst wenn dieselben nach den bisherigen Landesgesetzgebungen keinen Schutz gegen Nachdruck, Nachbildung oder öffentliche Aufführung genossen haben.

Die bei bem Inkrafttreten biefes Gesetzes vorhandenen Eremplare, beren Herstellung nach ber bisherigen Gesetzebung gestattet war, sollen auch fernerhin verbreitet werden burfen, selbst wenn ihre Herstellung

nach bem gegenwärtigen Gefete unterfagt ift.

Ebenso sollen bie bei bem Intraftireten biefes Gesetes vorhandenen bisher rechtmäßig angesertigten Borrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypenabguffe 2c., auch fernerhin zur Anfertigung von Exemplaren benutzt werden durfen.

Much burfen die beim Intrafttreten bes Gefetes bereits begonnenen,

bisher gestatteten Bervielfältigungen noch vollendet werden.

Die Regierungen der Staaten des Norddeutschen Bundes werden ein Inventarium über die Vorrichtungen, deren fernere Benutung hiernach gestattet ist, amtlich aufstellen und diese Vorrichtungen mit einem gleichsörmigen Stempel bedrucken lassen. Gbenso sollen alle Exemplare von Schriftwerken, welche nach Maaßgabe diese Paragraphen auch fernershin verbreitet werden dürsen, mit einem Stempel versehen werden.

Nach Ablauf ber für die Legalisirung angegebenen Frist unterliegen alle mit dem Stempel nicht versehenen Borrichtungen und Exemplare der bezeichneten Werke, auf Antrag des Berletzten, der Einziehung. Die nähere Instruktion über das bei der Aufstellung des Inventariums und bei der Stempelung zu beobachtende Berkahren wird vom Bundes-

fanzler=Umte erlaffen.

S. 59. Insofern nach ben bisherigen Landesgesetzgebungen für den Borbehalt des Uebersetzungsrechts andere Förmlichkeiten und für das Erscheinen der ersten Uebersetzung andere Fristen, als im S. 6. Littr. c. vorgeschrieben sind, hat es bei denselben in Betreff derjenigen Werke, welche vor dem Inkraftireten des gegenwärtigen Gesetzes bereits erschienen sind, sein Bewenden.

S. 60. Die Ertheilung von Privilegien zum Schutze bes Urheber=

rechts ift nicht mehr zuläffig.

Dem Inhaber eines vor bem Inkrafttreten bes gegenwärtigen Gessess von dem Deutschen Bunde oder den Regierungen einzelner, jetzt zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Staaten ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Privilegium Gebrauch machen oder den Schutz des gegenwärtigen Gesetzes anrufen will.

Der Privilegienschut tann inbeg nur fur ben Umfang berjenigen Staaten geltenb gemacht werben, von welchen berfelbe ertheilt worben ift.

Die Berufung auf den Privilegienschutz ist dadurch bedingt, daß bas Privilegium entweder ganz oder dem wesentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt desselben bemerkt ist. Wo dieses nach der Natur des Gegenstandes nicht stattsinden kann, oder bisher nicht geschehen ist, muß das Privilegium, dei Vermeidung des Erlöschens, dinnen drei Wonaten nach dem Inkrastreten dieses Gesselbes zur Eintragung in die Eintragsrolle angemeldet und von dem Kuratorium derselben öffentlich bekannt gemacht werden.

S. 61. Das gegenwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle Werke inländischer Urheber, gleichviel ob die Werke im Inlande oder Auslande

erschienen ober überhaupt noch nicht veröffentlicht finb.

Wenn Werke ausländischer Urheber bei Berlegern erscheinen, die im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes ihre Handelsniederlassung haben, so stehen biese Werke unter bem Schutze bes gegenwärtigen Gesets.

S. 62. Diejenigen Werke ausländischer Urheber, welche in einem Orte erschienen sind, der zum ehemaligen Deutschen Bunde, nicht aber zum Nordbeutschen Bunde, gehört, genießen den Schutz dieses Gesetzes unter der Boraussehung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des Nordbeutschen Bundes erschienenen Werken einen den einsheimischen Werken gleichen Schutz gewährt; jedoch dauert der Schutz nicht länger als in dem betreffenden Staate selbst. Dasselbe gilt von

nicht veröffentlichten Werken solcher Urheber, welche zwar nicht im Nordsbeutschen Bunbe, wohl aber im ehemaligen Deutschen Bunbesgebiete staatsangehörig sind.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 11. Juni 1870.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard=Schönhausen.

26. (Rr. 515.) Gefet, betreffend die Kommanbitgesellschaften auf Aktien und die Aftiengesellschaften. Bom 11. Juni 1870. B.-G.-Bl. Rr. 21. S. 375 ff.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preugen 2c. ver-

orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Die Art. 5. 173. bis 176. 178. 198. 199. 203. 205. bis 212. 214. 215. 217. 222. 225. 239. 240. 242. und 247. bis 249. bes Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches werden durch nachstehende, ben bisherigen Zifferzahlen entsprechende Art. ersetzt.

Art. 5. Die in Betreff ber Kausseute gegebenen Bestimmungen gelten in gleicher Weise in Betreff ber Handlegesellschaften, insbesonbere auch ber Kommanbitgesellschaften auf Altien und ber Altiengesells

schaften.

Dieselben gelten auch in Betreff ber öffentlichen Banken in ben Grenzen ihres Sanbelsbetriebes, unbeschabet ber fur fie bestehenben Bersorbnungen.

Art. 173. Das Kapital ber Kommanbitisten kann in Aktien ober

Aftienantheile zerlegt werben.

Die Aktien ober Aktienantheile muffen auf Namen lauten. Sie muffen auf einen Betrag von minbestens funfzig Bereinsthalern gestellt werben, wenn nicht die Landesgesetze nach Maaßgabe der besonderen örtzlichen Bedurfnisse einen geringeren Betrag gestatten. Aktien oder Aktienzantheile, welche auf Inhaber lauten, oder welche auf einen geringeren als den gesetzlich bestimmten Betrag gestellt werden, sind nichtig. Die Ausgeber solcher Aktien oder Aktienantheile sind den Besitzern für allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidarisch verhaftet.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch von Promessen und

Interimsscheinen.

Art. 174. Gine Kommanbitgefellschaft auf Atten gilt als Hanbels= gefellschaft, auch wenn ber Gegenstand bes Unternehmens nicht in Hans belsgeschäften besteht.

Ueber die Errichtung und ben Inhalt des Gefellschaftsvertrages muß eine gerichtliche ober notarielle Urtunde aufgenommen werden. Zur

Aftienzeichnung genügt eine schriftliche Erklarung.

- Art. 175. Der Gesellschaftsvertrag muß enthalten: 1) ben Namen, Bornamen, Stand und Wohnort jedes persönlich haftenden Gesellschafters;
- 2) bie Firma ber Gesellschaft und ben Ort, wo sie ihren Sit hat;

3) ben Gegenftanb bes Unternehmens;

4) bie Zeitbauer bes Unternehmens, im Fall baffelbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;

5) bie Zahl und ben Betrag ber Aftien ober Aftienantheile;

6) bie Bestimmung, daß ein Aufsichtsrath von mindestens brei Mitsgliedern aus der Zahl der Kommanditisten durch Wahl berselben bestellt werden musse;

7) bie Form, in welcher bie Zusammenberufung ber Generalversamm=

lung ber Kommanbitisten geschieht;

8) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche
dieselben aufzunehmen sind.

Art. 176. Der Gesellschaftsvertrag muß bei bem Hanbelsgericht, in bessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sit hat, in bas hanbelsregister eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werben.

Der Auszug muß enthalten:

1) bas Datum bes Gesellschaftsvertrages;

2) ben Namen, Bornamen, Stanb und Wohnort jedes personlich haftenden Gesellschafters;

3) die Firma ber Gesellschaft und ben Ort, wo sie ihren Sit hat;

4) bie Zahl und ben Betrag ber Attien und Attienantheile;

5) bie Form, in welcher bie von ber Gefellschaft ausgehenden Betanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blatter, in welche bieselben aufzunehmen find.

Ift in bem Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß das Austreten eines ober mehrerer persönlich haftender Geselschafter die Auflösung der Gessellschaft nicht zur Folge habe (Art. 199.), so ist auch diese Bestimmung zu veröffentlichen.

Art. 178. Bor erfolgter Eintragung in das Handelsregister besteht die Kommanditgesellschaft als solche nicht. Die vor der Eintragung auszgegebenen Aftien ober Attienantheile sind nichtig. Die Ausgeber sind den Besitzern für allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidazisch verhaftet.

Wenn vor erfolgter Eintragung im Namen der Gesculchaft gehan=

belt worden ift, so haften die Handelnden perfonlich und folidarisch.

Art. 198. Jebe Abanberung bes Gesellschaftsvertrages bebarf zu ihrer Gultigkeit ber notariellen ober gerichtlichen Abfassung.

Der abanbernbe Vertrag muß in gleicher Weise, wie der ursprungsliche Vertrag, in das Handelsregister eingetragen und im Auszuge versöffentlicht werden (Art. 176. 179.).

Der abandernde Vertrag hat teine rechtliche Wirkung, bevor bersfelbe bei bem Hanbelsgericht, in bessen Bezirk bie Gesellschaft ihren Six

hat, in bas Hanbelsregister eingetragen ist.

Art. 199. Gine Uebereinkunft, burch welche bas Austreten eines ober mehrerer personlich haftenber Gesellschafter bestimmt wirb, steht ber Auflösung ber Gesellschaft gleich. Zu berselben bebarf es ber Zustim=

mung einer Generalversammlung ber Kommanbitisten.

Es kann jedoch durch den Gesellschaftsvertrag oder durch einen densielben abandernden Vertrag (Art. 198.) bestimmt werden, daß das Ausstreten eines oder mehrerer personlich haftender Gesellschafter die Auslössung der Gesellschaft dann nicht zur Folge habe, wenn mindestens noch ein personlich haftender Gesellschafter bleibt. In Ansehung der Eintras

gung in bas Hanbelsregifter finden bie Bestimmungen bes Art. 129.

Anwendung.

Art. 203. Gine theilweise Zurudzahlung bes Kapitals ber Kommanbitisten kann nur vermöge einer Abanberung bes Gesellschaftsvertrages erfolgen.

Die Zurudzahlung fann nur unter Beobachtung berfelben Beftimmungen geschehen, welche fur die Bertheilung bes Gesellschaftsvermogens

im Kalle ber Auflösung maaßgebend sind (Art. 201. 202.).

Art. 206. Die perfonlich haftenben Mitglieder und bie Mitglieder bes Aufsichtsrathes werden mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft:

1) wenn sie vorsählich Behufs ber Eintragung bes Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister falsche Angaben über die Zeichnung ober Einzahlung des Kapitals der Kommanditisten machen;

2) wenn burch ihre Schuld langer als brei Monate die Gesellschaft ohne Aufsichtsrath geblieben ist, ober in bem letteren die gur Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl von Mitgliedern gefehlt hat;

3) wenn sie in ihren Darstellungen, in ihren Uebersichten über ben Bermögensstand ber Gesellschaft ober in ben in ber Generalvers sammlung gehaltenen Bortragen wissentlich ben Stand ber Bershältnisse ber Gesellschaft unwahr barstellen ober verschleiern.

Wird in den Fällen zu 2. und 3. festgestellt, daß milbernde Umftande vorhanden sind, so ist auf Geloftrafe bis zu Gintaufend Thalern

zu erkennen.

Art. 207. Gine Gesellschaft ist eine Atiengesellschaft, wenn sich bie sammtlichen Gesellschafter nur mit Ginlagen betheiligen, ohne perfonslich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften.

Das Gefellschaftstapital wird in Aftien ober auch in Aftienantheile

zerlegt.

Die Aktien ober Aktienantheile sind untheilbar.

Dieselben konnen auf Inhaber ober auf Namen lauten.

Art. 207a. Die Aftien ober Aftienantheile muffen, wenn sie auf Ramen lauten, auf einen Betrag von minbestens funfzig Bereinsthalern, wenn sie auf Inhaber lauten, auf einen Betrag von minbestens Einhunsbert Bereinsthalern gestellt werben. Bei Versicherungsgesellschaften mussen auch solche Aftien ober Aftienantheile, welche auf Namen lauten, auf einen Betrag von minbestens Einhundert Vereinsthalern gestellt werden.

Aktien ober Aktienantheile, welche auf einen geringeren Betrag gestellt werben, sind nichtig. Die Ausgeber solcher Aktien ober Aktienanstheile find ben Besitzern für allen burch die Ausgabe verursachten Schas

den solidarisch verhaftet.

Der Rominalbetrag ber Aftien ober Aftienantheile barf währenb bes Bestehens ber Gesellichaft weber verminbert noch erhöht werben.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch von Promessen und

Interimescheinen.

Art. 208. Gine Aftiengesellschaft gilt als Hanbelsgesellschaft, auch wenn ber Gegenstand bes Unternehmens nicht in Hanbelsgeschäften besteht.

Ueber die Errichtung und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages (Statuts) muß eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufgenommen werden.

Bur Aftienzeichnung genugt eine fchriftliche Erklarung.

Art. 209. Der Gefellichaftevertrag muß inebefonbere beftimmen:

1) die Firma und ben Sitz ber Gesellschaft;

2) ben Gegenstand bes Unternehmens;

3) die Zeitbauer des Unternehmens, im Falle baffelbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;

4) die Höhe bes Grundtapitale und der einzelnen Aftien ober Aftien=

antheile;

5) die Eigenschaft der Aktien, ob sie auf Inhaber ober auf Namen gestellt werden sollen, ingleichen die etwa bestimmte Zahl der einen oder der anderen Art, sowie die etwa zugelassene Umwandlung berselben;

6) bie Bestellung eines Aufsichtsrathes von minbestens brei, aus ber

Bahl ber Aftionare zu mahlenben Mitgliebern;

7) die Grundfate, nach welchen die Bilanz aufzunchmen und ber Gewinn zu berechnen und auszuzahlen ift, sowie die Art und Weise, wie die Prüfung der Bilanz erfolgt;

8) die Art der Bestellung und Zusammensetzung des Borstandes und die Formen für die Legitimation der Mitglieder desselben und der

Beamten ber Gefellichaft;

9) bie Form, in welcher bie Zusammenberufung ber Aftionare ge-

10) bie Bedingungen bes Stimmrechts ber Aftionare und bie Form, in welcher baffelbe ausgeübt wirb;

11) die Gegenstände, über welche nicht schon durch einfache Stimmensmehrheit ber auf Zusammenberufung erschienenen Attionare, sons bern nur durch eine größere Stimmenmehrheit ober nach anderen Ersorbernissen Beschluß gefaßt werden kann;

12) bie Form, in welcher bie bon ber Gefellschaft ausgehenden Be- tanntmachungen erfolgen, sowie bie öffentlichen Blatter, in welche

biefelben aufzunehmen find.

Art. 209 a. Nach ber Zeichnung bes Grundfapitals hat eine Seneralversammlung ber Attionare auf Grund ber ihr vorzulegenden Bescheinigungen burch Beschluß sestzustellen, daß das Grundkapital vollständig gezeichnet, und daß mindestens zehn Prozent, bei Versicherungsgesellschaften mindestens zwanzig Prozent, auf jede Attie eingezahlt sind,
sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Attionären
abgeschlossen und darin die Erfüllung jener Erfordernisse anerkannt ist.

Ueber ben Beschluß ist eine gerichtliche ober notarielle Urkunde auf=

zunehmen.

Art. 209 b. Wenn ein Aktionär eine auf bas Grundkapital anzurechnenbe Einlage macht, welche nicht in baarem Gelbe besteht, oder wenn Anlagen ober sonstige Vermögenöstude von der zu errichtenden Gesellschaft übernommen werden sollen, so ist in dem Gesellschaftsverztrage der Werth der Einlage oder des Vermögenöstudes festzusehen und die Zahl der Aktien oder der Preis zu bestimmen, welche für dieselben gewährt werden. Zeder zu Gunsten eines Aktionärs bedungene besondere Vortheil ist im Gesellschaftsvertrage gleichfalls sestzusehen.

Nach ber Zeichnung bes Grundkapitals muß in ben Fallen, welche in bem vorstehenden Absat bezeichnet find, sofern nicht ber Gefellschafts= vertrag zwischen ben sammtlichen Aftionaren abgeschlossen ift, die Genehmigung bes Bertrages in einer Generalversammlung ber Aftionare burch

Beidluß erfolgen.

Die den Bertrag genehmigende Mehrheit muß mindestens ein Bierstheil der sammtlichen Aktionare begreifen und der Betrag ihrer Antheile mindestens ein Biertheil des gesammten Grundkapitals darstellen. Der Gesellschafter, welcher die betreffende Einlage macht oder sich besondere Bortheile ausbedingt, hat bei der Beschlußfassung kein Stimmrecht.

Ueber ben Beschluß ist eine gerichtliche ober notarielle Urkunde auf-

zunehmen.

Art. 209 c. Die Zusammenberufung ber Generalversammlung ersfolgt in den Fällen der Art. 209 a. und 209 b. nach den Bestimmungen, welche der Gesculschaftsvertrag über die Zusammenberufung der Gesneralversammlungen enthält.

Art. 210. Der Gesellschaftsvertrag muß bei bem Hanbelsgericht, in bessen Bezirk bie Gesellschaft ihren Sit hat, in bas Hanbelsregister

eingetragen und im Muszuge veröffentlicht werben.

Der Auszug muß enthalten:

1) bas Datum bes Gefellschaftsvertrages; 2) bie Firma und ben Sit ber Gefellschaft;

3) ben Gegenftand und bie Zeitbauer bes Unternehmens;

4) die Höhe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien ober Aktienantheile;

5) bie Eigenschaft berfelben, ob sie auf Inhaber ober auf Namen

geftellt find;

6) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche dieselben aufzunehmen sind.

Ist im Geseulschaftsvertrage eine Form bestimmt, in welcher ber Borftand seine Willenserklarungen tundgiebt und für die Gesellschaft zeiche net, so ist auch diese Bestimmung zu veröffentlichen.

Art. 210 a. Der Anmelbung Behufs ber Eintragung in bas Han=

beleregifter muß beigefügt fein:

1) bie Bescheinigung, daß ber gesammte Betrag bes Grundkapitals

burch Unterschriften gebeckt ist;

2) bie Bescheinigung, baß minbestens zehn Prozent, bei Bersicherungsgesellschaften minbestens zwanzig Prozent, bes von jedem Attionar gezeichneten Betrages eingezahlt sind;

3) ber Nachweis, daß ber Auffichterath nach Inhalt bes Vertrages in

einer Generalversamminng ber Aftionare gewählt ift;

4) betreffenden Falls die gerichtliche ober notarielle Urkunde über die in den Art. 209 a. und 209 b. bezeichneten Beschlusse der Gesneralversammlung.

Die Anmelbung muß von sammtlichen Mitgliedern des Vorstandes vor bem Handelsgericht unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingezreicht werden. Die der Anmelbung beigefügten Schriftstücke werden bei dem Handelsgericht in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift ausbeswahrt.

Art. 211. Bor erfolgter Eintragung in bas Handelsregifter besteht bie Altiengesellschaft als solche nicht. Die vor ber Eintragung ausge-

gebenen Attien ober Aftienantheile sind nichtig. Die Ansgeber sind ben Besitzern für allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solibarisch verhaftet.

Wenn vor erfolgter Eintragung in bas Handelbregifter im Namen ber Gefellschaft gehandelt worden ift, so haften die Handelnden perfonlich

und folibarisch.

Art. 212. Bei jedem Handelsgericht, in bessen Bezirk die Aktien= gesellschaft eine Zweigniederlassung hat, muß dies Behufs der Eintra=

gung in das Handelsregister angemeldet werden.

Die Anmelbung muß von sammtlichen Mitgliebern des Borstandes vor dem Handelsgericht unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden und die in Art. 210. Absat 2. und 3. bezeichneten Angaben entshalten. Das Handelsgericht hat die Mitglieder des Borstandes zur Besfolgung dieser Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrassen anzuhalten.

Art. 214. Jeber Beschluß ber Generalversammlung, welcher bie Fortsetzung ber Gesellschaft ober eine Abanberung ber Bestimmungen bes Gesellschaftsvertrages zum Gegenstande hat, bedarf zu seiner Gultigs

keit der notariellen oder gerichtlichen Beurkundung.

Ein solcher Beschluß muß in gleicher Weise wie ber ursprüngliche Bertrag in bas Hanbelsregister eingerragen und veröffentlicht werben (Art. 210. 212.).

Der Beschluß hat teine rechtliche Wirkung, bevor berfelbe bei bem Sanbelsgericht, in bessen Bezirk bie Gesellschaft ihren Gig hat, in bas

Sanbeleregifter eingetragen ift.

Art. 215. Die Abanderung des Gegenstandes der Unternehmung der Gesellschaft kann nicht durch Stimmenmehrheit beschloffen werden, fosern dies nicht im Gesellschaftsvertrage ausdrücklich gestattet ist.

Daffelbe gilt von bem Falle, wenn bie Gefellschaft burch Uebertragung ihres Bermögens und ihrer Schulben an eine andere Aftiengefellschaft gegen Gewährung von Aftien der letzteren aufgelöft werden foll.

Die Attiengesellschaft darf eigene Aktien nicht erwerben. Sie barf eigene Aktien auch nicht amortisiren, sofern dies nicht durch den ursprung= lichen Gesellschaftsvertrag oder durch einen, den letzteren abandernden,

bor Ausgabe ber Aftien gefaßten Beschluß zugelaffen ift.

Art. 217. Zinsen von bestimmter Höhe burfen für die Attionäre nicht bedungen, noch ausbezahlt werden; es darf nur dasjenige unter sie vertheilt werden, was sich nach der jährlichen Bilanz und, wenn im Gessellschaftsvertrage die Innehaltung eines Reservekapitals bestimmt ist, nach Abzug desselben als reiner Ueberschuß über die volle Einlage ergiebt. Die Aktionäre können die zur Wiederergänzung des durch Verlust versminderten Gesammtbetrages der Einlagen Dividenden nicht beziehen.

Jeboch können für ben in bem Gesellschaftsvertrage angegebenen Zeitraum, welchen die Borbereitung des Unternehmens bis zum Anfange bes vollen Betriebes erfordert, den Aktionären Zinsen von bestimmter

Sohe bedungen werben.

Art. 222. Wenn bie Aktien ober Aktienantheile auf Inhaber ge-

ftellt werben, fo tommen folgenbe Grunbfate gur Anwendung:

1) Die Ausgabe ber Aftien barf vor Einzahlung bes ganzen Romi= nalbetrages berfelben nicht erfolgen; ebensowenig burfen über bie geleisteten Partialzahlungen Promessen ober Interimescheine,

welche auf Inhaber lauten, ausgestellt werben.

2) Der Zeichner ber Attie ist für die Einzahlung von 40 Prozent bes Nominalbetrages ber Aftie unbebingt verhaftet; von biefer Berpflichtung tann berfelbe weder burch Uebertragung feines Anrechtes auf einen Dritten sich befreien, noch Seitens ber Gesell= schaft entbunden werden; wird der Zeichner der Attie, wegen verzögerter Gingahlung, feines Anrechtes aus ber Zeichnung verluftig erklart (Art. 220.), so bleibt er beffen ungeachtet zur Einzahlung von 40 Prozent des Nominalbetrages ber Aftie verpflichtet.

3) Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werben, bag und unter welchen Maakgaben nach erfolgter Einzahlung von 40 Prozent bie Befreiung bes Zeichners von ber Haftung für weitere Gingah-lungen zulässig fei, und baß im Falle ber eingetretenen Befreiung über die geleisteten Einzahlungen Promessen ober Interimsscheine,

welche auf Inhaber lauten, ausgestellt werben burfen. Diejenigen Lanbesgesetze, welche bie Hohe ber Ginzahlung (Art. 222. Biff. 2. und 3.) auf 25 Prozent bes Nominalbetrages ber Attie berabgesett haben, werden hierdurch nicht berührt.

Art. 225. Die für den Aufsichtsrath einer Kommanditgesellschaft auf Aftien in den Art. 191. und 192. gegebenen Bestimmungen finden

auch auf ben Auffichterath einer Aftiengesellschaft Anwendung.

Art. 225 a. Der Auffichtsrath übermacht bie Geschäftsführung ber Gefellichaft in allen Zweigen ber Berwaltung; er tann fich von bem Bange ber Angelegenheiten ber Gefellichaft unterrichten, bie Bucher und Schriften berselben jederzeit einsehen und ben Bestand ber Gesellschafts= kasse untersuchen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschläge zur Gewinnvertheilung zu prufen und barüber alljährlich ber Generalver-

sammlung ber Aktionäre Bericht zu erstatten.

Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn dies im In-

teresse der Gesellschaft erforderlich ist.

Art. 225 b. Die Mitglieber bes Auffichtsrathes sind personlich und solibarisch jum Schabenersat verpflichtet, wenn mit ihrem Wiffen und ohne ihr Ginschreiten:

1) Einlagen an bie Aftionare zurudgezahlt, ober, ber Bestimmung bes Art. 215. Absat 3. entgegen, eigene Aftien ber Gesellschaft er-

worben ober amortisirt worben sind;

2) Zinsen ober Dividenden gezahlt sind, welche nach Maaßgabe der Beftimmungen bes Art. 217. nicht gezahlt werben burften;

3) bie Bertheilung bes Gesellschaftsvermogens ober eine theilweise Bu= rudzahlung ober eine Herabsehung bes Grundkapitals ohne Beob= achtung ber gesetlichen Bestimmungen (Art. 245. und 248.) erfolgt ift.

Art. 239. Der Vorstand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforberlichen Bücher ber Gesellschaft geführt werben. Es muß ben Attionaren fpateftene in ben erften feche Monaten jebes Gefchafejahres eine Bilanz des verflossenen Geschäftsjahres vorlegen und solche innerhalb biefer Frift in ber Form und in ben öffentlichen Blattern, welche für bie Bekanntmachungen ber Gesellschaft in bem Gesellschaftsvertrage bestimmt find, veröffentlichen.

Bur Enklastung bes Borfiandes bei Legung der Rechnung können Personen nicht bestellt werden, welche auf irgent eine Weise an der Geschäftsführung Theil nehmen.

Dieses Verbot bezieht sich nicht auf die Personen, welchen die Auf-

sicht über die Geschäftsführung zusteht.

Art. 239 a. Für die Aufstellung ber Bilanz sind folgende Bor-fchriften mackgebend:

1) turshabenbe Papiere burfen höchstens zu bem Kurswerthe, welchen bieselben zur Zeit ber Bilanzaufstellung haben, angeset werben;

2) die Kosten ber Organisation und Berwaltung dursen nicht unter bie Attiva aufgeführt werben, mussen bielmehr ihrem vollen Betrage nach in ber Jahresrechnung als Ausgabe erscheinen;

3) ber Betrag bes Grundkapitals und bes etwa im Gesellschaftsvertrage vorgeschriebenen Reserve - ober Erneuerungssonds ist unter

bie Baffiva aufzunehmen :

4) ber aus ber Bergleichung sammtlicher Aftiva und sammtlicher Paffiva sich ergebende Gewinn ober Berlust muß am Schlusse ber Bilanz besonders angegeben werben.

Art. 240. Ergiebt sich aus ber letten Bilanz, baß sich bas Grundstapital um die Halfte vermindert hat, so muß der Borstand unverzüglich eine Generalversammlung berufen und dieser davon Anzeige machen.

Ergiebt sich, daß das Vermögen der Gesellschaft nicht mehr die Schulden bect, so muß der Vorstand hiervon dem Gericht Behufs der Eröffnung des Konturses Anzeige machen.

Art. 242. Die Attiengesellschaft wird aufgelbst:

1) burch Ablauf ber im Gefellichaftsvertrage bestimmten Zeit;

2) burch einen notariellen ober gerichtlich beurkundeten Beschluß ber Aftionare;

3) burch Erdffnung bes Konkurses.

Wenn die Auflösung einer Attiengesellschaft aus anderen Gründen erfolgt, so finden die Bestimmungen dieses Abschnitts ebenfalls Anwendung.

Art. 247. Bei ber Auflösung einer Attiengesellschaft burch Bereinigung berselben mit einer anderen Attiengesellschaft (Art. 215.) kom-

men folgende Bestimmungen zur Anwendung:

1) Das Bermögen ber aufzulösenden Gesellschaft ist so lange getrenut zu verwalten, die die Befriedigung oder Sicherftellung ihrer Gläubiger erfolgt ist.

2) Der bisherige Gerichtsstand ber Gesellschaft bleibt für die Dauer ber getrennten Bermögensverwaltung bestehen; dagegen wird die

Verwaltung von ber anberen Gesellschaft geführt.

3) Der Borstand ber letteren Gesellschaft ist den Gländigern für die Aussührung der getrennten Berwaltung persönlich und solidarisch verantwortlich.

4) Die Auflösung ber Gefellschaft ist zur Eintragung in bas hanbels:

register bei Ordnungsstrafe anzumelben.

5) Die öffentliche Aufforderung der Gläubiger der aufgelösten Geselfchaft (Art. 243.) kann unterlassen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Jedoch ist die Bereinigung der Berindgen der beiden Gesellschaften erft in dem Zeitpunkte gulässig, in welchen

eine Bertheilung bes Bermögens einer aufgelöften Atiengefellichaft unter bie Aftionare erfolgen barf (Art. 245.).

Eine theilweise Zurudzahlung bes Grundfapitals an bie Art. 248. Attionare ober eine Herabsehung besselben kann nur auf Beschluß ber Generalversammlung erfolgen.

Die Zurudzahlung ober Herabsehung kann nur unter Beobachtung berfelben Beftimmungen erfolgen, welche fur bie Bertheilung bes Gefell= schaftevermogens im Falle ber Auflösung maakgebend find (Art. 243. 245.).

Die Mitglieber bes Borftanbes, welche biefer Borfdrift entgegen handeln, sind ben Gläubigern der Gefellschaft perfonlich und solidarisch verbaftet.

Art. 249. Die Mitglieder des Aufsichtsrathes und des Vorstandes

werben mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft:

1) wenn sie vorsätzlich Behufs ber Eintragung bes Gesellschaftsvertrages in bas Sanbelsregister falsche Angaben über bie Zeichnung ober Einzahlung bes Grundkapitale machen;

2) wenn burch ihre Schuld langer als brei Monate bie Gesellichaft ohne Auffichterath geblieben ift, ober in bem letteren bie gur Beschlußfähigteit erforberliche Zahl von Mitgliebern gefehlt hat;

3) wenn sie in ihren Darstellungen, in ihren Ueberfichten über ben Bermögensstand ber Gesellschaft ober in ben in ber Generalversammlung gehaltenen Bortragen wiffentlich ben Stand ber Berhaltniffe ber Gesellichaft unwahr barftellen ober verschleiern.

Wird in den Fallen zu 2. und 3. festgestellt, daß milbernde Umstände vorhanden sind, so ist auf Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern

zu erkennen.

Art. 249 a. Die Mitglieber bes Borftanbes werben mit Gefangniß bis zu brei Monaten bestraft, wenn sie ber Borschrift bes Art. 240. zuwider bem Gericht die Anzeige zu machen unterlassen, bag bas Bermögen ber Gesellschaft nicht mehr die Schulden beckt.

Die Strafe tritt nicht ein, wenn von ihnen nachgewiesen wirb, daß

bie Anzeige ohne ihr Berschulben unterblieben ift.

S. 2. Die Landesgesete, welche zur Errichtung von Kommanditge= fellschaften auf Attien ober Attiengesellschaften bie ftaatliche Genehmigung vorschreiben ober eine staatliche Beauffichtigung bieser Gesellschaft anorbnen, werben aufgehoben.

Auch treten für die bereits bestehenden Kommanditgesellschaften auf Aftien und Aftiengesellschaften biejenigen Bestimmungen ber Gesellschafts= vertrage außer Rraft, welche die ftaatliche Genchmigung und Beauffich-

tigung betreffen.

Die lanbesgesetzlichen Borfchriften, nach welchen ber Gegenstand bes Unternehmens ber staatlichen Genehmigung bedarf, und bas Unternehmen ber staatlichen Beaufsichtigung unterliegt, werben burch ben S. 2. nicht berührt. Daffelbe gilt für bie bereits bestehenben Komman-bitgefellschaften auf Aftien und Aftiengesellschaften von benjenigen Bestimmungen ber Gesellschaftsverträge, welche fich auf die staatliche Genehmigung und Beauffichtigung wegen bes Gegenstanbes bes Unternehmens beziehen ober in Verbindung mit besonderen der Gesellschaft bewilligten Privilegien fteben.

S. 4. Für biejenigen bereits bestehenben Kommanbitgesellschaften auf Attien und Attiengesellschaften, welche nach ben bisherigen Vorschriften in das Handelsregister nicht einzutragen waren, gelten folgende Ueber-

gangebeftimmungen :

1) Auf die bezeichneten Gesellschaften sinden die Borschriften des Ausgemeinen Deutschen Handelsgesethuches, welche die Eintragung in das Handelsregister und die bei dem Handelsgericht zu bewirkende Zeichnung der Firmen und Unterschriften oder die Einreichung der Zeichnungen betreffen, gleichsalls Anwendung.

Die Anmelbungen zur Eintragung in das Handelsregister und bie Zeichnung der Firmen und Unterschriften ober die Einreichung der Zeichnungen sind binnen drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem dieses Gesetz in Geltung tritt, zu bewirken. Nach Ablauf dieser Frist sind die Betheiligten zur Befolgung der betreffenden Vorschriften durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

2) Ift bie Anmelbung einer Gesellschaft zur Eintragung in bas Hanbelsregister binnen ber breimonatlichen Frist bewirkt, so bleibt bie Anwendung der Bestimmungen der Art. 17. 18. 20. 21. Absat 2. 168. des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches ausgeschlossen.

3) Eine gultig errichtete Gesellschaft ist in bas Hanbelsregister einzutragen, auch wenn bie Boraussetzungen nicht vorhanden sind, welche nach biesem Gesetze für die Errichtung der Gesellschaft er-

forberlich fein wurben.

4. Sind die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgessellschaft auf Aktien, oder ist der Borstand einer Aktiengesellschaft in der Besugniß, die Gesellschaft zu vertreten, beschränkt, so sinden die Bestimmungen des Art. 116. und des Art. 231. des Allgemeinen Deutschen Handelsgeselschuches dis zum Ablauf von drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem dieses Geset in Geltung tritt, keine Anwendung. Auch bleibt die Anwendung dieser Borschriften noch während eines Zeitraumes von fünf Jahren, von jenem Tage an gerechnet, ausgeschlossen, wenn die Beschränkung innerhalb der unter Ziffer 1. bezeichneten dreimonatlichen Frist zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet ist.

S. 5. Die Bestimmungen bes Art. 199. bes Allgemeinen Deutschen Hanbelsgesetzbuches nach ber burch bieses Gesetz sestzen neuen Fassung finden auch auf biesenigen zur Zeit der Geltung des Art. 199. in der früheren Fassung errichteten Kommanditgesellschaften auf Aktien Answendung, bei welchen in dem Gesellschaftsvertrage oder in einem denselben abandernden Vertrage bestimmt ist, daß das Austreten eines oder mehrerer personlich haftender Gesellschafter die Ausstreten eines oder mehrerer personlich haftender Gesellschafter die Ausstellung der Gesellschaft nicht zur

Kolge babe.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 11. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard=Schonhaufen.

27. (Rr. 543.) Gefet über die Ausgabe von Papiergelb. Bom 16. Juni 1870. B.-G.-Bl. Rr. 33. S. 507.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. ver-

orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Bis zur gesehlichen Feststellung ber Grunbsate über die Emission von Papiergelb (Art. 4. Nr. 3. der Bundes-Verfassung) darf von den Staaten des Norddeutschen Bundes nur auf Grund eines auf ben Antrag der betheiligten Landesregierung erlassenen Bundesgesehes Papiergelb ausgegeben oder beffen Ausgabe gestattet werden.

S. 2. Das zur Zeit umlaufenbe Papiergelb nach stattgefundener Einziehung burch neue Werthzeichen zu ersetzen; beziehungsweise bagegen

umzutauschen, ift gestattet.

Hierbei barf jeboch Papiergelb von geringerem Nennwerthe an bie Stelle von Papiergelb höheren Rennwerths nicht gesetzt werben.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 16. Juni 1870.
(L. S.)
Wilhelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

28. (Nr. 584.) Geseth, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande. Bom 4. Mai 1870. B.-G.-Bl. Nr. 45. S. 599 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. versorbnen 2c., was folgt:

- S. 1. Der Bundestanzler kann einem biplomatischen Vertreter bes Bundes für das ganze Gebiet des Staates, bei deffen Hofe oder Regierung derfelbe beglaubigt ist, und einem Bundeskonsul für deffen Amtsbezirk die allgemeine Ermächtigung ertheilen, bürgerlich gültige Eheschließungen von Bundesangehörigen vorzunehmen, und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von Bundesangehörigen zu beurkunden.
- S. 2. Die zur Eheschließung und zur Beurkundung des Personenstandes ermächtigten Beamten (S. 1.) haben über die Beurkundung der Gesburten, Heirathen und Sterbefälle getrennte Register zu führen. Die vorkommenden Fälle sind in protokollarischer Form unter fortlausender Nummer in die Register einzutragen. Jedes Register wird in zwei gleichlautenden Originalen nach einem Formulare geführt, welches von dem Bundesskanzler vorgeschrieben wird. Das Formular soll für alle Beamten ein übereinstimmendes sein.

Um Jahresschlusse hat ber Beamte die Register abzuschließen und bas eine Exemplar berselben bem Bundeskanzler einzusenden. Gleichzeitig hat er den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten aus den Registern einen Auszug der Fälle mitzutheilen, welche Angehörige derselben betreffen.

Wenn im Laufe des Jahres in ein Register eine Eintragung nicht erfolgt ist, so hat der Beamte eine amtliche Bescheinigung hierüber am Jahresschlusse dem Bundeskanzler einzusenden.

S. 3. Der Schließung ber Ehe muß bas Aufgebot vorangeben. Bor Beginn besselben sind bem Beamten bie zur Eingehung einer Ehe nach ben Gesehen ber heimath ber Berlobten nothwendigen Erforbernisse

als vorbanden nachzuweisen. Insbesondere haben die Verlobten in be= glaubigter Form beizubringen:

1) ihre Geburtsurfunden;

2) bie zustimmende Erklärung berjenigen Personen, beren Ginwillig= ung nach ben Gesehen ber Heimath ber Verlobten erforberlich ift.

Der Beamte kann die Beibringung biefer Urkunden erlaffen, wenn ihm die Thatsachen, welche durch dieselben festgestellt werden sollen, per= sonlich bekannt ober auf andere Weise glaubhaft nachgewiesen sind.

Auch kann er von unbebeutenden Abweichungen in den Urkunden, beispielsweise von einer verschiebenen Schreibart ber Namen, ober einer Verschiedenheit ber Vornamen absehen, wenn in anderer Weise die Iden-

tität ber Betheiligten festgestellt wirb.

Der Beamte ist berechtigt, ben Verlobten bie eidesstattliche Ver= sicherung über die Richtigkeit ber Thatsachen abzunehmen, welche burch die vorllegenden Urkunden oder die sonst beigebrachten Beweismittel ihm

nicht als hinreichend festgestellt erscheinen.

- S. 4. Das Aufgebot geschieht burch eine Bekanntmachung bes Beamten, welche die Vornamen, die Kamiliennamen, das Alter, den Stand ober das Gewerbe und ben Wohnort der Verlobten und ihrer Eltern enthalten muß. Diese Bekanntmachung muß an ber Thure ober an einer in die Augen fallenden Stelle vor ober in der Kanglei des Beamten eine Woche hindurch ausgehängt bleiben. Erscheint an dem Amtssitze bes Beamten eine Zeitung, so ist bie Bekanntmachung außerbem einmal barin einzurucken, und die Cheschließung nicht vor Ablauf bes britten Tages von bem Tage an zuläffig, an welchem bas bie Bekannimachung enthaltenbe Blatt ausgegeben ift. Unter mehreren an bem bezeichneten Orte erscheinenben Zeitungen hat ber Beamte bie Wahl.
- S. 5. Wenn eine ber aufzubietenben Versonen innerhalb ber letten seche Monate ihren Wohnsit außerhalb bes Amtsbereichs (S. 1.) bes Beamten gehabt hat, so muß bie Bekanntmachung bes Aufgebots auch an bem früheren Wohnsitze nach ben bort geltenben Borfdriften erfolgen, ober ein gehörig beglaubigtes Zeugniß ber Obrigkeit bes fruheren Wohnortes darüber beigebracht werden, daß daselbst Chehindernisse in Betreff

bet einzugebenben Ghe nicht bekannt feien.

S. 6. Der Beamte kann aus besonders bringenden Gründen von

bem Aufgebote (§§. 4. und 5.) ganz bispensiren.

S. 7. Die Schließung der Ehe erfolgt in Gegenwart von zwei Zeugen burch die an die Verlobten einzeln und nach einander gerichtete feierliche Frage bes Beamten:

ob sie erklären, daß sie die Ehe mit dem gegenwärtigen anderen

Theile eingehen wollen,

und durch die bejahende Antwort der Berlobten und durch den hierauf erfolgenben Ausspruch bes Beamten,

baß er sie nunmehr traft bes Gesetzes für rechtmäßig verbundene

Cheleute erkläre.

- S. 8. Die She erlangt mit dem Abschlusse vor dem Beamten bürger= liche Gultiakeit.
- §. 9. Die über die geschlossene She in die Register einzutragende Urkunde (Heiraths-Urkunde) muß enthalten:

1) Bor- und Familiennamen, Staatsangehörigfeit, Alter, Stanb ober

Gewerbe, Geburts = und Wohnprt ber bie Ehe Mahringen Porifonen:

2) Bor= und Familiennamen, Alter, Stand ober Gemethe und Mohnort ihrer Eltern;

3) Bor- und Familiennamen, Alter, Stand ober Gewerbe und Wohnort ber zugezogenen Zeugen;

4) bie auf Befragen bes Beamten abgegebene Erklärung der Berlobten, sowie bie erfolgte Berkunbigung ihrer Berbindung;

5) die Unterschrift ber anwesenden Personen.

S. 10. Die vorstehenden Bestimmungen über die Eheschließung (SS. 3-9.) finden auch Anwendung, wenn nicht beibe Berlobte, sondern

nur einer berfelben ein Bunbesangehöriger ift.

S. 11. Die Eintragung ber Geburt eines Kindes in die Register kann von dem Beamten nur vorgenommen werden, nachdem sich derselbe durch Bernehmung des Baters des Kindes oder anderer Personen die Ueberzeugung von der Richtigkeit der einzutragenden Thatsachen verschafft hat. Diese Eintragung muß enthalten:

1) ben Ort, ben Lag und die Stunde ber Beburt;

2) bas Geschlecht bes Kindes;

3) bie ihm beigelegten Vornamen;

4) Bor= und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand ober Gewerbe, sowie ben Wohnort der Eltern und zweier bei der Eintragung zuzuziehender Zeugen.

5) bie Unterschrift bes Baters, wenn er anwesend ift, und ber vorge-

bachten Zeugen.

S. 12. Die Eintragung eines Tobesfalles in die Register erfolgt auf Grund ber Erklärung zweier Zeugen. Sie muß enthalten:

1) Vor und Familiennamen bes Verstorbenen, bessen Staatsangehörigsteit, Alter, Stand ober Gewerbe, Wohns und Geburtsort;

2) Bor- und Familiennamen feines Chegatten;

3) Bor= und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stanb ober Ge= werbe und Wohnort ber Eltern bes Borftorbenen;

4) Ort, Tag und Stunde bes erfolgten Todes,

foweit biefe Berhaltniffe bekannt finb;

5) Bor= und Familiennamen, Alter, Stand ober Gewerbe und Wohn= ort ber Zeugen, welche die Erklärung abgeben, und, wenn es Ber= wandte bes Berftorbenen sind, den Grad ihrer Berwandtschaft;

6) Unterschrift ber Zeugen.

S. 13. Insoweit burch die Gesetze eines Bundesstaates den diplomatischen Vertretern und Konsuln in Ansehung der Eheschließungen, sowie der Beurkundung der Geburten, Heirathen und Sterbefälle der Angehörigen dieses Staates von einer besonderen Ermächtigung nicht abshängige oder ausgedehntere Besugnisse, als die im gegenwärtigen Gesetze bestimmten, beigelegt sind oder kunftig beigelegt werden, stehen diese Besspugnisse für die bezeichneten Angehörigen auch den diplomatischen Verstretern des Bundes und den Bundeskonsuln zu.

S. 14. Auf die Gebühren, welche fur die durch das gegenwärtige Geset ben Beamten des Bundes überwiesenen Geschäfte und insbesondere für die Aussertigungen und Abschriften aus den Personenstands-Registern au erheben sind, findet der S. 38. des Bundesgesetzes, betreffend die Or-

ganisation ber Bunbeskonsulate, sowie die Amtsrechte und Pflichken ber Bunbeskonsuln, vom 8. November 1867 (Bunbesgesetzbl. S. 137.) Answendung.

Urfundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 4. Mai 1870.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismarde Schonhaufen.

# B. Bom 1. Januar 1872 an — unbeschadet jedoch der früheren Geltung im Gebiete des Norddeutschen Bundes. —

1. (Nr. 452.) Geset über bie Ausgabe von Banknoten. Bom 27. März 1870. B.=G.=Bl. Nr. 7. S. 51 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. ver-

ordnen 2c., was folgt:

S. 1. Bom Tage ber Wirksamkeit bieses Gesetzes kann bie Befug= niß zur Ausgabe von Banknoten nur burch ein auf Antrag ber bethei= ligten Lanbesregierung erlassenes Bunbesgesetz erworben werben.

Wenn eine Bant bis zum Tage ber Wirtsamteit bieses Gesetes von ihrer Besugniß zur Notenausgabe thatsächlich keinen Gebrauch gemacht hat, so kann fie bies kunftig nur thun, wenn sie bazu bie Er-

machtigung burch ein Bunbesgefet erhalt.

S. 2. Ist vor bem Tage ber Wirksamkeit bieses Gesetes bie Bestugniß zur Ausgabe von Banknoten mit ber Beschränkung erworben worben, daß ber Gesammtbetrag ber auszugebenden Noten eine in sich bestimmte ober durch das Verhältniß zu einer anderen Summe begrenzte Summe nicht übersteigen darf, so kann die Aushebung dieser Beschränskung ober die Erhöhung des am Tage der Verkündung dieses Gesets zulässigen Gesammtbetrages der auszugebenden Noten nur durch ein auf Antrag der betheiligten Landesregierung erlassens Bundesgeset erfolgen.

S. 3. Ist die Dauer der vor dem Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes erworbenen Besugniß zur Ausgabe von Banknoten auf eine bestimmte Zeit beschränkt, so kann sie über den Ablauf dieser Zeit hinaus nur durch ein auf Antrag der betheiligten Landesregierung erlassens Bundesgeset verlängert werden, es sei denn, daß der Inhaber der Bessugniß zur Notenausgabe sich rechtsverbindlich verpflichtet, sich die Entziehung dieser Besugniß mit dem Ablauf jedes Kalenderjahres nach vors

gangiger einjähriger Runbigung gefallen zu laffen.

§. 4. Kann die Dauer einer vor dem Tage der Wirksamkeit dieses Gesetses erworbenen Besugniß zur Ausgabe von Banknoten durch eine vom Staat oder einer öffentlichen Behörde ausgehende, an einen bestimmten Termin gebundene Kündigung auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden, so tritt diese Kündigung zu dem frühesten zulässigen Termine, traft gegenwärtigen Gesetses, ein, es sei denn, daß der Inhaber der Bestigniß zur Notenausgabe sich rechtsverbindlich verpstichtet, sich die Kündigung mit einsähriger Frist für den Ablauf jedes Kalenderjahres gesfallen zu lassen.

S. 5. Den Banknoten wird basjenige Staatspapiergelb gleichgeachtet, beffen Ausgabe einem Bantinftitute gur Berftartung feiner Be-

triebsmittel übertragen ift.

S. 6. Dieses Gesetz tritt in Kraft mit bem Tage, an welchem es burch bas Bunbesgesethblatt verkundet wirb. Seine Wirksamkeit erlischt am 1. Juli 1872.

Urtunblich 2c.

Gegeben Berlin, ben 27. Marg 1870.

Wilhelm.

Gr. v. Bismard-Schonbaufen.

### Mit Ausschluß von Deffen füdlich des Mains.

(Rr. 495.) Einführunge-Gefet jum Strafgesethuch für ben Norbbeutichen Bunb. Bom 31. Mai 1870. B.-G.-BI. Rr. 16. S. 195 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verorbnen 2c., was folgt:

S. 1. Das Strafgesethuch für ben Nordbeutschen Bund tritt im gangen Umfange bes Bunbesgebietes mit bem 1. Januar 1871 in Rraft.

S. 2. Mit biesem Tage tritt bas Bunbes= und Lanbesstrafrecht, insoweit baffelbe Materien betrifft, welche Gegenstand bes Strafgefet-

buchs für ben Nordbeutschen Bund sind, außer Kraft. In Kraft bleiben die besonderen Vorschriften bes Bundes- und Landesftrafrechts, namentlich über ftrafbare Berletungen ber Prespolizei-, Post=, Steuer=, ZoU=, Fischerei=, Sagb=, Forsi= und Feldpolizei=Gesete, über Wisbrauch bes Bereins= und Bersammlungerechts und über ben Holz= (Forft=) Diebstahl.

Bis zum Erlaffe eines Bundesgesetzes über ben Konkurs bleiben ferner biejenigen Strafvorschriften in Rraft, welche rudfichtlich bes Konturfes in Landesgesetzen enthalten sind, insoweit bieselben fich auf Handlungen beziehen, über welche bas Strafgefetbuch für ben Norbbeutschen

Bund nichts beftimmt.

Wenn in Landesgesetzen auf strafrechtliche Vorschriften, welche burch bas Strafgesethuch fur ben Nordbeutschen Bund außer Kraft gefett finb, verwiesen wirb, so treten bie entsprechenben Borfdritten bes

letteren an die Stelle ber ersteren.

S. 4. Bis zum Erlasse ber in ben Artikeln 61. und 68. ber Ber= fassung bee Nordbeutschen Bunbes vorbehaltenen Bunbesgesetze find bie in ben §§. 81. 88. 90. 307. 311. 312. 315. 322. 323. und 324. des Strafgefegbuchs fur ben Norbbeutschen Bund mit lebenslänglichem Buchthaus bedrohten Berbrechen mit bem Tobe zu bestrafen, wenn fie in einem Theile bes Bundesgebietes, welchen der Bundesfeldherr in Kriegszustand (Art. 68. ber Verfassung) erklärt hat, ober mahrend eines gegen ben Norbeutschen Bund ausgebrochenen Krieges auf bem Kriegeschau= plate begangen werben.

**§**. 5. In landesgesetzlichen Vorschriften über Materien, welche nicht Gegenstand bes Strafgesethuchs fur ben Norbbeutschen Bund find, barf nur Gefängniß bis zu zwei Jahren, Saft, Gelbftrafe, Ginziehung einzel= ner Gegenstände und die Entziehung öffentlicher Aemter angebroht werden.

S. 6. Bom 1. Januar 1871 ab darf nur auf die im Strafgesets:

buche für ben Nordbeutschen Bund enthaltenen Strafarten erkannt werben.

Wenn in Landesgesehen anstatt der Gefängniß= oder Gelbstrase Forst= oder Gemeinde=Arbeit angedroht oder nachgelassen ist, so behält es hierbei sein Beweuden.

S. 7. Bom 1. Januar 1871 ab verjähren Zuwiberhandlungen gegen die Borschriften über die Entrichtung ber Branntweinsteuer, ber

Biersteuer und ber Postgefälle in brei Jahren.

S. 8. Der Lanbesgesetzgebung bleibt vorbehalten, Uebergangsbestimmungen zu treffen, um die in Kraft bleibenden Landesstrafgesehe mit den Borschriften des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund in Uebereinstimmung zu bringen.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 31. Mai 1870. (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard: Schonbaufen.

3. (Nr. 496.) Strafgesethuch für ben Nordbeutschen Bund, Bam 31, Mai 1870. B.:G.:BI. Nr. 16. S. 197 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. versordnen 2c., was folgt:

Ginleitende Bestimmungen.

S. 1. Gine mit bem Tobe, mit Zuchthaus, ober mit Festungshaft

von mehr als funf Jahren bebrohte Handlung ift ein Berbrechen.

Eine mit Feftungshaft bis zu fünf Jahren, mit Gefängniß ober mit Gelbstrafe von mehr als funfzig Chalern bebrobte Handlung ift ein Bergeben.

Eine mit Haft ober mit Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern bedrohte

Handlung ift eine Uebertretung.

S. 2. Gine Handlung kann nur bann mit einer Strafe belegt wers ben, wenn biefe Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung besgangen wurde.

Bei Berschiebenheit ber Gesetze von ber Zeit ber begangenen Sand-

lung bis zu beren Aburtheilung ist bas milbeste Gesetz anzuwenden.

S. 3. Die Strafgesetze bes Nordbeutschen Bundes finden Anwens bung auf alle im Gebiete besselben begangenen strafbaren Handlungen, auch wenn der Thater ein Ausländer ist.

S. 4. Wegen ber im Auslande begangenen Berbrechen und Ber-

geben findet in der Regel teine Berfolgung ftatt.

Jedoch kann nach den Strafgesetzen des Nordbeutschen Bundes ver-

folgt werben

1) ein Ausländer, welcher im Auslande eine hochverrätherische Haudslung gegen ben Nordbeutschen Bund ober einen Bundesstaat, oder

ein Münzverbrechen begangen hat;

2) ein Nordbeutscher, welcher im Auslande eine hachverrätherische ober laubesverrätherische Handlung gegen den Nordbeutschen Bund ober einen Bundesstaat, eine Beleidigung gegen einen Bundessfürsten, ober ein Münzverbrechen begangen hat;

3) ein Nordbeutscher, welcher im Auslande eine Handlung begangen hat, die nach den Gesetzen des Nordbeutschen Bundes als Berbrechen oder Bergehen anzusehen und durch die Gesetze des Orts, an

welchem sie begangen wurde, mit Strafe bebroht ift.

Die Verfolgung ist auch zulässig, wenn ber Thater bei Besehung ber Handlung noch nicht Nordbeutscher war. In biesem Falle bedarf es jedoch eines Antrages der zuständigen Behörde des Landes, in welchem die strasbare Handlung begangen worden, und das ausländische Strasgesetz ist anzuwenden, soweit dieses milber ist.

S. 5. 3m Falle bes S. 4. Nr. 3. bleibt bie Berfolgung ausge=

ichloffen, wenn

1) von ben Gerichten bes Auslandes über die Handlung rechtsträftig erkannt und entweder eine Freisprechung erfolgt ober die ausges sprochene Strafe vollzogen,

2) die Strafverfolgung ober die Strafvollstrectung nach ben Gesetzen

bes Auslandes verjährt ober die Strafe erlaffen, ober

3) ber nach den Gesehen des Auslandes zur Berfolgbarteit der Handlung erforderliche Antrag des Berletten nicht gestellt worden ist. S. 6. Im Auslande begangene Uebertretungen sind nur dann zu

S. 6. Im Auslande begangene Uebertretungen sind nur dann zu bestrasen, wenn dies durch besondere Gesetze oder durch Berträge ange-

ordnet ist.

S. 7. Gine im Auslande vollzogene Strafe ift, wenn wegen berfelben Handlung im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes abermals eine Berurtheilung erfolgt, auf die zu erkennende Strafe in Anrechnung zu bringen.

S. 8. Ausland im Sinne bieses Strafgesetzes ist jedes nicht zum

Nordbeutschen Bunde gehörige Gebiet.

§. 9. Gin Nordbeutscher barf einer ausländischen Regierung zur

Berfolgung ober Bestrafung nicht überliefert werben.

- S. 10. Auf Nordbeutsche Militärpersonen finden die allgemeinen Strafgesetz des Nordbeutschen Bundes insoweit Anwendung, als nicht die Militärgesetz ein Anderes bestimmen.
- S. 11. Kein Mitglieb eines Landtages ober einer Kammer eines zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Staats darf außerhalb der Berssammlung, zu welcher das Mitglied gehört, wegen seiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Berufes gethanen Neußerung zur Berantwortung gezogen werben.

S. 12. Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen eines Lands tages ober einer Kammer eines zum Norbbeutschen Bunde gehörigen

Staats bleiben von jeber Berantwortlichkeit frei.

## Erfter Theil. Bon der Bestrafung der Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen im Allgemeinen.

Erster Abschnitt. Strafen.

S. 13. Die Todesstrafe ift burch Enthauptung zu vollstrecken.

S. 14. Die Zuchthausstrafe ist eine lebenslängliche ober eine zeitige.

Der Höchstbetrag ber zeitigen Zuchthausstrase ist funfzehn Jahre,

ihr Mindestbetrag Ein Jahr.

Wo das Gesetz die Zuchthausstrafe nicht ausbrücklich als eine les benslängliche androht, ift dieselbe eine zeitige.

§. 15. Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten sind in der Straf=

anstalt zu ben eingeführten Arbeiten anzuhalten.

Sie können auch zu Arbeiten außerhalb ber Anstalt, insbesonbere zu öffentlichen ober von einer Staatsbehörde beaufsichtigten Arbeiten verswendet werben. Diese Art der Beschäftigung ist nur dann zulässig, wenn die Gesangenen dabei von anderen freien Arbeitern getrennt gehalten werden.

S. 16. Der Höchstbetrag ber Gefängnißstrafe ist fünf Jahre, ihr

Minbestbetrag Gin Tag.

Die zur Gefängnißstrafe Verurtheilten können in einer Gefangenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessene Weise beschäftigt werben; auf ihr Verlangen sind sie in dieser Weise zu beschäftigen.

Eine Beschäftigung außerhalb ber Anstalt (S. 15.) ist nur mit ih=

rer Zustimmung zulässig.

S. 17. Die Festungshaft ist eine lebenslängliche ober eine zeitige. Der Höchstbetrag ber zeitigen Festungshaft ist sunfzehn Jahre, ihr Minbestbetrag Ein Tag.

Wo das Gefet die Festungshaft nicht ausbrücklich als eine lebens-

längliche anbroht, ist biefelbe eine zeitige.

Die Strafe ber Festungshaft besteht in Freiheitsentziehung mit Beaufsichtigung ber Beschäftigung und Lebensweise ber Gesangenen; sie wird in Festungen ober in anderen bazu bestimmten Räumen voll= zogen.

S. 18. Der Sochftbetrag ber Saft ift feche Wochen, ihr Dinbeft=

betrag Ein Tag.

Die Strafe ber Haft besteht in einfacher Freiheitsentziehung.

S. 19. Bei Freiheitsstrasen wird ber Tag zu vierundzwanzig Stun= ben, die Woche zu steben Tagen, der Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet.

Die Dauer einer Zuchthausstrafe barf nur nach vollen Monaten, bie Dauer einer anderen Freiheitsstrafe nur nach vollen Tagen be-

meffen werben.

S. 20. Wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und Festungs= haft gestattet, darf auf Zuchthaus nur dann erkannt werden, wenn fest= gestellt wird, daß die strafbar befundene Handlung aus einer ehrlosen Ge= sinnung entsprungen ist.

S. 21. Achtmonatliche Zuchthausstrafe ist einer einjährigen Gefang= nißstrafe, achtmonatliche Gefangnißstrafe einer einjährigen Festungshaft

gleich zu achten.

S. 22. Die Zuchthaus= und Gefängnißstrafe können sowohl für bie ganze Dauer, wie für einen Theil ber erkannten Strafzeit in ber Weise in Einzelhaft vollzogen werben, baß ber Gefangene unausgesetzt von anberen Gefangenen gesonbert gehalten wirb.

Die Ginzelhaft barf ohne Zustimmung bes Gefangenen bie Dauer

von brei Sahren nicht überfteigen.

S. 23. Die zu einer langeren Buchthaus= ober Gefangnißstrafe Berurtheilten konnen, wenn sie brei Biertheile, minbestens aber Ein

Jahr ber ihnen auferlegten Strafe verbußt, sich auch während biefer Zeit gut geführt haben, mit ihrer Zustimmung vorläufig entlassen werben.

S. 24. Die vorläufige Entlassung kann bei schlechter Führung bes Entlassen ober, wenn berselbe ben ihm bei ber Entlassung auferslegten Berpflichtungen zuwiderhandelt, jederzeit widerrufen werben.

Der Wiberruf hat die Wirkung, bag bie feit ber vorläufigen Entslaffung bis zur Wiebereinlieferung verfloffene Zeit auf die festgesetzte

Strafbauer nicht angerechnet wirb.

§. 25. Der Beschluß über bie vorläufige Entlassung, sowie über einen Wiberruf ergeht von der obersten Justig-Aufsichtsbehörde. Bor bem Beschluß über die Entlassung ist die Gefängnisverwaltung zu hören.

Die einstweilige Festnahme vorläufig Entlassener kann aus bringenben Gründen bes öffentlichen Wohls von der Polizeibehörde des Orts, an welchem der Entlassene sich aufhält, verfügt werden. Der Beschluß über den endgültigen Widerruf ist sofort nachzusuchen.

Führt die einstweilige Festnahme zu einem Wiberrufe, so gilt bieser

als am Tage ber Festnahme erfolgt.

S. 26. Ist die festgesette Strafzeit abgelaufen, ohne daß ein Wisberruf der vorläufigen Entlassung erfolgt ist, so gilt die Freiheitsstrafe als verbuft.

S. 27. Der Minbestbetrag ber Gelbstrafe ist bei Verbrechen und

Bergehen Gin Thaler, bei Uebertretungen ein Drittheil Thaler.

S. 28. Gine nicht beizutreibenbe Gelbstrafe ist in Gefängniß und, wenn fie wegen einer Uebertretung erkannt worben ist, in Haft umzuwandeln.

Ist bei einem Bergehen Gelbstrase allein ober an erster Stelle, ober wahlweise neben Haft angebroht, so kann die Gelbstrase in Hast umgeswandelt werden, wenn die erkannte Strase nicht den Betrag von zweishundert Thalern und die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrase nicht die Dauer von sechs Wochen übersteigt.

War neben ber Gelbstrafe auf Zuchthaus erkannt, so ist bie an beren Stelle tretende Gefängnißstrafe nach Maaßgabe bes §. 21. in Zucht=

hausstrafe umzuwandeln.

Der Berurtheilte kann sich burch Erlegung bes Strafbetrages, soweit biefer burch die erstandene Freiheitsstrafe noch nicht getilgt ift, von

ber letteren freimachen.

S. 29. Bei Umwandlung einer wegen eines Berbrechens ober Bergebens erkannten Gelbstrafe ist ber Betrag von Ginem bis zu fünf Thalern, bei Umwandlung einer wegen einer Uebertretung erkannten Gelbstrase ber Betrag von einem Drittheil bis zu fünf Thalern einer eintägigen Freis

heitsstrafe gleich zu achten.

Der Minbestbetrag ber an Stelle einer Gelbstrase tretenben Freisheitsstrase ist Gin Tag, ihr Höchstbetrag bei Haft sechs Wochen, bei Gestängniß Ein Jahr. Wenn seboch eine neben ber Gelbstrase wahlweise angebrohte Freiheitsstrase ihrer Dauer nach ben vorgedachten Höchstbetrag nicht erreicht, so darf die an Stelle der Gelbstrase tretende Freisheitsstrase den angedrohten Höchstbetrag jener Freiheitsstrase nicht überssteigen.

S. 30. In ben Nachlaß kann eine Gelbstrafe nur bann vollstreckt werben, wenn bas Urtheil bei Lebzeiten bes Berurtheilten rechtsträftig

geworden war.

S. 31. Die Berurtheilung zur Zuchthausstrafe hat die bauernbe Unfähigkeit zum Dienste in dem Bundesheere und der Bundesmarine, sowie die dauernde Unfähigkeit zur Bekleibung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge.

Unter öffentlichen Aemtern im Sinne bieses Strafgesetes sind bie Abvokatur, die Anwaltschaft und das Notariat, sowie der Geschworenen-

und Schöffenbienft mitbegriffen.

S. 32. Neben der Todesstrase und der Zuchthausstrase kann auf den Verlust der bürgerlichen Chrenrechte erkannt werden, neben der Gestängnißstrase nur, wenn die Dauer der erkannten Strase drei Monate erreicht und entweder das Geset den Verlust der bürgerlichen Chrenrechte ausdrücklich zuläst oder die Gesängnißstrase wegen Annahme milbernder Umstände an Stelle von Zuchthausstrase ausgesprochen wird.

Die Dauer bieses Berlustes beträgt bei zeitiger Zuchthausstrafe min= bestens zwei ober höchstens zehn Jahre, bei Gefängnißstrafe minbestens

Gin Jahr und höchstens fünf Jahre.

- §. 33. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt den dauernden Berlust der aus öffentlichen Wahlen für den Berurtheilten hervorgegangenen Rechte, ingleichen den dauernden Berlust der öffentlischen Aemter, Würden, Titel, Orden und Ehrenzeichen.
- S. 34. Die Aberkennung der burgerlichen Chrenrechte bewirkt fersner die Unfähigkeit, mahrend der im Urtheile bestimmten Zeit

1) bie Lanbeskofarbe zu tragen;

2) in bas Bunbesheer ober in bie Bunbesmarine einzutreten;

3) öffentliche Aemter, Würben, Titel, Orben und Ehrenzeichen zu erlangen;

4) in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen ober gewählt zu werben ober andere politische Rechte auszuüben;

5) Zeuge bei Aufnahme von Urfunden zu fein;

- 6) Bormund, Rebenvormund, Kurator, gerichtlicher Beistand ober Mitglied eines Familienraths zu sein, es sei denn, daß es sich um Verwandte absteigender Linie handele und die obervormundschaftsliche Behörde ober der Familienrath die Genehmigung ertheile.
- S. 35. Neben einer Gefängnißstrafe, mit welcher die Aberkennung ber bürgerlichen Shrenrechte überhaupt hätte verbunden werden können, kann auf die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von Sinem die zu fünf Jahren erkannt werden.

Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter hat den dauernden Berluft der bekleideten Aemter von Rechtswegen zur

Folge.

- S. 36. Die Wirkung der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt, sowie der Fähigkeit zur Bekleidung dffentlicher Aemter
  insbesondere, tritt mit der Rechtskraft des Urtheils ein; die Zeitdauer
  wird von dem Tage berechnet, an dem die Freiheitsktrafe, neben welcher
  jene Aberkennung ausgesprochen wurde, verbüßt, verjährt oder erlassen ist.
- S. 37. Ift ein Nordbeutscher im Auslande wegen eines Berbrechens voer Bergehens bestraft worden, welches nach den Gesetzen des Nordsbeutschen Bundes den Berlust der bürgerlichen Sprenrechte aberdaupt ober einzelner bürgerlichen Chrenrechte zur Folge hat ober zur Folge

haben kunn, so ist ein neues Strafverfahren zuläffig, um gegen ben in biesem Berfahren für schulbig Erklärten auf jene Folge zu erkennen.

S. 38. Neben einer Freiheitsstrafe kann in ben burch bas Geset vorgesehenen Fällen auf die Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

Die höhere Landespolizeibehörbe erhalt burch ein solches Erkenntenis die Befugnis, nach Anhörung der Gefängnisverwaltung den Berurtheilten auf die Zeit von höchstens fünf Jahren unter Polizei-Aufsicht zu stellen.

Diese Zeit wird von bem Tage berechnet, an welchem bie Frei-

beiteftrafe verbußt, verjährt ober erlaffen ift.

S. 39. Die Polizei-Aufsicht hat folgende Wirtungen:

1) bem Berurtheilten kann ber Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten von ber hoheren Lanbespolizeibehörbe untersagt werben;

2) die höhere Landespolizeibehörbe ist befugt, ben Ausländer aus

bem Bunbesgebiete zu verweisen;

3) Haussuchungen unterliegen keiner Beschräntung hinfichtlich ber

Beit, zu welcher fie ftattfinben burfen.

S. 40. Segenstänbe, welche burch ein vorsätzliches Berbrechen ober Bergehen hervorgebracht, ober welche zur Begehung eines vorsätzlichen Berbrechens ober Bergehens gebraucht ober bestimmt sind, können, sofern sie bem Chäter ober einem Theilnehmer gehören, eingezogen werden.

Die Einziehung ift im Urtheile auszusprechen.

S. 41. Wenn ber Inhalt einer Schrift, Abbildung ober Darftels lung strafbar ift, so ist im Urtheile auszusprechen, daß alle Exemplare, sowie die zu ihrer Serstellung bestimmten Platten und Formen unbrauchs bar zu machen find.

Diese Borschrift bezieht sich jedoch nur auf die im Besitze des Berfassers, Druckers, Herausgebers, Berlegers oder Buchhändlers besindlichen und auf die öffentlich ausgelegten oder öffentlich angebotenen

Exemplare.

Ist nur ein Theil ber Schrift, Abbildung ober Darstellung strafsbar, so ist, insosern eine Ausscheidung möglich ist, auszusprechen, daß nur die strasbaren Stellen und derzenige Theil der Platten und Formen, auf welchem sich diese Stellen befinden, unbrauchbar zu machen sind.

S. 42. Ift in ben Fällen ber SS. 40. und 41. die Verfolgung ober die Verurtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so können die baselbst vorgeschriebenen Maßnahmen selbstständig erkannt werden.

### Zweiter Abschnitt. Bersuch.

S. 43. Wer ben Entschluß, ein Berbrechen ober Bergehen zu verüben, burch Handlungen, welche einen Anfang ber Ausführung bieses Berbrechens ober Bergehens enthalten, bethätigt hat, ist, wenn das besabsichtigte Berbrechen ober Bergehen nicht zur Vollendung gekommen ist, wegen Bersuches zu bestrafen.

Der Bersuch eines Vergebens wird jedoch nur in den Källen be=

ftraft, in welchen bas Gefet bies ausbrücklich bestimmt.

S. 44. Das versuchte Berbrechen ober Vergehen ist milber zu besstrafen, als bas volkenbete.

Ist bas vollendete Verbrechen mit dem Tobe ober mit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein, neben welcher auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden kann.

Ift das vollendete Verbrechen mit lebenslänglicher Festungshaft

bebroht, so tritt Festungshaft nicht unter brei Jahren ein.

In ben übrigen Fällen kann die Strafe bis auf ein Biertheil des Mindestbetrages der auf das vollendete Berbrechen oder Bergehen ans gebrohten Freiheits- und Gelbstrafe ermäßigt werden. Ist hiernach Zuchts hausstrafe unter Einem Jahre verwirkt, so ist dieselbe nach Maßgabe des §. 21. in Gefängniß zu verwandeln.

S. 45. Wenn neben ber Strafe bes vollenbeten Verbrechens ober Bergebens die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zulässig ober geboten ist, oder auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden

tann, fo gilt Gleiches bei ber Berfuchsftrafe.

§. 46. Der Versuch als solcher bleibt straslos, wenn ber Thater 1) die Aussuhrung der beabsichtigten Handlung aufgegeben hat, ohne daß er an dieser Aussuhrung durch Umstände gehindert worden ist, welche von seinem Willen unabhängig waren, oder

2) zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entbeckt war, ben Eintritt bes zur Bollenbung bes Berbrechens ober Bergehens

gehörigen Erfolges burch eigene Thatigkeit abgewendet hat.

#### Dritter Abichnitt. Theilnahme.

S. 47. Wenn Mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich

ausführen, fo wird Jeber als Thater beftraft.

S. 48. Als Anstister wird bestraft, wer einen Anderen zu der von demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Berssprechen, durch Drohung, durch Migbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeisührung oder Besörderung eines Jrrthums oder durch andere Mittel vorsählich bestimmt hat.

Die Strafe bes Anftisters ist nach bemjenigen Gesetze festzuseben, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich

angestiftet hat.

S. 49. Als Gehülfe wird bestraft, wer bem Thater zur Begehung bes Verbrechens ober Vergehens burch Rath ober That wissentlich Hulfe

geleistet hat.

Die Strafe bes Gehülfen ist nach bemjenigen Gesetze festzuseten, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich Hülfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung des Bersuches

aufgestellten Grundfaben zu ermäßigen.

S. 50. Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach ben persönlichen Eigenschaften ober Verhältnissen dessenigen, welcher bieselbe begangen hat, erhöht ober vermindert, so sind diese besonderen Thatumstände dem Thäter ober demjenigen Theilnehmer (Witthäter, Anstister, Gehülfe) zuzurechnen, bei welchem sie vorliegen.

Bierter Abschnitt. Grunbe, welche bie Strafe ausschliegen ober milbern.

S. 51. Eine ftrafbare Handlung ift nicht vorhanden, wenn ber

Thater zur Zeit ber Begehung ber Handlung fich in einem Zustanbe von Bewußtlosigkeit ober trankhafter Störung ber Geistesthätigkeit befand, burch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.

S. 52. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Ehater durch unwiderstehliche Gewalt oder durch eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben seiner selbst oder eines Angehörigen verbunden war, zu der Handlung genöthigt worden ist.

Als Angehörige im Sinne bieses Strafgesess sind anzusehen Berswandte und Berschwägerte aufs und absteigender Linie, Aboptivs und PflegesEltern und Kinder, Schegatten, Geschwister und beren Ghegatten,

und Berlobte.

S. 53. Eine strafbare Handlung ift nicht vorhanden, wenn bie

Handlung burch Nothwehr geboten mar.

Nothwehr ist biejenige Vertheibigung, welche erforberlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich ober einem Anderen abzuwenden.

Die Ueberschreitung ber Nothwehr ift nicht strafbar, wenn ber Thater in Bestürzung, Furcht ober Schrecken über bie Grenzen ber Ber-

theibigung hinausgegangen ift.

S. 54. Eine strafbare Hanblung ist nicht vorhanden, wenn die Hanblung außer dem Falle der Nothwehr in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden Nothstande zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben des Thäters oder eines Ansgehörigen begangen worden ist.

S. 55. Wer bei Begehung einer Hanblung bas zwölfte Lebens= jahr nicht vollendet hat, kann wegen berfelben nicht ftrafrechtlich ver=

folgt werben.

S. 56. Ein Angeschulbigter, welcher zu einer Zeit, als er das zwölste, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafs bare Handlung begangen hat, ist freizusprechen, wenn er bei Begehung berselben die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besaß.

In bem Urtheile ist zu bestimmen, ob der Angeschuldigte seiner Familie überwiesen oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt gesbracht werden soll. In der Anstalt ist er so lange zu behalten, als die der Anstalt vorgesetzte Berwaltungsbehörde solches für erforderlich

erachtet, jeboch nicht über bas vollendete zwanzigfte Lebensjahr.

§. 57. Wenn ein Angeschulbigter, welcher zu einer Zeit, als er bas zwölste, aber nicht bas achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafbare Handlung begangen hat, bei Begehung derselben die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besaß, so kommen gegen ihn folgende Bestimmungen zur Anwendung:

1) ist bie Handlung mit dem Tobe ober mit lebenslänglichem Zucht= haus bebroht, so ist auf Gefängniß von brei bis zu funfzehn

Sabren zu erkennen;

2) ist die Handlung mit lebenslänglicher Festungshaft bebroht, so ift auf Festungshaft von drei bis zu funfzehn Jahren zu erkennen;

3) ist die Handlung mit Zuchthaus ober mit einer anderen Strafart bebrobt, so ist die Strafe zwischen bem gesetzlichen Mindestbetrage

ber angebrobten Strafart und ber Salfte bes Hochstbetrages ber angebrobten Strafe zu bestimmen.

Ist die so bestimmte Strafe Zuchthaus, so tritt Gefängnißstrafe

von gleicher Dauer an ihre Stelle;

4) ist die Handlung ein Bergeben ober eine Uebertretung, so kann in besonders leichten Fällen auf Berweis erkannt werden;

5) auf Berlust ber burgerlichen Shrenrechte überhaupt ober einzelner burgerlichen Shrenrechte, sowie auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht ist nicht zu erkennen.

Die Freiheitsstrafe ift in besonderen, zur Verbugung von Strafen jugendlicher Personen bestimmten Anstalten ober Raumen zu vollziehen.

S. 58. Ein Taubstummer, welcher bie zur Erkenntniß ber Strafsbarkeit einer von ihm begangenen Handlung erforberliche Einsicht nicht

befaß, ift freizusprechen.

S. 59. Wenn Jemand bei Begehung einer strasbaren Hanblung bas Borhandensein von Thatumftänden nicht kannte, welche zum gesetzlichen Thatbestande gehören ober die Strasbarkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen.

Bei ber Bestrafung fahrläffig begangener Handlungen gilt biefe Bestimmung nur insoweit, als bie Untenntniß selbst nicht burch Fahr-

lässigkeit verschulbet ift.

§. 60. Eine erlittene Untersuchungshaft kann bei Fallung bes Urtheils auf die erkannte Strafe ganz ober theilweise angerechnet werben.

S. 61. Eine Handlung, beren Berfolgung nur auf Antrag eintritt, ist nicht zu verfolgen, wenn der zum Antrage Berechtigte es unterläßt, den Antrag binnen drei Monaten zu stellen. Diese Frist beginnt mit dem Tage, seit welchem der zum Antrage Berechtigte von der Handlung und von der Person des Thäters Kenntniß gehabt hat.

S. 62. Wenn von mehreren zum Antrage Berechtigten einer bie breimonatliche Frift verfäumt, so wird hierburch bas Recht ber übrigen

nicht ausgeschlossen.

- S. 63. Der Antrag kann nicht getheilt werben. Das gerichtliche Berfahren findet gegen sammtliche an der Handlung Betheiligte (Phäter und Theilnehmer), sowie gegen den Begünstiger statt, auch wenn nur gegen eine dieser Personen auf Bestrafung angetragen worden ist.
  - S. 64. Nach Berkundung eines auf Strafe lautenben Erkennt-

niffes tann ber Untrag nicht zurückgenommen werben.

Die rechtzeitige Zurucknahme bes Antrages gegen eine ber vorbezeichneten Personen hat die Einstellung bes Versahrens auch gegen die anderen zur Folge.

S. 65. Der Verlette, welcher bas achtzehnte Lebensjahr vollenbet

hat, ift felbstftanbig zu bem Antrage auf Bestrafung berechtigt.

So lange ber Berlette minberjährig ist, hat ber gesetliche Bertreter besselben, unabhängig von ber eigenen Befugniß bes Berletten, bas Recht, ben Antrag zu stellen.

Bei bevormundeten Geisteskranken und Taubstummen ift ber Bor-

mund ber zur Stellung bes Antrages Berechtigte.

S. 66. Durch Berjährung wird die Strafverfolgung und die Strafvollstreckung ausgeschlossen. S. 67. Die Strafverfolgung von Berbrechen verjährt,

wenn sie mit dem Tobe ober mit lebenslänglichem Zuchthans

bedroht sind, in zwanzig Jahren;

wenn fie im Sochftbetrage mit einer Freiheitsftrafe von einer längeren als zehnfährigen Dauer bebroht sind, in funfzehn Jahren;

wenn sie mit einer geringeren Freiheitsstrafe bedroht sind, in zehn

Die Strafverfolgung von Vergehen, die im Höchstbetrage mit einer längeren als breimonatlichen Gefängnißstrafe bebroht sind, verjährt in fünf Jahren, von anderen Bergeben in brei Jahren. Die Strafverfolgung von Uebertretungen verjährt in drei Monaten.

- Die Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem die Handlung begangen ift, ohne Rudficht auf ben Zeitpunkt bes eingetretenen Erfolges.
- S. 68. Jebe Handlung bes Richters, welche wegen ber begangenen That gegen ben Thater gerichtet ift, unterbricht bie Berjahrung.

Die Unterbrechung findet nur ruchsichtlich besjenigen ftatt, auf welschen die Handlung sich bezieht.

Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.

Ist ber Beginn ober bie Fortsetzung eines Strafversahrens von einer Borfrage abhängig, beren Entscheibung in einem anberen Berfahren erfolgen muß, fo ruht die Berjahrung bis zu beffen Beendigung.

§. 70. Die Bollstreckung rechtsfraftig erkannter Strafen ver-

jährt, wenn

1) auf Tod ober auf lebenslängliches Zuchthaus ober auf lebensläng=

liche Festungshaft erkannt ist, in breißig Jahren;

2) auf Ruchthaus von mehr als zehn Jahren erkannt ist, in zwanzig Jahren;

3) auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ober auf Festungshaft ober Gefängniß von mehr als fünf Jahren erkannt ist, in funfzehn Jahren ;

4) auf Festungshaft ober Gefangniß von zwei bis zu funf Sahren ober auf Gelbstrafe von mehr als zweitausend Thalern erkannt ift,

in gehn Jahren;

5) auf Festungshaft ober Gefängniß bis zu zwei Jahren ober auf Gelbstrafe von mehr als funfzig bis zu zweitausend Thalern ertannt ift, in funf Jahren;

6) auf Haft ober auf Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern erkannt ist,

in zwei Jahren.

- Die Verjährung beginnt mit bem Tage, an welchem bas Urtheil rechtsfraftig geworben ift.
- Die Bollstreckung einer wegen berselben handlung neben einer Freiheitsstrafe erkannten Gelbstrafe verjährt nicht fruher, als bie Bollftredung ber Freiheitsftrafe.
- Jebe auf Bollstreckung ber Strafe gerichtete Handlung berjenigen Behorbe, welcher bie Bollftredung obliegt, sowie bie zum Zwede ber Bollstreckung erfolgende Festnahme bes Berurtheilten unterbricht die Berjährung.

Nach ber Unterbrechung ber Bollstreckung ber Strafe beginnt eine neue Berjährung.

Fünfter Abschnitt. Zusammentreffen mehrerer strafbarer Sanblungen.

S. 73. Wenn eine und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze verlett, so kommt nur dasjenige Gesetz, welches die schwerste Strafe, und bei ungleichen Strafarten dasjenige Gesetz, welches die schwerste

Strafart androht, zur Anwendung.

S. 74. Gegen benjenigen, welcher burch mehrere selbststänbige Handlungen mehrere Berbrechen ober Vergehen, ober basselbe Berbrechen ober Bergehen mehrmals begangen und baburch mehrere zeitige Freiheitssstrasen verwirkt hat, ist auf eine Gesammtstrase zu erkennen, welche in einer Erhöhung ber verwirkten schwersten Strase besteht.

Bei bem Zusammentreffen ungleichartiger Freiheitsstrafen tritt biefe

Erhöhung bei ber ihrer Art nach schwerften Strafe ein.

Das Maß ber Gesammistrafe barf ben Betrag ber verwirkten Einzelstrafen nicht erreichen und funfzehnjähriges Zuchthaus, zehnjähriges Gefänguiß ober funfzehnjährige Festungshaft nicht übersteigen.

S. 75. Trifft Festungshaft nur mit Gefängniß zusammen, so ift

auf jebe biefer Strafarten gesonbert zu erkennen.

Ist Festungshaft ober Gefängniß mehrsach verwirkt, so ist hinsicht= lich ber mehreren Strafen gleicher Art so zu versahren, als wenn bie= selben allein verwirkt wären.

Die Gesammtbauer ber Strafen barf in biesen Fallen funfzehn

Jahre nicht übersteigen.

S. 76. Die Berurtheilung zu einer Gesammtstrafe schließt bie Abe erkennung ber bürgerlichen Ehrenrechte nicht aus, wenn biese auch nur neben einer ber verwirkten Ginzelstrafen zulässig ober geboten ift.

Ingleichen kann neben ber Gesammtstrafe auf Zulässigkeit von Polizei-Aufficht erkannt werben, wenn bieses auch nur wegen einer ber

mehreren strafbaren Handlungen statthaft ist.

S. 77. Trifft Saft mit einer anderen Freiheitsstrafe gusammen,

so ist auf die erstere gesondert zu erkennen.

Auf eine mehrfach verwirtte Haft ist ihrem Gesammtbetrage nach,

jedoch nicht über bie Dauer von brei Monaten zu erkennen.

S. 78. Auf Gelbstrafen, welche wegen mehrerer strafbarer Handslungen allein ober neben einer Freiheitsstrafe verwirkt sind, ist ihrem vollen Betrage nach zu erkennen.

Bei Umwandlung mehrerer Gelbstrafen ist ber Hochstetrag ber an bie Stelle berselben tretenben Freiheitsstrafe zwei Jahre Gefängniß und, wenn bie mehreren Gelbstrafen nur wegen Uebertretungen anerkannt

worben sind, brei Monate Haft.

S. 79. Die Vorschriften ber SS. 74. bis 78. finden auch Unwensbung, wenn, bevor eine erkannte Strafe verbüßt, verjährt ober erkassen ist, die Verurtheilung wegen einer strafbaren Handlung erfolgt, welche por ber früheren Verurtheilung begangen war.

#### Bweiter Theil. Bon ben einzelnen Berbrechen, Bergeben und Nebertretungen und deren Befrafung.

Erster Abschnitt. Hochverrath und Lanbesverrath.

S. 80. Der Mord und auch der Versuch des Mordes, welche an bem Bunbesoberhaupt, an bem eigenen Lanbesherrn, ober während bes Aufenthalts in einem Bunbesstaate an bem Lanbesberrn bieses Staats verübt worben sind, werben als Hochverrath mit bem Tobe bestraft.

S. 81. Wer außer ben Fallen bes S. 80. es unternimmt,

1) einen Bundesfürsten zu tobten, gefangen zu nehmen, in Feindes Gewalt zu liefern ober gur Regierung unfähig zu machen,

2) die Berfassung bes Nordbeutschen Bunbes ober eines Bunbesstaats ober die in bemfelben bestehende Thronfolge gewaltsam zu zu änbern,

3) bas Gebiet bes Nordbeutschen Bundes ganz ober theilweise einem fremben Staate gewaltsam einzuverleiben ober einen Theil besselben

vom Gangen loszureißen, ober

4) bas Gebiet eines Bunbesstaats ganz ober theilweise einem anderen Bunbesstaate gewaltsam einzuverleiben ober einen Theil besselben vom Ganzen Toszureißen, wird wegen Hochverraths mit lebenslänglichem Zuchthaus ober lebens=

langlicher Festungshaft beftraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter fünf Jahren ein.

Neben ber Festungshaft tann auf Verlust ber bekleibeten öffent= lichen Aemter, sowie ber aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte ertannt werben.

S. 82. Als ein Unternehmen, burch welches bas Berbrechen bes Hochverraths vollendet wird, ist jede Handlung anzusehen, burch welche

bas Vorhaben unmittelbar zur Ausführung gebracht werben soll.

S. 83. Haben Mehrere bie Ausführung eines hochverratherischen Unternehmens verabrebet, ohne bag es jum Beginn einer nach §. 82. straf= baren Handlung gekommen ist, so werden dieselben mit Zuchthaus nicht unter funf Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter zwei Jahren ein.

Neben ber Festungshaft kann auf Berluft ber bekleibeten öffent= lichen Aemter, sowie ber aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erfannt werben.

S. 84. Die Strafvorschriften bes S. 83. finden auch gegen ben= jenigen Anwendung, welcher jur Borbereitung eines Sochverrathe entweber sich mit einer auswärtigen Regierung einläßt ober die ihm von bem Nordbeutschen Bunde ober einem Bundesstaate anvertraute Macht mißbraucht ober Mannschaften anwirdt ober in ben Waffen einübt.

S. 85. Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, ober wer burch Berbreitung ober öffentlichen Anschlag ober öffentliche Ausstellung von Schriften ober anberen Darstellungen zur Ausführung einer nach §. 82. strafbaren Handlung aufforbert, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren

ober Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft von

Einem bis zu fünf Jahren ein. S. 86. Jebe andere, ein hochverratherisches Unternehmen vorberei= tenbe Handlung wird mit Zuchthaus bis zu brei Jahren ober Festungs= haft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernbe Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft von sechs

Monaten bis zu brei Jahren ein.

S. 87. Gin Nordbeutscher, welcher sich mit einer ausländischen Regierung einläßt, um biefelbe ju einem Rriege gegen ben Rorbbeutichen Bund zu veranlaffen, wird wegen Lanbesverraths mit Zuchthaus nicht unter funf Jahren und, wenn ber Krieg ausgebrochen ift, mit lebenslänglichem Buchthaus bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Festungshaft von sechs Monaten bis zu funf Jahren und, wenn ber Krieg ausgebrochen ist,

Kestungshaft nicht unter funf Jahren ein.

Neben ber Festungshaft kann auf Berluft ber bekleibeten öffentlichen Aemier, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte er= fannt werben.

**S**. 88. Ein Nordbeutscher, welcher während eines gegen ben Nordbeutschen Bund ausgebrochenen Krieges im feindlichen Heere Dienste nimmt und bie Waffen gegen ben Nordbeutschen Bund ober beffen Bunbesgenossen trägt, wird wegen Landesverraths mit lebenslänglichem Zucht= haus ober lebenslänglicher Festungshaft bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter fünf Sahren ein.

Ein Nordbeutscher, welcher schon früher in fremden Kriegsbiensten stand, wird, wenn er nach Ausbruch des Krieges in denselben verbleibt und die Waffen gegen den Nordbeutschen Bund oder dessen Bundes: genoffen trägt, wegen Lanbesverraths mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Sinb milbernde Umftanbe vorhanden, fo tritt Festungshaft ein.

Neben ber Festungshaft kann auf Verlust ber bekleibeten öffentlichen Memter, sowie ber aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte er-

kannt werben.

S. 89. Ein Nordbeutscher, welcher vorsätzlich während eines gegen ben Norbbeutschen Bund ausgebrochenen Krieges einer feindlichen Macht Borschub leistet ober ben Truppen bes Norbbeutschen Bundes ober ber Bundesgenossen besselben Nachtheil zufügt, wird wegen Landesverraths mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft bis beftraft. zu zehn Jahren ein.

Neben ber Festungshaft kann auf Verlust ber bekleibeten öffentlichen Memter, sowie ber aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte

erfannt werden.

S. 90. Lebenslängliche Zuchthausstrafe trifft einen Nordbeutschen, welcher vorfählich während eines gegen ben Nordbeutschen Bund ausgebrochenen Krieges

1) Feftungen, Baffe, befette Blate ober andere Bertheibigungspoften. ingleichen Nordbeutsche ober verbündete Truppen ober einzelne

Offiziere ober Solvaten in feindliche Gewalt bringt;

2) Festungswerke, Schiffe, ober andere Fahrzeuge der Kriegsmarine, Kassen, Zeughäuser, Magazine oder andere Borräthe von Wassen, Schießbedarf oder andere Kriegsbedürfnisse in seinbliche Gewalt bringt oder dieselben, sowie Brücken und Gisenbahnen zum Vortheile des Feindes zerstört oder unbrauchbar macht;

3) bem Feinde Mannschaften zuführt ober Solbaten bes Norbbeutschen

ober verbundeten Heeres verleitet, zum Feinde überzugeben;

4) Operationsplane ober Plane von Festungen ober festen Stellungen bem Feinbe mittheilt;

5) dem Feinde als Spion dient oder feindliche Spione aufnimmt, verdirgt oder ihnen Beistand leistet, oder

6) einen Aufstand unter ben Nordbeutschen oder verbundeten Truppen erregt.

Sind milbernbe Umstanbe vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter fünf Sahren ein.

Neben der Festungshaft kann auf Berlust der bekleibeten öffentlischen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werben.

S. 91. Gegen Ausländer ift wegen ber in ben §§. 87. 89. und 90.

bezeichneten Handlungen nach dem Kriegsgebrauche zu verfahren.

Begehen sie aber solche Handlungen, während sie unter bem Schutze bes Nordbeutschen Bundes ober eines Bundesstaats sich innerhalb des Bundesgebietes aushalten, so kommen die in den §§. 87. 89. und 90. bestimmten Strafen zur Anwendung.

S. 92. Wer vorfätlich

- 1) Staatsgeheimnisse ober Festungspläne, ober solche Urkunden, Aktensstüde ober Nachrichten, von denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung einer anderen Regierung gegenüber für das Wohl des Nordbeutsschen Bundes oder eines Bundesstaats erforderlich ist, dieser Regierung mittheilt oder öffentlich bekannt macht,
- 2) zur Gefährdung ber Rechte bes Nordbeutschen Bundes oder eines Bundesstaats im Verhältniß zu einer anderen Regierung die über solche Rechte sprechenden Urtunden oder Beweismittel vernichtet, verfälscht oder unterdrückt, oder
- 3) ein ihm von Seiten des Nordbeutschen Bundes oder von einem Bundesstaate aufgetragenes Staatsgeschäft mit einer anderen Regierung zum Nachtheile bessen führt, der ihm den Auftrag ertheilt hat, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter feche Monaten ein.

S. 93. Wenn in ben Fällen ber §§. 80. 81. 83. 84. 87. bis 92. bie Untersuchung eröffnet wird, so kann bis zu beren rechtskräftigen Besenbigung bas Vermögen, welches ber Angeschulbigte besitzt, ober welches ihm später anfällt, mit Beschlag belegt werden.

3meiter Abichnitt. Beleibigung bes Lanbesherrn.

S. 94. Wer einer Thatlichkeit gegen bas Bundesoberhaupt, gegen seinen Landesberrn ober mahrend seines Ausenthalts in einem Bundes-

staate einer Thatlichkeit gegen ben Lanbesherrn bieses Staats sich schulbig macht, wird mit lebenslänglichem Zuchthaus ober lebenslänglicher Festungs-haft, in minder schweren Fällen mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Neben der Festungs-haft kann auf Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter fünf Jahren ein.

S. 95. Wer das Bundesoberhaupt, seinen Landesherrn ober mahrend seines Aufenthalts in einem Bundesstaate bessen Landesherrn beleibigt, wird mit Gefängniß nicht unter zwei Monaten ober mit Festungshaft bis zu funf Jahren bestraft.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Berluft der bekleibeten öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte

erkannt werben.

S. 96. Wer einer Thatlichkeit gegen ein Mitglieb bes landesherrslichen Hauses seines Staats ober gegen ben Regenten seines Staats ober währenb seines Aufenthalts in einem Bundesstaate einer Thatlichkeit gegen ein Mitglied bes landesherrlichen Hauses bieses Staats ober gegen ben Regenten dieses Staats sich schuldig macht, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer, in minder schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren ober mit Festungs-haft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Festungshaft von

Ginem bis zu funf Jahren ein.

S. 97. Wer ein Mitglieb bes landesherrlichen Hauses seines Staats ober ben Regenten seines Staats ober währenb seines Aufenthalts in einem Bundesstaate ein Mitglieb bes landesherrlichen Hauses dieses Staats ober ben Regenten bieses Staats beleibigt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Dritter Abichnitt. Beleibigung von Bunbesfürften.

S. 98. Wer außer bem Falle bes S. 94. sich einer Thatlichkeit gegen einen Bundesfürsten schuldig macht, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Festungshaft von sechs

Monaten bis zu gebn Jahren ein.

S. 99. Wer außer bem Falle bes S. 95. einen Bundesfürsten beleibigt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu brei Jahren ober mit Kestungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Berfolgung tritt nur mit Ermächtigung bes Beleibigten ein.

S. 100. Wer außer bem Falle bes S. 96. sich einer Thätlichkeit gegen ein Mitglieb eines bundesfürstlichen Hauses ober ben Regenten eines Bundesstaats schuldig macht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernde Umftanbe vorhanden, so tritt Keftungshaft von

Ginem Monat bis zu brei Jahren ein.

S. 101. Wer außer bem Falle bes S. 97. ben Regenten eines

Bundesstaats beleibigt, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu zwei Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Berfolgung tritt nur mit Ermachtigung bes Beleibigten ein.

Bierter Abichnitt. Feinbliche Handlungen gegen befreunbete Staaten.

S. 102. Ein Norbbeutscher, welcher im Inlande ober Auslande, oder ein Ausländer, welcher während seines Ausenthalts im Inlande gegen einen nicht zum Nordbeutschen Bunde gehörenden Deutschen Staat oder bessen Landesherrn eine Handlung vornimmt, die, wenn er sie gegen einen Bundesstaat oder einen Bundessürsten begangen hätte, nach Vorsschrift der SS. 80. die 86. zu bestrasen seine würde, wird in den Fällen der SS. 80. die 84. mit Festungshaft von Einem die zu zehn Jahren oder, wenn mildernde Umstände vorhanden sind, mit Festungshaft nicht unter sechs Wonaten, in den Fällen der SS. 85. und 86. mit Festungs-haft von Einem Wonat die zu drei Jahren bestrast.

Dieselbe Strase tritt ein, wenn die Handlung gegen einen anderen Staat ober bessen Landesherrn begangen wurde, sofern in diesem Staate nach veröffentlichten Staatsverträgen ober nach Gesetzen dem Nordbeutschen Bunde die Gegenseitigkeit verbürgt ift.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ber auswärtigen Regie-

rung ein.

S. 103. Wer sich gegen ben Lanbesherrn ober ben Acgenten eines nicht zum Nordbeutschen Bunde gehörenben Deutschen Staats einer Besteibigung schuldig macht, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu zwei Jahren ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Beleidigung gegen den Landesherrn oder den Regenten eines anderen Staats begangen wurde, sofern in diesem Staate nach veröffentlichten Staatsverträgen oder nach Ges sehen dem Nordbeutschen Bunde die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ber auswärtigen Regierung ein.

S. 104. Wer sich gegen einen bei bem Bunbe, einem bunbesfürst= lichen Hofe ober bei bem Senate einer ber freien Hansestäbte beglaubigten Gesandten ober Geschäftsträger einer Beleidigung schulbig macht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre ober mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag bes Beleibigten ein.

Funfter Abidnitt. Berbrechen und Bergeben in Beziehung auf bie Ausübung ftaatsburgerlicher Rechte.

§. 105. Wer es unternimmt, den Senat oder die Bürgerschaft einer der freien Hansestädte, eine gesetzgebende Versammlung des Bundes, des Zoll- vereins oder eines Bundesstaats auseinander zu sprengen, zur Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zu nöthigen oder Mitglieder aus ihnen gewaltsam zu entsernen, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Festungshaft nicht

unter Ginem Jahre ein.

§. 106. Wer ein Mitglied einer ber vorbezeichneten Berfammlungen

burch Gewalt ober burch Bebrohung mit einer strafbaren Handlung vershindert, sich an den Ort der Versammlung zu begeben oder zu stimmen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind milbernbe Umstänbe vorhanden, so tritt Festungshaft bis zu

zwei Jahren ein.

S. 107. Wer einen Norbbeutschen burch Sewalt ober burch Bebrohung mit einer strafbaren Handlung verhindert, in Ausübung seiner staatsbürgerlichen Rechte zu wählen ober zu stimmen, wird mit Gesängniß nicht unter sechs Wonaten ober mit Festungshaft bis zu fünf Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

S. 108. Wer in einer öffentlichen Angelegenheit mit der Sammlung von Wahl- oder Stimm-Zetteln oder Zeichen oder mit der Führung der Beurkundungsverhandlung beauftragt, ein unrichtiges Ergebniß der Wahlhandlung vorsählich herbeiführt oder das Ergebniß verfälscht, wird mit Gefängniß von Einer Woche dis zu drei Jahren bestraft.

Wird die Handlung von Jemand begangen, welcher nicht mit der Sammlung ber Zettel oder Zeichen oder einer anderen Berrichtung bei bem Wahlgeschäfte beauftragt ift, so tritt Gefängnißstrase bis zu zwei

Jahren ein.

Auch kann auf Berlust ber bürgerlichen Shrenrechte erkannt werben. S. 109. Wer in einer öffentlichen Angelegenheit eine Wahlstimme kauft ober verkauft, wird mit Gefängniß von Ginem Monat bis zu zwei Jahren bestraft; auch kann auf Berlust ber bürgerlichen Shrenrechte erstannt werben.

Sechster Abschnitt. Wiberstand gegen bie Staatsgewalt.

S. 110. Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, ober wer burch Berbreitung ober öffentlichen Anschlag ober öffentliche Ausstellung von Schriften ober anderen Darstellungen zum Ungehorsam gegen Gesete ober rechtsgültige Berordnungen ober gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen auffordert, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern ober mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 111. Wer auf die vorbezeichnete Weise zur Begehung einer strafsbaren Handlung auffordert, ist gleich dem Anstister zu bestrafen, wenn die Aufforderung die strafbare Handlung oder einen strafbaren Bersuch

berfelben zur Folge gehabt hat.

Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Gelbstrase bis zu zweihundert Thalern ober Gefängnißstrase bis zu Einem Jahre ein. Die Strase darf jedoch, der Art ober dem Maße nach, keine schwerere

fein, als die auf die Handlung felbst angebrohte.

S. 112. Wer eine Person bes Soldatenstandes, es sei des Bundesheeres oder der Bundesmarine, auffordert oder anreigt, dem Befehle des Oberen nicht Gehorsam zu leisten, wer insbesondere eine Person, welche zum Beurlaubtenstande gehört, auffordert oder anreigt, der Einberusung zum Dienste nicht zu folgen, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 113. Wer einem Beaunten, welcher zur Bollstreckung von Gesiehen, von Befehlen und Anordnungen der Berwaltungsbehörben ober

von Urtheilen und Berfügungen ber Gerichte berufen ift, in ber rechtsmäßigen Ausübung seines Amtes durch Sewalt ober durch Bedrohung mit Sewalt Widerstand leistet, oder wer einen solchen Beamten während der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes thätlich angreift, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren oder mit Gelbstrase bis zu fünshundert Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn bie Hanblung gegen Personen, welche zur Unterstützung des Beamten zugezogen waren, oder gegen Mannschaften der bewaffneten Macht oder gegen Mannschaften einer Gemeinde-, Schutz-

ober Bürgerwehr in Ausübung bes Dienstes begangen wirb.

S. 114. Wer es unternimmt, burch Gewalt ober Drohung eine Behörbe ober einen Beamten zur Vornahme ober Unterlaffung einer Amtshandlung zu nöthigen, wird mit Gefängniß bestraft.

S. 115. Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung, bei welcher eine ber in ben §S. 113. und 114. bezeichneten Handlungen mit verseinten Kräften begangen wirb, Theil nimmt, wird wegen Aufruhrs mit

Gefängniß nicht unter sechs Monaten bestraft.

Die Rabelsführer, sowie diejenigen Aufrührer, welche eine der in den §§. 113. und 114. bezeichneten Handlungen begehen, werden mit Zuchthaus dis zu zehn Jahren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

S. 116. Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Platen versammelte Menschenmenge von dem zuständigen Beamten oder Besehls-haber der bewaffneten Macht aufgefordert, sich zu entsernen, so wird jeder der Bersammelten, welcher nach der dritten Aufforderung sich nicht entsernt, wegen Auflaufs mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Gelbstrafe bis zu fünshundert Thalern bestraft.

Ist bei einem Auflaufe gegen bie Beamten ober bie bewaffnete Macht mit vereinten Kraften thatlicher Wiberstand geleistet ober Gewalt verübt worden, so treten gegen biejenigen, welche an diesen Handlungen

Theil genommen haben, die Strafen des Aufruhrs ein.

S. 117. Wer einem Forst= ober Jagbbeamten, einem Walbeigensthumer, Forst= ober Jagbberechtigten, ober einem von diesen bestellten Aufseher, in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes oder Rechtes durch Sewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer eine dieser Personen während der Ausübung ihres Amtes oder Rechtes thätlich angreift, wird mit Gesängniß dis zu drei Jahren bestraft.

Ist ber Wiberstand ober ber Angriff unter Drohung mit Schießgewehr, Aerten ober anberen gefährlichen Werkzeugen erfolgt, ober mit Gewalt an ber Verson begangen worden, so tritt Gefängnisstrafe nicht

unter Einem Monat ein.

S. 118. Ist durch den Widerstand oder den Angriff eine Körperverletzung dessen, gegen welchen die Handlung begangen ist, verursacht worden, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Gefangnifftrafe nicht

unter brei Monaten ein.

S. 119. Wenn eine ber in ben SS. 117. und 118. bezeichneten Handlungen von Mehreren gemeinschaftlich begangen worden ift, so

kann bie Strafe bis um die Halfte bes angebrohten Höchstbetrages, die

Gefängnifftrafe jeboch nicht über funf Sahre erhöht werben.

S. 120. Wer einen Gefangenen aus der Gefangenanstalt oder aus der Gewalt der bewaffneten Macht, des Beamten oder besjenigen, unter dessen Beaufsichtigung, Begleitung oder Bewachung er sich befindet, vorsfählich befreit oder ihm zur Selbstbefreiung vorsählich behülflich ist, wird mit Gefängnis dis zu drei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

S. 121. Wer vorsatslich einen Gefangenen, mit bessen Beauffichetigung ober Begleitung er beauftragt ist, entweichen latt ober bessen Befreiung beforbert, wird mit Gefangnig bis zu brei Sahren bestraft.

Ift bie Entweichung burch Fahrlaffigfeit beforbert worben, fo tritt Gefangnifftrafe bis zu brei Monaten ober Gelbstrafe bis zu Ginhunbert

Thalern ein.

S. 122. Gefangene, welche sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften die Anstaltsbeamten oder die mit der Beaufsichtigung Beaufstragten angreisen, benselben Widerstand leisten oder es unternehmen, sie zu Handlungen oder Unterlassungen zu nöthigen, werden wegen Meuterei mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten bestraft.

Gleiche Strafe tritt ein, wenn Gefangene fich zusammenrotten und

mit vereinten Kräften einen gewaltsamen Ausbruch unternehmen.

Diejenigen Meuterer, welche Gewaltthätigkeiten gegen bie Anstaltsbeamten ober bie mit ber Beaufsichtigung Beauftragten verüben, werben mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werben.

## Siebenter Abichnitt. Berbrechen und Bergeben wiber bie bffentliche Orbnung.

S. 123. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume ober in das befriedete Besitzthum eines Anderen ober in abgeschlossen Käume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Besugniß darin verweilt, auf die Aufforderung des Bezrechtigten sich nicht entfernt, wird wegen Hausfriedensbruches mit Gessängniß dis zu drei Monaten oder mit Gelbstrafe dis zu Einhundert Thalern bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen Berson ober von Mehreren gemeinschaftlich begangen worden, so tritt Gefängnißstrafe

von Giner Boche bis zu Ginem Sahre ein.

S. 124. Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und in der Absicht, Gewaltthätigkeiten gegen Personen oder Sachen mit vereinten Kräften zu begehen, in die Wohnung, in die Geschäfiskaume oder in das befriedete Besithum eines Anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich einsbringt, so wird jeder, welcher an diesen Handlungen Theil nimmt, mit Gesängniß von Einem Wonat die zu zwei Jahren bestraft.

S. 125. Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und mit vereinten Kräften gegen Bersonen ober Sachen Gewaltthatig= keiten begeht, so wird jeber, welcher an biefer Zusammenrottung Theil nimmt, wegen Lanbfriebensbruches mit Gefängniß nicht unter brei Do=

naten beftraft.

Die Käbelsführer, sowie biejenigen, welche Gewaltthätigkeiten gegen Personen begangen ober Sachen geplündert, vernichtet oder zerstört haben, werden mit Zuchthaus dis zu zehn Jahren bestraft; auch kann auf Zuslässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

S. 126. Wer burch Anbrohung eines gemeingefährlichen Berbrechens ben öffentlichen Frieben ftort, wird mit Gefängnig bis zu Ginem Jahre

beftraft.

§. 127. Wer unbefugterweise einen bewaffneten Haufen bilbet ober beschligt ober eine Mannschaft, von ber er weiß, daß sie ohne gesetzliche Besugniß gesammelt ist, mit Waffen ober Kriegsbedürfnissen versieht, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wer fich einem folchen bewaffneten Saufen anschließt, wird mit

Befängniß bis zu Ginem Jahre bestraft.

S. 128. Die Theilnahme an einer Verbindung, beren Dasein, Bersfassung ober Zweck vor ber Staatsregierung geheim gehalten werden soll, ober in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam ober gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, an den Stiftern und Vorstehern der Verbindung mit Gefängniß von Einem Monat dis zu Einem Jahre zu bestrafen.

Gegen Beamte kann auf Berluft ber Fähigkeit zur Bekleibung öffentlicher Aemter auf die Dauer von Ginem bis zu fünf Jahren erkannt

werben.

S. 129. Die Theilnahme an einer Verbindung, zu beren Zwecken ober Beschäftigungen gehört, Maßregeln der Verwaltung oder die Vollzziehung von Gesehen durch ungeschliche Mittel zu verhindern oder zu entfraften, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu Ginem Jahre, an den Stiftern und Vorstehern der Verbindung mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

brei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Gegen Beamte kann auf Verlust ber Fähigkeit zur Bekleibung öffentlicher Nemter auf die Dauer von Einem bis zu fünf Jahren erkannt

werden.

S. 130. Wer in einer ben öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Chalern oder

mit Gefängniß bis zu zwei Sahren beftraft.

S. 131. Wer erdichtete ober entstellte Thatsachen, wissend, daß sie erdichtet ober entstellt sind, öffentlich behauptet ober verbreitet, um das burch Staatseinrichtungen ober Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen, wird mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern ober mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 132. Wer unbefugt sich mit Ausübung eines öffentlichen Amtes befaßt ober eine Handlung vornimmt, welche nur fraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werben barf, wird mit Gefängniß bis zu Einem

Jahre ober mit Gelbstrafe bis zu Ginhundert Thalern bestraft.

S. 133. Wer eine Urtunde, ein Register, Atten ober einen sonftigen Gegenstand, welche sich zur amtlichen Ausbewahrung an einem bazu bestimmten Orte befinden, ober welche einem Beamten ober einem Dritten amtlich übergeben worden sind, vorsätzlich vernichtet, bei Seite schafft ober beschäbigt, wird mit Gefängniß bestraft.

Ist die Handlung in gewinnsuchtiger Absicht begangen, so tritt Ge= fängnißstrafe nicht unter brei Monaten ein; auch kann auf Berluft ber

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

S. 134. Wer öffentlich angeschlagene Betanntmachungen, Berorbnungen, Befehle ober Anzeigen von Behörben ober Beamten boswillig abreißt, beschäbigt ober verunftaltet, wird mit Gelbstrafe bis zu Ginhundert Thalern oder mit Gefangnig bis zu feche Monaten bestraft.

Wer ein öffentliches Zeichen ber Autorität bes Rorb= beutschen Bundes ober eines Bundesfürsten ober ein Hoheitszeichen eines Bundesstaats boswillig wegnimmt, zerftort ober beschäbigt, wird mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern ober mit Gefängniß bis zu zwei

Jahren bestraft.

S. 136. Wer unbefugt ein amiliches Siegel, welches von einer Beborbe ober einem Beamten angelegt ift, um Sachen gu verfchließen, zu bezeichnen ober in Beschlag zu nehmen, vorsätzlich erbricht, ablöst ober beschädigt ober ben burch ein solches Siegel bewirkten amtlichen Verschluß aufhebt, wird mit Gefängniß bis zu feche Monaten geftraft.

S. 137. Wer Sachen, welche durch die zuständigen Behörben ober Beamten gepfändet ober in Beschlag genommen worden sind, vorsätzlich bei Seite schafft, zerstört ober in anderer Weise ber Verstrickung ganz ober theilweise entzieht, wird mit Gefängniß bis zu Ginem Jahre be-

ftraft.

K. 138. Wer als Zeuge, Geschworener ober Schöffe berufen, eine unwahre Thatsache als Entschulbigung vorschutzt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Monaten beftraft.

Daffelbe gilt von einem Sachverftanbigen, welcher zum Erscheinen

gesetzlich vervflichtet ist.

Die auf bas Nichterscheinen gesetzten Orbnungsstrafen werben burch

vorstehende Strafbestimmung nicht ausgeschlossen.

S. 139. Wer von dem Borhaben eines Hochverraths, Landesverraths, Mungverbrechens, Morbes, Raubes, Menschenraubes ober eines gemeingefährlichen Berbrechens zu einer Zeit, in welcher bie Berbutung bes Berbrechens möglich ift, glaubhafte Kenntnig erhalt und es unterläßt, hiervon der Behörde oder der durch das Verbrechen bebrohien Person zur rechten Zeit Anzeige zu machen, ist, wenn bas Berbrechen ober ein strafbarer Versuch besselben begangen worden ift, mit Gefängniß zu beftrafen.

§. 140. Wer bem Eintritte in ben Dienst bes stehenben Heeres ober der Flotte sich daburch zu entziehen sucht, daß er ohne Erlaubniß entweber das Bundesgebiet verläßt ober nach erreichtem militärpflichtigen Alter sich außerhalb bes Bunbesgebietes aufhält, wird mit einer Gelbstrafe von funfzig bis zu Eintausend Thalern ober mit Gefängniß von

Einem Monat bis zu Ginem Jahre bestraft.

Das Vermögen bes Angeschuldigten kann, insoweit als es nach bem Ermessen des Richters zur Deckung ber den Angeschuldigten möglicherweise treffenden bochsten Gelbstrafe und ber Kosten bes Verfahrens erforberlich ist, mit Beschlag belegt werben.

S. 141. Wer einen Norbbeutschen zum Militärbienste einer ausländischen Macht anwirdt oder ben Werbern der letzteren zuführt, ingleiz chen wer einen Norbdeutschen Soldaten vorsätzlich zum Desertiren verleitet oder die Desertion besselben vorsätzlich befördert, wird mit Gefängniß von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

Der Berfuch ist strafbar.

S. 142. Wer sich vorsätzlich durch Selbstverftümmelung ober auf andere Weise zur Erfüllung der Wehrpflicht untauglich macht ober durch einen Anderen untauglich machen läßt, wird mit Gefängniß nicht unter Einem Jahre bestraft; auch kann auf Berlust der bürgerlichen Ehren-rechte erkannt werden.

Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher einen Anberen auf bessen

Berlangen zur Erfüllung ber Wehrpflicht untauglich macht.

S. 143. Wer in ber Absicht, sich ber Erfullung ber Wehrpsticht ganz ober theilweise zu entziehen, auf Täuschung berechnete Wittel answendet, wird mit Gefängniß bestraft; auch kann auf Berlust der bürgerslichen Ehrenrechte erkannt werden.

Diefelbe Strafvorschrift findet auf ben Theilnehmer Anwendung.

S. 144. Wer es sich zum Geschäfte macht, Nordbeutsche unter Borspiegelung falscher Thatsachen ober wissentlich mit unbegründeten Angaben zur Auswanderung zu verleiten, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 145. Wer die vom Bundesprafibium jur Berhutung bes Bu- sammenstoßens ber Schiffe auf See erlassenen Berordnungen übertritt,

wird mit Gelbstrafe bis zu fünfhundert Thalern bestraft.

Achter Abichnitt. Mungverbrechen und Mungvergeben.

S. 146. Wer inlänbisches ober auslänbisches Metallgelb ober Papiergelb nachmacht, um das nachgemachte Gelb als echtes zu gebrauchen ober sonst in Verkehr zu bringen, ober wer in gleicher Absicht echtem Gelbe durch Veränderung an demselben den Schein eines höheren Werths oder verrufenem Gelbe durch Veränderung an demselben das Ansehen eines noch geltenden gibt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft; auch ist Polizei-Aussicht zulässig.

Sind mildernde Umftanbe vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe ein.

S. 147. Dieselben Strasbestimmungen sinden auf denjenigen Answendung, welcher das von ihm auch ohne die vorbezeichnete Absicht nachsgemachte oder verfälschte Gelb als echtes in Berkehr bringt, sowie auf denjenigen, welcher nachgemachtes oder verfälschtes Geld sich verschafft und solches entweder in Berkehr bringt oder zum Zwecke der Berbreistung aus dem Auslande einsührt.

S. 148. Wer nachgemachtes ober verfälschtes Gelb als echtes empfängt und nach erkannter Unechtheit als echtes in Verkehr bringt, wird mit Gefängniß bis zu brei Wonaten ober mit Gelbstrafe bis zu Gin-

hundert Thalern bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

S. 149. Dem Papiergelbe werben gleich geachtet bie auf ben Inhaber lautenben Schulbverschreibungen, Banknoten, Aktien ober beren Stelle vertretende Interimsscheine ober Quittungen, sowie die zu bies fen Papieren gehörenden Bins-, Gewinnantheils- ober Erneuerungsscheine,

welche von bem Nordbeutschen Bunde, einem Bundesstaate ober fremben Staate ober von einer zur Ausgabe folder Papiere berechtigten Gemeinde,

Korporation, Gesellschaft ober Privatperson ausgestellt sinb.

S. 150. Wer echte, zum Umlauf beftimmte Metallgelbftude burch Beschneiben, Abseilen ober auf andere Art verringert und als vollgültig in Bertehr bringt, ober wer folche verringerte Mungen gewohnheitsmä-Big ober im Einverstandniffe mit bem, welcher fie verringert hat, als vollgultig in Bertehr bringt, wird mit Gefangniß bestraft, neben welchem auf Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern, sowie auf Berluft ber burger= lichen Shreurechte erkannt werben kann.

Der Versuch ist strafbar.

S. 151. Wer Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober andere zur Anfertigung von Metallgelb, Papiergelb ober bem letzteren gleich geach= teten Papieren bienliche Formen jum Zwede eines Mungverbrechens angeschafft ober angefertigt hat, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 152. Auf die Einziehung des nachgemachten ober verfälschten Gelbes, sowie ber im S. 151. bezeichneten Gegenftanbe ift zu erkennen, auch wenn die Verfolgung ober Verurtheilung einer bestimmten Perfon

nicht stattfindet.

#### Reunter Abschnitt. Meineib.

S. 153. Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen ober auf= erlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Auchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

S. 154. Gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher vor einer gur Abnahme von Giben zuständigen Behörde wiffentlich ein falfches Zeugniß ober ein falsches Gutachten mit einem Gibe beträftigt ober ben vor seiner Vernehmung geleisteten Eib wissentlich burch ein falsches Zeugniß

ober ein falsches Gutachten verlett.

Ift das falsche Zeugniß ober Gutachten in einer Strafsache zum Nachibeile eines Angeschulbigten abgegeben und biefer zum Tobe, zu Buchthaus ober zu einer anberen mehr als fünf Jahre betragenben Freiheitsstrafe verurtheilt worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter brei Nahren ein.

S. 155. Der Ableistung eines Eibes wird gleich geachtet, wenn 1) ein Mitglied einer Religionsgesellschaft, welcher bas Gefet ben Gebrauch gewiffer Betheuerungsformeln an Stelle bes Gibes gestattet, eine Erklärung unter ber Betheuerungsformel seiner Reli=

gionsgesellschaft abgibt;

2) berjenige, welcher als Partei, Zeuge ober Sachverftanbiger einen Gib geleistet hat, in gleicher Eigenschaft eine Versicherung unter Berufung auf ben bereits früher in berfelben Angelegenheit gelei= fteten Gib abgibt, ober ein Sachverständiger, welcher als folder ein= für allemal vereibet ist, eine Versicherung auf ben von ihm geleisteten Gib abgibt;

3) ein Beamter eine amtliche Versicherung unter Berufung auf seinen

Diensteib abaibt.

S. 156. Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Ei= besstatt zuständigen Beborde eine solche Versicherung wissentlich falsch

abgibt ober unter Berufung auf eine solche Versicherung wiffentlich falsch aussagt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu brei Sahren bestraft.

§. 157. Hat ein Zeuge ober Sachverständiger sich eines Wein= eibes (SS. 154. 155.) ober einer falschen Berficherung an Gibesstatt schulbig gemacht, so ift bie an sich verwirkte Strafe auf bie Salfte bis ein Biertheil zu ermäßigen, wenn

1) die Angabe ber Wahrheit gegen ihn selbst eine Verfolgung wegen eines Berbrechens ober Bergebens nach fich ziehen konnte, ober

2) ber Aussagenbe bie falsche Aussage zu Gunften einer Person, rudlich welcher er die Aussage ablehnen durfte, erstattet hat, ohne über sein Recht, die Aussage ablehnen zu dürfen, belehrt worden au sein.

Ist hiernach Zuchthausstrafe unter Einem Jahre verwirkt, so ift

biefelbe nach Maggabe bes §. 21. in Gefängnißstrafe zu verwandeln. §. 158. Gleiche Strafermäßigung tritt ein, wenn berjenige, welcher sich eines Meineibes ober einer falschen Versicherung an Eibesstatt schuldig gemacht hat, bevor eine Anzeige gegen ihn erfolgt ober eine Un= tersuchung gegen ihn eingeleitet und bevor ein Rechtsnachtheil für einen Anderen aus der falschen Aussage entstanden ift, diese bei berjenigen Behörde, bei welcher er sie abgegeben hat, widerruft.

S. 159. Wer es unternimmt, einen Anderen gur Begehung eines Meineibes zu verleiten, wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren, und wer es unternimmt, einen Anderen gur wiffentlichen Abgabe einer falfchen Berficherung an Eibesstatt zu verleiten, mit Gefängniß bis zu Ginem

Jahre bestraft.

§. 160. Wer einen Anberen zur Ableistung eines falschen Eibes verleitet, wird mit Gefängniß bis zu zwei Sahren bestraft, neben welchem auf ben Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werben tann, und wer einen Anderen zur Ableistung einer falschen Bersicherung an Eibesstatt verleitet, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

S. 161. Bei jeber Berurtheilung wegen Meineibes, mit Ausnahme ber Falle in ben §§. 157. und 158., ist auf Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte und außerbem auf die bauernde Unfähigkeit bes Berurtheil= ten, als Zeuge ober Sachverständiger eidlich vernommen zu werden, zu ertennen.

In ben Källen ber SS. 156. bis 159. kann neben ber Gefängniß=

ftrafe auf Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

S. 162. Wer vorfählich einer burch eibliches Angelöhniß vor Ge= richt bestellten Sicherheit ober bem in einem Offenbarungseibe gegebenen Bersprechen zuwiderhandelt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 163. Wenn eine ber in ben SS. 153. bis 156. bezeichneten Handlungen aus Kahrlässigkeit begangen worden ift, so tritt Gefängniß-

ftrafe bis zu Ginem Jahre ein.

Straflosigkeit tritt ein, wenn ber Thater, bevor eine Anzeige gegen ibn erfolgt ober eine Untersuchung gegen ibn eingeleitet und bevor ein Rechtsnachtheil für einen Anderen aus der falschen Aussage entstanden ist, diese bei berjenigen Behörde, bei welcher er sie abgegeben hat, wi= berruft.

Behnter Abichnitt. Faliche Anichulbigung.

S. 164. Wer bei einer Beborbe eine Anzeige macht, burch welche er Jemand wiber besseres Wissen ber Begehung einer strafbaren Sand= lung ober ber Berletjung einer Amtspflicht beschulbigt, wirb mit Befangniß nicht unter Ginem Monat bestraft; auch tann gegen benfelben auf Verluft ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

So lange ein in Folge ber gemachten Anzeige eingeleitetes Berfahren anhängig ift, foll mit bem Berfahren und mit ber Entscheibung

über bie faliche Anschuldigung inne gehalten werben.

S. 165. Wird wegen falscher Anschulbigung auf Strafe erkannt, jo ift zugleich bem Verletten bie Befugniß zuzusprechen, bie Berurthei= lung auf Rosten bes Schulbigen öffentlich bekannt zu machen. Die Art ber Bekanntmachung, sowie die Frift zu berfelben, ift in bem Urtheile au bestimmen.

Dem Verletten ist auf Kosten bes Schulbigen eine Aussertigung

bes Urtheils zu ertheilen.

Elfter Abichnitt. Bergeben, welche fich auf bie Religion beziehen.

S. 166. Wer baburch, bag er öffentlich in beschimpfenden Aeuße= rungen Gott laftert, ein Aergerniß gibt, ober wer öffentlich eine ber driftlichen Kirchen ober eine andere mit Korporationerechten innerhalb bes Bunbesgebietes bestehenbe Religionsgesellschaft ober ihre Ginrichtun= gen ober Gebräuche beschimpft, ingleichen wer in einer Kirche ober in einem anberen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte beschim= pfenben Unfug verübt, wird mit Gefängniß bis zu brei Sabren bestraft.

3. 167. Wer burch eine Thätlichkeit ober Drohung Jemand hin= bert, den Gottesbienst einer im Staate bestehenben Religionsgesellschaft auszuüben, ingleichen wer in einer Kirche ober in einem anderen zu re= ligiösen Versammlungen bestimmten Orte burch Erregung von Lärm ober Unordnung ben Gottesbienft ober einzelne gottesbienftliche Berrich= tungen einer im Staate bestehenben Religionsgesellschaft vorsätzlich ver= hindert ober ftort, wird mit Gefangnig bis zu brei Jahren bestraft.

S. 168. Wer unbefugt eine Leiche aus bem Bemahrfam ber bagu berechtigten Berfon wegnimmt, ingleichen wer unbefugt ein Grab gerftort ober beschäbigt, ober wer an einem Grabe beschimpfenben Unfug verübt, wird mit Gefangniß bis zu zwei Sahren bestraft; auch kann auf Ber-

luft ber burgerlichen Ehrenrechte erfannt werben.

3 wölfter Abschnitt. Berbrechen und Bergeben in Bezie= hung auf ben Bersonenstand.

S. 169. Wer ein Kind unterschiebt ober vorfählich verwechselt, ober wer auf andere Weise ben Personenstand eines Anderen vorsätlich verandert ober unterbruckt, wird mit Gefangnig bis zu brei Jahren und, wenn bie Handlung in gewinnsuchtiger Absicht begangen wurde, mit Zuchthaus bis zu gehn Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

S. 170. Wer bei Gingehung einer Ghe bem anberen Theile ein gesetzliches Chehinderniß arglistig verschweigt, ober wer ben anderen Theil zur Cheschließung argliftig mittels einer folden Taufchung verleitet, welche ben Getäuschten berechtigt, bie Gultigfeit ber Ghe anzufechten, wirb, wenn aus einem biefer Grunde bie Ghe aufgeloft worben ift, mit Gefangniß nicht unter brei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag bes getäuschten Theils ein.

Dreizehnter Abschnitt. Berbrechen und Bergeben wiber bie Sittlichkeit.

S. 171. Ein Chegatte, welcher eine neue Che eingeht, bevor seine Che aufgeloft, fur ungultig ober nichtig erklart worben ift, ingleichen eine unverheirathete Person, welche mit einem Chegatten, wissend, daß er verheirathet ist, eine Ehe eingeht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht

unter feche Monaten ein.

Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt mit dem Tage, an welchem eine ber beiben Ghen aufgelöft, für ungultig ober nichtig erklärt worden ift.

§ 172. Der Chebruch wird, wenn wegen besselben die Che ge= schieden ist, an dem schuldigen Chegatten, sowie bessen Witschuldigen mit Gefängnig bis zu feche Monaten beftraft.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 173. Der Beischlaf zwischen Berwandten auf= und absteigenber Linie wird an den ersteren mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, an den

Ietteren mit Gefängniß bis zu zwei Sahren beftraft. Der Beischlaf zwischen Verschwägerten auf = und absteigenber Linie, sowie zwischen Geschwistern wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren

bestraft.

Reben ber Gefängnißstrafe tann auf Verlust ber bürgerlichen Ch-

renrechte erkannt werben.

Berwandte und Verschwägerte absteigender Linie bleiben straflos, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet haben.

S. 174. Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden bestraft: 1) Bormunber, welche mit ihren Pflegebesohlenen, Aboptiv= und Pflege= eltern, welche mit ihren Kinbern, Beiftliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minberjährigen Schülern ober Röglingen unzuch= tige Handlungen vornehmen;

2) Beamte, bie mit Personen, gegen welche fie eine Untersuchung zu führen haben ober welche ihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige

. Handlungen vornehmen;

3) Beamte, Aerzte ober andere Medizinalpersonen, welche in Gefängnissen ober in öffentlichen, zur Pflege von Rranken, Armen ober anberen Sulflosen bestimmten Unstalten beschäftigt ober angestellt find, wenn sie mit ben in bas Gefängniß ober in die Anstalt aufgenommenen Versonen unzüchtige Handlungen vornehmen.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Gefangnißstrafe nicht

unter feche Monaten ein.

S. 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen mannlichen Geschlechts ober von Menschen mit Thieren begangen wird, ift mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Berlust ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

S. 176. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer

1) mit Gewalt unzuchtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt ober dieselbe durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib ober Leben zur Dulbung unzuchtiger Handlungen nöthigt,

2) eine in einem willenlosen ober bewußtlosen Buftanbe befindliche ober eine geistestrante Frauensperson jum außerehelichen Beischlafe

mißbraucht, ober

3) mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Handlungen vor= nimmt ober dieselben zur Verübung ober Dulbung unzüchtiger Handlungen verleitet.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Befangnifftrafe nicht

unter feche Monaten ein.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein, welcher jeboch, nachbem bie förmliche Anklage bei Gericht erhoben worben, nicht mehr zurückge= nommen werben kann.

S. 177. Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt ober burch Drohung mit gegenwärtiger Gesahr für Leib ober Leben eine Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs nöthigt, oder wer eine Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe mißbraucht, nach= dem er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen oder bewußtlosen Zustand versetzt hat.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Gefangnifftrafe nicht

unter Ginem Jahre ein.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein, welcher jeboch, nachbem bie förmliche Anklage bei Gericht erhoben worben, nicht mehr zurückgenommen werben kann.

S. 178. Ist burch eine ber in ben SS. 176. und 177. bezeichneten Handlungen ber Tob ber verletzten Person verursacht worben, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren ober lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

Eines Antrages auf Verfolgung bebarf es nicht.

S. 179. Wer eine Frauensperson zur Gestattung bes Beischlass baburch verleitet, daß er eine Trauung vorspiegelt, ober einen anderen Irrthum in ihr erregt ober benutzt, in welchem sie den Belschlaf für einen ehelichen hielt, wird mit Zuchthaus dis zu fünf Jahren bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht

unter feche Monaten ein.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 180. Wer gewohnheitsmäßig ober aus Eigennut burch feine Bermittelung ober burch Gewährung ober Berschaffung von Gelegenheit ber Unzucht Borschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängniß besstraft; auch kann auf Berlust ber bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Julässigkeit von Bolizeis Aufsicht erkannt werben.

S. 181. Die Kuppelei ift, felbft wenn sie weber gewohnheitsmäßig noch aus Gigennut betrieben wird, mit Zuchthaus bis zu funf Jahren zu

bestrafen, wenn

1) um ber Unzucht Borschub zu leiften, hinterliftige Runftgriffe angewendet worden find, ober

2) ber Schuldige zu ben Personen, mit welchen die Unzucht getrieben worben ist, in dem Berhältniß von Eltern zu Kindern, von Bormündern zu Pflegebesohlenen, von Geistlichen, Lehrern ober Erziehern zu den von ihnen zu unterrichtenden ober zu erziehenden Personen steht.

Neben ber Zuchthausstrafe ist ber Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte auszusprechen; auch tann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht er-

kannt werben.

S. 182. Wer ein unbescholtenes Madchen, welches bas sechszehnte Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlafe verführt, wird mit Gefangeniß bis zu Ginem Jahre bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ber Eltern ober bes Vormun=

bes ber Berführten ein.

S. 183. Wer durch eine unzuchtige Handlung öffentlich ein Aergerniß gibt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft; auch tann

auf Berluft ber burgerlichen Chrenrechte erkannt werben.

S. 184. Wer unzüchtige Schriften, Abbilbungen ober Darstellungen verkauft, vertheilt ober sonst verbreitet, ober an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt ober anschlägt, wird mit Gelbstrase bis zu Einhundert Thalern ober mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

#### Bierzehnter Abschnitt. Beleidigung.

S. 185. Die Beleidigung wird mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern ober mit Haft oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre und, wenn die Beleidigung mittels einer Thatlichkeit begangen wird, mit Geldstrafe bis zu funfhundert Thalern ober mit Gefängniß bis zu zwei Jahren

bestraft.

S. 186. Wer in Beziehung auf einen Anberen eine Thatsache behauptet ober verbreitet, welche benselben verächtlich zu machen ober in
ber öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht
biese Thatsache erweislich wahr ist, wegen Beleidigung mit Gelbstrase bis zu zweihundert Thalern ober mit Haft ober mit Gefängniß
bis zu einem Jahre und, wenn die Beleidigung öffentlich oder durch
Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen ist,
mit Gelbstrase bis zu fünshundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu
zwei Jahren bestrast.

§. 187. Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen Ansberen eine unwahre Thatsache behauptet oder verbreitet, welche benselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürbigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird wegen verleumderischer Beleidigung mit Gefängniß bis zu zwei Jahren und, wenn die Verleumdung öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen ist, mit Gefängniß nicht unter Einem Monat

bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe bis auf Einen Tag Gefängniß ermäßigt, ober auf Gelbstrase bis zu dreihundert Thalern erkannt werden.

S. 188. In ben Fallen ber SS. 186. und 187. kann auf Ber- langen bes Beleibigten, wenn bie Beleibigung nachtheilige Folgen für

bie Bermögensverhältnisse, ben Erwerb ober bas Fortsommen bes Beleibigten mit sich bringt, neben ber Strafe auf eine an ben Beleibigten zu erlegende Buße bis zum Betrage von zweitausend Thalern erkannt werben.

Eine erkannte Buße schließt bie Geltenbmachung eines weiteren Ent-

schäbigungsanspruches aus.

S. 189. Wer das Andenken eines Verstorbenen dadurch beschimpft, daß er wider besseres Wissen eine unwahre Thatsacke behauptet oder verbreitet, welche denselben bei seinen Lebzeiten verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet gewesen wäre, wird mit Gefängniß dis zu sechs Monaten bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so kann auf Gelbftrafe bis

zu breihundert Thalern erkannt werben.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ber Eltern, ber Kinder ober

bes Chegatten bes Berftorbenen ein.

S. 190. Ist die behauptete oder verbreitete Thatsache eine strasbare Handlung, so ist der Beweis der Wahrheit als erbracht anzusehen, wenn der Beleidigte wegen dieser Handlung rechtskräftig verurtheilt worden ist. Der Beweis der Wahrheit ist dagegen ausgeschlossen, wenn der Beleidigte wegen dieser Handlung vor der Behauptung oder Verbreitung rechtsträftig freigesprochen worden ist.

§. 191. Ift wegen ber strasbaren Handlung zum Zwecke der Hersbeiführung eines Strasberfahrens bei der Behörde Anzeige gemacht, so ist bis zu dem Beschlusse, daß die Eröffnung der Untersuchung nicht stattfinde, oder bis zur Beendigung der eingeleiteten Untersuchung mit dem Berfahren und der Entscheidung über die Beleidigung inne zu

balten.

S. 192. Der Beweis ber Wahrheit ber behaupteten ober verbreiteten Thatsache schließt bie Bestrasung nach Vorschrift bes S. 185. nicht aus, wenn bas Vorhanbensein einer Beleidigung aus der Form der Behauptung ober Verbreitung ober aus den Umständen, unter welchen sie ge-

schah, hervorgeht.

S. 193. Tabelnbe Urtheile über wissenschaftliche, fünstlerische ober gewerbliche Leistungen, ingleichen Aeußerungen, welche zur Aussührung ober Bertheibigung von Rechten ober zur Wahrnehmung berechtiger Interessen gemacht werben, sowie Borhaltungen und Rügen der Borgessehten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen ober Urtheile von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strasbar, als das Borhandensein einer Beleidigung aus der Form der Aeußerung ober aus den Umftänden, unter welchen sie geschah, hervorgeht.

S. 194. Die Verfolgung einer Beleibigung tritt nur auf Antrag ein. Der Antrag kann bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Urtheils und bei der Verfolgung im Wege der Privatklage oder Privatanklage bis zum Anfange der Vollstreckung des Urtheils zuruckgenommen

werben.

S. 195. Sind Chefrauen ober unter väterlicher Gewalt stehende Kinder beleidigt worden, so haben sowohl die Beleidigten, als deren Ehemanner und Bäter das Recht, auf Bestrasung anzutragen.

S. 196. Wenn bie Beleibigung gegen eine Behörbe, einen Beamten, einen Religionsbiener ober ein Mitglieb ber bewaffneten Macht, mabrenb

sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen jind, oder in Beziehung auf ihren Beruf, begangen ift, so haben außer den unmittelbar Betheilige ten auch beren amtliche Borgefette das Recht, ben Strafantrag zu stellen.

S. 197. Eines Antrages bedarf es nicht, wenn die Beleibigung gegen eine gesetzgebende Bersammlung des Bundes, des Zollvereins oder eines Bundesstaats, oder gegen eine andere politische Körperschaft begangen worden ist. Dieselbe darf jedoch nur mit Ermächtigung der beleibigten Körperschaft verfolgt werden.

§. 198. Ist bei wechselseitigen Beleidigungen von einem Theile auf Bestrafung angetragen worden, so ist ber andere Theil bei Berlust seines Rechts verpflichtet, den Antrag auf Bestrafung spätestens vor Schluß der Verhandlung in erster Instanz zu stellen, hierzu aber auch dann berechtigt, wenn zu jenem Zeitpunkte die dreimonatliche Frist bereits absgelaufen ist.

§ 199. Wenn eine Beleibigung auf ber Stelle erwibert wirb, fo tann ber Richter beibe Beleibiger ober einen berfelben für ftraffrei er-

flären.

S. 200. Wird wegen einer öffentlich ober burch Berbreitung von Schriften, Darstellungen ober Abbildungen begangenen Beleidigung auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Beleidigten die Befugniß zuzusprechen, die Berurtheilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu berselben ist in dem Urtheile zu bestimmen.

Erfolgte die Beleidigung in einer Zeitung ober Zeitschrift, so ist ber versügende Theil des Urtheils auf Antrag des Beleidigten durch die öffentlichen Blätter, und zwar wenn möglich durch dieselbe Zeitung ober

Reitschrift bekannt zu machen.

Dem Beleibigten ist auf Kosten bes Schuldigen eine Ausfertigung bes Urtheils zu ertheilen.

### Funfzehnter Abichnitt. Zweikampf.

- S. 201. Die Herausforberung zum Zweitampf mit töbtlichen Wafsen, sowie die Annahme einer solchen Herausforderung wird mit Festungsshaft bis zu sechs Wonaten bestraft.
- S. 202. Festungshaft von zwei Monaten bis zu zwei Jahren tritt ein, wenn bei ber Heraussorberung die Absicht, daß einer von beiden Theilen das Leben verlieren soll, entweder ausgesprochen ist oder aus der gewählten Art des Zweikampse erhellt.
- S. 203. Diejenigen, welche ben Auftrag zu einer Heraussorberung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werben mit Festungshaft bis zu sechs Monaten bestraft.
- S. 204. Die Strafe ber Heraussorberung und ber Annahme bersselben, sowie bie Strafe ber Kartellträger fällt weg, wenn bie Parteien ben Zweikampf vor bessen Beginn freiwillig aufgegeben haben.

S. 205. Der Zweikampf wird mit Festungshaft von brei Monaten

bis zu funf Jahren beftraft.

S. 206. Wer seinen Gegner im Zweitampf tobtet, wird mit Festungshaft nicht unter zwei Jahren, und wenn ber Zweitampf ein solcher war, welcher ben Tob bes einen von Beiben herbeiführen follte, mit Festungs= haft nicht unter brei Jahren bestraft.

- S. 207. Ist eine Töbtung ober Körperverletzung mittels vorssätzlicher Uebertretung der vereinbarten ober hergebrachten Regeln des Zweikamps bewirkt worden, so ist der Uebertreter, sofern nicht nach den vorherzeihenden Bestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist, nach den allgemeinen Borschriften über das Verbrechen der Tödtung oder der Körperverletzung zu bestrafen.
- S. 208. Hat der Zweikampf ohne Secundanten stattgefunden, so kann die verwirkte Strafe bis um die Hälfte, jedoch nicht über zehn Jahre erhöht werden.
- S. 209. Kartellträger, welche ernstlich bemuht gewesen sind, ben Zweikampf zu verhindern, Secundanten, sowie zum Zweikampf zugezogene Zeugen, Aerzte und Wundarzte sind straftos.
- S. 210. Wer einen Anberen zum Zweikampf mit einem Dritten absichtlich, insonberheit burch Bezeigung ober Androhung von Berachtung anreizt, wird, falls ber Zweikampf stattgefunden hat, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

## Sechszehnter Abichnitt. Berbrechen und Bergeben wiber bas Leben.

S. 211. Wer vorsätlich einen Menschen iddtet, wird, wenn er bie Töbtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Morbes mit bem Tobe bestraft.

S. 212. Wer vorsätzlich einen Menschen töbtet, wird, wenn er die Tödtung nicht mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todtschlages mit

Buchthaus nicht unter fünf Sahren bestraft.

- §. 213. War ber Tobischläger ohne eigene Schulb burch eine ihm ober einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung ober schwere Beleibigung von bem Getöbteten zum Zorne gereizt und hierburch auf der Stelle zur That hingerissen worden, ober sind andere milbernde Umstände vorshanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.
- S. 214. Wer bei Unternehmung einer strasbaren Hanblung, um ein der Ausführung derselben entgegentretendes hinderniß zu beseitigen oder um sich der Ergreifung auf frischer That zu entziehen, vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

S. 215. Der Tobtschlag an einem Berwandten aufsteigender Linie wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebenslänglichem

Zuchthaus bestraft.

S. 216. Ift Jemand burch bas ausbrückliche und ernftliche Ber- langen bes Getöbteten zur Töbtung bestimmt worben, so ist auf Gefängenis nicht unter brei Jahren zu erkennen.

S. 217. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in ober gleich nach ber Geburt vorsätzlich idbtet, wird mit Zuchthaus nicht unter brei

Jahren bestraft.

Sind milbernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnißstrafe nicht unter zwei Jahren ein.

S. 218. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorfählich abtreibt ober im Mutterleibe tobtet, wird mit Buchthaus bis ju funf Jahren

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht

unter sechs Monaten ein.

Diefelben Strafvorschriften finden auf benjenigen Anwendung, welder mit Einwilligung ber Schwangeren bie Mittel zu ber Abtreibung ober Töbtung bei ihr angewendet ober ihr beigebracht hat.

- S. 219. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer Schwangeren., welche ihre Frucht abgetrieben ober getobtet bat, gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet ober ihr beigebracht hat.
- S. 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen ober Willen vorfatlich abtreibt ober tobtet, wird mit Buchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht wor= ben, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn gabren ober lebenslängliche

Buchthausstrafe ein.

§. 221. Wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit ober Krankheit hülflose Person aussetzt, oder wer eine solche Person, wenn biefelbe unter seiner Obhut steht ober wenn er für die Unterbringung, Fortschaffung ober Aufnahme berselben zu sorgen hat, in hülfloser Lage vorsätzlich verläßt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Wonaten bestraft.

Wird die Handlung von leiblichen Eltern gegen ihr Kind begangen,

so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein. Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung der ausge= setten ober verlassenen Verson verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und, wenn burch bie Handlung ber Tob verursacht worben ift, Buchthausstrafe nicht unter brei Jahren ein.

S. 222. Wer burch Fahrlässigkeit ben Tob eines Menschen verur= sacht, wird mit Gefängniß bis zu brei Jahren bestraft.

Wenn ber Thater zu ber Aufmerksamkeit, welche er aus ben Augen setzte, vermöge seines Amtes, Beruses ober Gewerbes besonders ver= pflichtet war, so tann bie Strafe bis auf funf Jahre Gefangniß erhöht merben.

### Siebengehnter Abschnitt. Rörperverlegung.

S. 223. Wer vorsätzlich einen Anderen körperlich mißhandelt ober an ber Gefundheit beschäbigt, wird wegen Korperverlegung mit Gefangniß bis zu brei Jahren ober mit Gelbstrafe bis zu breihundert Thalern bestraft.

Ift die Handlung gegen Berwandte aufsteigender Linie begangen,

fo ift auf Gefängniß nicht unter Ginem Monat zu erkennen.

S. 224. Sat die Körperverletzung zur Folge, daß ber Berletzte ein wichtiges Glied bes Körpers, bas Sehvermogen auf einem ober beiben Augen, bas Gebor, bie Sprache ober bie Zeugungsfähigkeit verliert ober in erheblicher Weise bauernd entstellt wird, ober in Siechthum, Lahmung

ober Geistestrankheit verfällt, so ist auf Zuchthaus bis zu funf Jahren ober Gefängniß nicht unter Einem Jahre zu erkennen.

S. 225. War eine ber vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und eins getreten, so ist auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren zu erkennen.

S. 226. Ist durch die Körperverletzung der Tod des Berletzten verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren ober Gefängniß nicht unter drei Jahren zu erkennen.

S. 227. Ist burch eine Schlägerei ober burch einen von Mehreren gemachten Angriff ber Tob eines Menschen ober eine schwere Körperverletung (S. 224.) verursacht worben, so ist jeder, welcher sich an der Schlägerei ober dem Angriffe betheiligt hat, schon wegen dieser Betheiligung mit Gefängniß bis zu drei Jahren zu bestrafen, falls er nicht ohne sein Berschulden hineingezogen worden ist.

Ift eine ber vorbezeichneten Folgen mehreren Berletzungen zuzusichreiben, welche biefelbe nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammenstreffen verursacht haben, so ist jeder, welchem eine dieser Berletzungen

zur Last fällt, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

§. 228. Sind milbernde Umftände vorhanden, so ist in den Fällen der §§. 224. und 227. Absat 2. auf Gefängniß nicht unter Einem Monat, und im Falle des §. 226. auf Gefängniß nicht unter drei Wosnaten zu erkennen.

Diese Ermäßigung ber Strafe bleibt ausgeschlossen, wenn bie Sand-

lung gegen Verwandte aufsteigender Linie begangen ift.

S. 229. Wer vorfählich einem Anberen, um bessen Gesundheit zu beschädigen, Gift ober andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

Ist burch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht worsben, so ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn durch die Handlung der Lob verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober auf lebenstängliches Zuchthaus zu erkennen.

S. 230. Wer burch Fahrlässigkeit bie Körperverletzung eines Anberen verursacht, wird mit Gelbstrafe bis zu breihundert Thalern ober

mit Gefängniß bis zu zwei Sahren bestraft.

War ber Thater zu ber Aufmerksamkeit, welche er aus ben Augen sehte, vermöge seines Amtes, Berufes ober Gewerbes besonders verspflichtet, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängniß erhöht werden.

S. 231. In allen Fallen ber Körperverletzung tann auf Berlangen bes Berletten neben ber Strafe auf eine an benfelben zu erlegenbe Bufe

bis zum Betrage von zweitausend Thalern erkannt werben.

Eine erkannte Buße schließt bie Geltenbmachung eines weiteren Entschädigungsanspruches aus.

Für biefe Buge haften bie zu berfelben Berurtheilten als Gefammt=

schulbner.

§. 232. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahrlässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§. 223. 230.) tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit Uebertretzung einer Amts=, Berufs= ober Gewerbspflicht begangen worden ift.

Die in den §§. 195. 196. und 198. enthaltenen Borfchriften fin=

den auch hier Anwendung.

S. 233. Wenn leichte Körperverletzungen mit solchen, Beleibigungen mit leichten Körperverletzungen ober letztere mit ersteren auf der Stelle erwidert werden, so kann der Richter für beide Angeschuldigte, oder für einen derselben eine der Art oder dem Waße nach milbere oder überhaupt keine Strafe eintreten lassen.

## Achtzehnter Abschnitt. Berbrechen und Bergehen wiber bie perfonliche Freiheit.

§. 234. Wer sich eines Menschen burch Lift, Drohung ober Gewalt bemächtigt, um ihn in hülfloser Lage auszusetzen ober in Sklaverei, Leibeigenschaft ober in auswärtige Kriegs- ober Schiffsbienste zu bringen,

wird wegen Menschenraubes mit Buchthaus beftraft.

S. 235. Wer eine minderjährige Person durch List, Drohung ober Gewalt ihren Eltern oder ihrem Bormunde entzieht, wird mit Gefängniß und, wenn die Handlung in der Absicht geschieht, die Person zum Betzteln oder zu gewinnsüchtigen oder unsittlichen Zwecken oder Beschäftizgungen zu gebrauchen, mit Zuchthaus dis zu zehn Jahren bestraft.

S. 236. Wer eine Frauensperson wider ihren Willen burch List, Drohung ober Gewalt entführt, um sie zur Unzucht zu bringen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn die Entführung begangen wurde, um die Entführte zur Ehe zu bringen, mit Gefängniß bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 237. Wer eine minberjährige, unverehelichte Frauensperson mit ihrem Willen, jedoch ohne Einwilligung ihrer Eltern ober ihres Borsmundes, entführt, um sie zur Anzucht ober zur She zu bringen, wird mit Gefängniß bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 238. Sat ber Entführer bie Entführte geheirathet, so finbet bie Berfolgung nur ftatt, nachdem bie Ghe für ungultig erklart worben ift.

S. 239. Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen eins sperrt ober auf andere Weise des Gebrauches der persönlichen Freiheit

beraubt, wird mit Gefängniß bestraft.

Wenn die Freiheitsentziehung über eine Woche gedauert hat, ober wenn eine schwere Körperverletzung des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung ober die ihm währeud derselben widersahrene Beschandlung verursacht worden ist, so ist auf Zuchthaus dis zu zehn Jahren zu erkennen. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einem Monat ein.

Ist der Tod des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während berselben widersahrene Behandlung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren zu erkennen. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei

Monaten ein.

S. 240. Wer einen Anderen widerrechtlich durch Gewalt ober durch Bebrohung mit einem Verbrechen ober Vergehen zu einer Handlung, Dulbung ober Unterlassung nöthigt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre ober mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 241. Wer einen Anberen mit ber Begehung eines Berbrechens bebroht, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten ober mit Gelbstrafe bis zu Einhundert Thalern bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Reunzehnter Abichnitt. Diebstahl und Unterschlagung.

S. 242. Wer eine frembe bewegliche Sache einem Anderen in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls mit Gefängniß beftraft.

Der Bersuch ist strafbar.

S. 243. Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ift zu erkennen, wenn 1) aus einem zum Gottesbienste bestimmten Gebäube Gegenstände gestohlen werden, welche dem Gottesbienste gewibmet sind;

2) aus einem Gebäube ober umschlossenen Raume mittels Einbruchs, Einsteigens ober Erbrechens von Behältnissen gestohlen wirb;

3) ber Diebstahl baburch bewirkt wirb, baß zur Eröffnung eines Gebäudes ober ber Zugänge eines umschlossenen Raumes, ober zur Eröffnung ber im Inneren befindlichen Thuren ober Behält= nisse Schlüssel ober andere zur ordnungsmäßigen Eröff=

nung nicht bestimmte Werkzeuge angewendet werden;

4) auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffentlichen Plate, einer Wasserftraße ober einer Eisenbahn, ober in einem Bostgebäude ober dem dazu gehörigen Hofraume, oder auf einem Eisenbahnhofe eine zum Reisegepäck oder zu anderen Gegenständen der Beförderung gehörende Sache mittels Abschneidens oder Abslösens der Befestigungss oder Berwahrungsmittel, oder durch Anwendung falscher Schlüssel oder anderer zur ordnungsmäßigen Ersöffnung nicht bestimmter Werkzeuge gestohlen wird;

5) ber Dieb ober einer ber Theilnehmer am Diebstahle bei Begebung

der That Waffen bei sich führt;

6) zu bem Diebstahle Mehrere mitwirten, welche fich zur fortgesetten

Begebung von Raub ober Diebstahl verbunden baben, ober

7) ber Diebstahl zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäube, in welches sich ber Thater in biebischer Absicht eingeschlichen ober in welchem er sich in gleicher Absicht verborgen hatte, begangen wirb,
auch wenn zur Zeit bes Diebstahls Bewohner in bem Gebäube
nicht anwesend sind. Ginem bewohnten Gebäube werben ber zu
einem bewohnten Gebäube gehörige umschlossene Raum und die in
einem solchen befindlichen Gebäube jeder Art, sowie Schiffe, welche
bewohnt werden, gleich geachtet.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht

unter brei Monaten ein.

S. 244. Wer im Inlande als Dieb, Räuber ober gleich einem Räuber ober als Hehler bestraft worden ist, darauf abermals eine dieser Handlungen begangen hat, und wegen berselben bestraft worden ist, wird, wenn er einen einfachen Diebstahl (S. 242.) begeht, mit Zuchthaus die zu zehn Jahren, wenn er einen schweren Diebstahl (S. 243.) begeht, mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.

Sind milbernde Umftanbe vorhanden, so tritt beim einfachen Dieb-

stahl Gefängnißstrafe nicht unter brei Monaten, beim schweren Diebstahl

Gefängnißstrafe nicht unter Einem Jahre ein.

S. 245. Die Bestimmungen des S. 244. sinden Anwendung, auch wenn die früheren Strafen nur theilweise verbüßt oder ganz oder theilweise erlassen sind, bleiben jedoch ausgeschlossen, wenn seit der Bersbühung oder dem Erlasse der letzten Strafe dis zur Begehung des neuen Diebstahls zehn Jahre verstoffen sind.

S. 246. Wer eine frembe bewegliche Sache, die er in Besits ober Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, wird wegen Unterschlagung mit Gefängniß bis zu drei Jahren und, wenn die Sache ihm anvertraut

ift, mit Gefängniß bis zu funf Jahren beftraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so kann auf Gelbstrafe bis zu breihundert Thalern erkannt werden.

Der Bersuch ist strafbar.

S. 247. Wer einen Diebstahl ober eine Unterschlagung gegen Ansgehörige, Bormunder, Erzieher ober solche Personen, in deren Lohn ober Kost er sich besindet, begeht, ist nur auf Antrag zu verfolgen.

Ein Diebstahl ober eine Unterschlagung, welche von Berwandten aufsteigender Linie gegen Berwandte absteigender Linie oder von einem Ebegatten gegen den anderen begangen worden ist, bleibt straftos.

Diese Bestimmungen finden auf Theilnehmer ober Begunstiger, welche nicht in einem ber vorbezeichneten perfonlichen Berhaltniffe stehen, teine

Unwendung.

S. 248. Neben ber wegen Diebstahls ober Unterschlagung erkannten Gefängnißstrafe kann auf Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte, und neben ber wegen Diebstahls erkannten Zuchthausstrafe auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werben.

Zwanzigster Abschnitt. Raub und Erpressung.

S. 249. Wer mit Gewalt gegen eine Person ober unter Anwenbung von Drohungen mit gegenwärtiger Gesahr für Leib ober Leben eine fremde bewegliche Sache einem Anberen in der Absicht wegnimmt, sich bieselbe rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Raubes mit Zuchthaus bestraft.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Gefängnißstrafe nicht

unter fechs Monaten ein.

S. 250. Auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

1) ber Räuber ober einer ber Theilnehmer am Raube bei Begehung ber That Waffen bei sich führt;

2) zu bem Raube Mehrere mitwirken, welche fich zur fortgesetten Begehung von Raub ober Diebstahl verbunden haben;

3) ber Raub auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einer Gifensbahn, einem öffentlichen Plate, auf offener See ober einer Wasser-

ftraße begangen wirb;

4) ber Raub zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäube (§. 243. Nr. 7.) begangen wird, in welches sich ber Thäter zur Begehung eines Raubes ober Diebstahls eingeschlichen ober sich gewaltsam Eingang verschafft ober in welchem er sich in gleicher Absicht verborgen hatte, ober

5) ber Räuber bereits einmal als Räuber ober gleich einem Räuber im Inlande bestraft worden ist. Die im §. 245. enthaltenen Borsschriften finden auch hier Anwendung.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Gefangnißstrafe nicht

unter Einem Jahre ein.

S. 251. Mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebens= lichem Zuchthaus wird der Käuber bestraft, wenn bei dem Raube ein Wensch gemartert oder durch die gegen ihn verübte Gewalt eine schwere Körperverletzung oder der Tod desselben verursacht worden ist.

S. 252. Wer, bei einem Diebstahle auf frischer That betroffen, gegen eine Person Gewalt verübt ober Drohungen mit gegenwartiger Gesahr für Leib ober Leben anwendet, um sich im Besitze des gestohlenen

Gutes zu erhalten, ift gleich einem Rauber zu beftrafen.

S. 253. Wer, um sich ober einem Dritten einen rechtswidrigen Bermögensvortheil zu verschaffen, einen Anderen durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Dulbung ober Unterlassung nöthigt, ist wegen Erpressung mit Gefängniß nicht unter Einem Monat zu bestrafen.

Der Versuch ist strafbar.

S. 254. Wird die Erpressung burch Bedrohung mit Mord, mit Brandstiftung ober mit Verursachung einer Ueberschwemmung begangen,

so ist auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren zu erkennen.

S. 255. Wirb die Erpressung burch Gewalt gegen eine Person ober unter Anwendung von Orohungen mit gegenwärtiger Gesahr für Leib ober Leben begangen, so ist der Thäter gleich einem Räuber zu bestrafen.

S. 256. Neben ber wegen Erpressung erkannten Gefängnißstrafe kann auf Berlust ber burgerlichen Ehrenrechte und neben ber wegen Raubes ober Erpressung erkannten Zuchthausstrafe auf Zukässigkeit von

Polizei-Aufficht ertannt werben.

Einunbzwanzigfter Abichnitt. Begunftigung und Sehlerei.

S. 257. Wer nach Begehung eines Verbrechens ober Vergebens dem Thater oder Theilnehmer wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung zu entziehen oder um ihm die Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu sichern, ist wegen Begünstigung mit Gelöstrafe bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre und, wenn er diesen Beistand seines Vortheils wegen leistet, mit Gefängniß zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch, der Art oder dem Maße nach nach, keine schwerere sein, als die auf die Handlung selbst angedrohte.

Die Begunftigung ist straftos, wenn bieselbe bem Thater ober Theil= nehmer von einem Angehörigen gewährt worben ift, um ihn ber Be-

strafung zu entziehen.

Die Begünstigung ist als Beihülfe zu bestrafen, wenn sie vor Begehung der That zugesagt worden ist. Diese Bestimmung leidet auch auf Angehörige Anwendung.

S. 258. Wer feines Vortheils wegen sich einer Begunftigung

schulbig macht, wird als Hehler bestraft, wenn ber Begunftigte

1) einen einfachen Diebstahl ober eine Unterschlagung begangen hat, mit Gefängniß.

2) einen schweren Diebstahl, einen Raub ober ein bem Raube gleich zu bestrafendes Verbrechen begangen hat, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Befangnißstrafe

nicht unter brei Monaten ein.

Die Strasvorschriften finden auch Anwendung, wenn der Hehler ein Angehöriger ift.

- S. 259. Wer seines Vortheils wegen Sachen, von benen er weiß ober ben Umständen nach annehmen muß, daß sie mittels einer strafbaren Handlung erlangt sind, verheimlicht, ankauft, zum Pfande nimmt ober sonst an sich bringt ober zu beren Absahe bei Anderen mitwirkt, wird als Hehler mit Gefängniß bestraft.
- S. 260. Wer die Hehlerei gewerbs= ober gewohnheitsmäßig betreibt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
- S. 261. Wer im Inlande wegen Hehlerei einmal und wegen barauf begangener Hehlerei zum zweiten Male bestraft worden ist, wird, wenn sich die abermals begangene Hehlerei auf einen schweren Diebsstahl, einen Raub oder ein dem Raube gleich zu bestrasendes Verbrechen bezieht, mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrase nicht unter Einem Jahre ein.

Bezieht sich die Sehlerei auf eine andere strafbare Handlung, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein.

Die in bem S. 245. enthaltenen Borschriften finden auch bier An-

wenbung.

\$. 262. Neben der wegen Hehlerei erkannten Gefängnißstrase kann auf Berlust der bürgerlichen Shrenrechte und neben jeder Berurstheilung wegen Hehlerei auf Zulässigkeit von Polizeis Aufsicht erkannt werden.

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Betrug und Untreue.

S. 263. Wer in ber Absicht, sich ober einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen, das Vermögen eines Anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher ober durch Entstellung ober Unterdrückung wahrer Thatsachen einen Irrthum erregt oder unterhält, wird wegen Betruges mit Gefängniß bestraft, neben welchen auf Gelbstrafe dis zu Eintausend Thalern, sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

Sind milbernde Umftande vorhanden, fo tann ausschlieflich auf

bie Gelbstrafe erkannt werben.

Der Versuch ist strafbar.

Wer einen Betrug gegen Angehörige, Vormünder, Erzieher oder gegen solche Personen, in deren Lohn oder Kost er sich befindet, begeht, ist nur auf Antrag zu verfolgen.

S. 264. Wer im Inlande wegen Betruges einmal und wegen dar rauf begangenen Betruges zum zweiten Male bestraft worden ist, wird wegen abermals begangenen Betruges mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Gelbstrafe von funfzig bis zu zweitausend Chalern bestraft. Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Gefangnißstrafe nicht unter brei Monaten ein, neben welcher zugleich auf Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern erkannt werden kann.

Die im §. 245. enthaltenen Borfdriften finden auch hier Anwendung.

S. 265. Wer in betrügerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr versicherte Sache in Brand sett, ober ein Schiff, welches als solches ober in seiner Ladung ober in seinem Frachtlohn versichert ist, sinken ober stranden macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Gelbstrafe von funfzig bis zu zweitausend Thalern bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Gefangnifftrafe nicht unter sechs Monaten ein, neben welcher auf Gelbstrafe bis zu Eintaufend

Thalern erkannt werben kann.

S. 266. Wegen Untreue werben mit Gefängniß, neben welchem auf Verluft ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werben kann, bestraft:

1) Bormunder, Kuratoren, Guterpfleger, Sequester, Massenwalter, Bollstrecker lettwilliger Berfügungen und Berwalter von Stiftungen, wenn sie absichtlich zum Nachtheile der ihrer Aufsicht anvertrauten Bersonen oder Sachen handeln;

2) Bevollmächtigte, welche über Forberungen ober andere Bermögensftüde bes Auftraggebers absichtlich zum Nachtheile besselben ver-

fügen:

3) Felbmesser, Bersteigerer, Mäkler, Guterbestätiger, Schaffner, Wäger, Messer, Bracker, Schauer, Stauer und andere zur Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit verpstichtete Personen, wenn sie bei den ihnen übertragenen Geschäften absichtlich diejenigen besnachtheiligen, deren Geschäfte sie besorgen.

Wirb bie Untreue begangen, um fich ober einem Anberen einen Bermogensvortheil zu verschaffen, so kann neben ber Gefängnifftrafe auf

Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern erkannt werben.

# Dreiundzwanzigster Abschnitt. Urkundenfälschung.

§. 267. Wer in rechtswidriger Absicht eine inländische ober ausländische öffentliche Urkunde ober eine solche Privaturkunde, welche zum Beweise von Rechten ober Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist, verfälscht ober fälschich anfertigt und von berfelben zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälschung mit Gefängniß bestraft.

S. 268. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht begangen wird, sich ober einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen

ober einem Anderen Schaben zuzufügen, wird bestraft, wenn

1) die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, neben welchem auf Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern erkannt werden kann;

2) die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, neben welchem auf Gelbstrafe von funfzig bis zu zweitausend

Thalern erkannt werben kann.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe ein, welche bei der Fälschung einer Privaturkunde nicht unter Einer Wocke, bei der Fälschung einer öffentlichen Urkunde nicht unter drei Wonaten betragen soll. Neben der Gefängnißstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis zu Eintausend Thalern erkannt werden.

S. 269. Der fälschlichen Anfertigung einer Urkunde wird es gleich geachtet, wenn Jemand einem mit ber Unterschrift eines Anderen verfebenen Bapiere ohne beffen Willen ober beffen Anordnungen zuwider burch Musfullung einen urfundlichen Inhalt gibt.

S. 270. Der Urfundenfälschung wird es gleich geachtet, wenn Jemand von einer falichen ober verfälschten Urkunde, wiffenb, baß fie falsch ober verfälscht ist, zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht.

- S. 271. Wer vorsätzlich bewirkt, daß Erklärungen, Berhandlungen ober Thatsachen, welche für Rechte ober Rechtsverhaltniffe von Erheblichteit find, in öffentlichen Urfunden, Buchern ober Registern als abgegeben ober geschehen beurkundet werden, während sie überhaupt nicht ober in anderer Beise ober von einer Person in einer ihr nicht zu= stehenben Eigenschaft ober von einer anderen Berson abgegeben ober ge= ichehen sind, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten ober mit Gelb= ftrafe bis zu Ginhundert Thalern beftraft.
- Wer die vorbezeichnete Handlung in der Absicht begeht, fich ober einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen ober einem Anderen Schaben zuzufügen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Sahren beftraft, neben welchem auf Gelbstrafe von funfzig bis ju zweitausend Thalern erkannt werden kann.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, so tritt Gefangnißstrafe ein, neben welcher auf Gelbstrafe bis zu Gintausend Thalern erkannt werben

fann.

- S. 273. Wer wissentlich von einer falschen Beurkundung ber im S. 271. bezeichneten Art zum Zwecke einer Tauschung Gebrauch macht, wird nach Borschrift jenes Paragraphen und, wenn die Absidt babin gerichtet war, fich ober einem Anberen einen Bermogensvortheil zu verschaffen ober einem Anberen Schaben zuzufügen, nach Borschrift bes S. 272. bestraft.
- Mit Gefängniß, neben welchem auf Gelbstrafe bis zu Eintausend Thalern erkannt werben tann, wird bestraft, wer

1) eine Urkunde, welche ihm entweder überhaupt nicht oder nicht ausschließlich gehört, in ber Absicht, einem Anderen Nachtheile zuzufügen, vernichtet, beschäbigt ober unterbrückt, ober

2) einen Grenzstein ober ein anderes zur Bezeichnung einer Grenze ober eines Wasserstandes bestimmtes Merkmal in der Absicht, einem Anberen Nachtheil zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt ober fälschlich sest.

Mit Gefängniß nicht unter brei Monaten wird bestraft, wer 1) wissentlich von falschem ober gefälschtem Stempelpapier, von falschen ober gefälschten Stempelmarten, Stempelblanketten, Stempelab= bruden, Post- ober Telegraphen-Freimarken ober geftempelten Brief-

couverts Gebrauch macht,

2) unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarten, Stempelblankette ober Stempelabbrude für Spielkarten, Kalenber, Baffe, Zeitungen ober sonstige Drucksachen ober Schriftstude, ingleichen wer un= echte Post= ober Telegraphen=Freimarken ober gestempelte Brief= couverts in der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder

3) echtes Stempelpapier, echte Stempelmarken, Stempelblankette, Stem=

pelabbrude, Boft- ober Telegraphen-Freimarten ober geftempelte Briefcouverts in ber Abficht verfälfcht, fie zu einem höheren Berthe

zu verwenden.

S. 276. Wer wissentlich schon einmal zu stempelpflichtigen Urkunben, Schriftstüden ober Formularen verwendetes Stempelpapier ober schon einmal verwendete Stempelmarken oder Stempelblankette, ingleichen Stempelabdrude, welche zum Zeichen stattgehabter Versteuerung gedient haben, zu stempelpflichtigen Schriftstüden verwendet, wird, außer der Strafe, welche durch die Entziehung der Stempelsteuer begründet ist, mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern bestraft.

S. 277. Wer unter ber ihm nicht zustehenden Bezeichnung als Arzt oder als eine andere approbirte Medizinalperson oder unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein Zeugniß über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand ausstellt oder ein derartiges echtes Zeugniß verfälscht, und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungs-gesellschaften Gebrauch macht, wird mit Gesängniß bis zu Einem Jahre

bestraft.

§. 278. Aerzte und andere approbirte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugniß über ben Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauche bei einer Behörde ober Bersicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Gefängniß von Ginem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 279. Wer, um eine Behörbe ober eine Bersicherungsgesellschaft über seinen ober eines Anderen Gesundheitszustand zu tauschen, von einem Zeugnisse der in den SS. 277. und 278. bezeichneten Art Gestrauch macht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

§. 280. Neben einer nach Borfchrift ber §§. 267. 274. 275. 277. bis 279. erkannten Gefängnißstrafe kann auf Berlust ber bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

# Bierundzwanzigster Abschnitt. Bankerutt.

S. 281. Kaufleute, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, werben wegen betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie, in ber Absicht ihre Gläubiger zu benachtheiligen,

1) Bermögenestude verheimlicht ober bei Seite geschafft haben,

2) Schulben ober Rechtsgeschäfte anerkannt ober aufgeftellt haben, welche gang ober theilweise erdichtet find,

3) Handelsbucher zu führen unterlassen haben, beren Führung ihnen

gesetzlich oblag, ober

4) ihre Handelsbucher vernichtet ober verheimlicht ober so geführt ober verändert haben, daß dieselben keine Uebersicht des Vermögenszusstandes gewähren.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Gefängnißstrafe nicht

unter brei Monaten ein.

S. 282. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird beftraft, wer

1) im Interesse eines Kaufmanns, welcher seine Zahlungen eingestellt hat, Bermögensstücke besselben verheimlicht ober bei Seite geschafft hat, ober

2) im Interesse eines Kaufmanns, welcher seine Zahlungen eingestellt hat, ober, um sich ober einem Anderen Bermögensvortheil zu ver-

schaffen, erbichtete Forberungen im eigenen Namen ober burch vorgeschobene Bersonen geltend gemacht hat.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Befangnißftrafe ober

Gelbstrafe bis zu zweitaufend Thalern ein.

§. 283. Raufleute, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, werden wegen einfachen Bankerutts mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft, wenn sie

1) burch Aufwand, Spiel ober Tifferenzhandel mit Waaren ober Borienvapieren übermäßige Summen verbraucht haben ober ichul=

big geworben sind,

2) Sandelebucher zu führen unterlaffen haben, deren Guhrung ihnen gesetlich oblag, ober biefelben verheimlicht, vernichtet ober so unorbentlich geführt haben, daß sie keine Uebersicht bes Bermögenszustandes gewähren, ober

3) es unterlassen haben, die Bilang ihres Bermogens in der gesetlich

vorgeschriebenen Zeit zu gieben.

Künfundzwanzigster Abschnitt. Strafbarer Eigennut und Berlepung frember Geheimniffe.

Wer aus bem Glücksspiele ein Gewerbe macht, wirb mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft, neben welchem auf Gelbstrafe von Einhundert bis zu zweitausend Thalern, sowie auf Berluft ber burgerlichen Chrenrechte ertannt werben fann.

Ist der Berurtheilte ein Ausländer, so ist die Landespolizeibehörde

befugt, benfelben aus bem Bunbesgebiete gu verweisen.

§. 285. Der Inhaber eines öffentlichen Berfammlungsorts, welcher Gludsspiele daselbst gestattet ober zur Berheimlichung solcher Spiele mitwirkt, wird mit Gelostrafe bis zu fünfhundert Thalern bestraft.

**S.** 286. Ber ohne obrigfeitliche Erlaubnig öffentliche Lotterien veranstaltet, wird mit Gefängnig bis zu zwei Jahren ober mit Gelb-

ftrafe bis zu Gintaufend Thalern beftraft.

Den Lotterien find öffentlich veranftaltete Ausspielungen beweglicher

ober unbeweglicher Sachen gleich zu achten.

S. 287. Wer Waaren ober beren Verpackung fälschlich mit bem Mamen ober ber Firma eines inlandischen Fabritunternehmers, Probugenten ober Kaufmanns bezeichnet ober wiffentlich bergleichen falfchlich bezeichnete Baaren in Berkehr bringt, wird mit Gelbstrafe von funfzig bis zu Gintaufend Thalern ober mit Gefängniß bis zu feche Monaten bestraft.

Diefelbe Strafe tritt ein, wenn bie Handlung gegen Angehörige eines fremben Staats gerichtet ift, in welchem nach verbffentlichten Staats-

vertragen ober nach Gesethen bie Gegenseitigkeit verburgt ift.

Die Strafe wird baburch nicht ausgeschlossen, baß bei ber Baarenzezeichnung ber Name ober bie Firma mit so geringen Abanberungen viebergegeben wirb, baß bie letteren nur burch Anwendung besonderer

Aufmertsamteit mahrgenommen werben konnen.

S. 288. Wer bei einer ihm brobenden Zwangsvollstreckung in ber Absicht, bie Befriedigung bes Glaubigers zu vereiteln, Bestandtheile seines Bermogens veräußert ober bei Seite ichafft, wirb mit Befangniß bis 11 zwei Jahren beftraft.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag bes Gläubigers ein.

S. 289. Wer seine eigene bewegliche Sache, ober eine fremde bewegliche Sache zu Gunsten des Eigenthumers derselben, dem Nugnießer, Pfands gläubiger oder demjenigen, welchem an der Sache ein Gebrauchs- oder Zurückhaltungsrecht zusteht, in rechtswidriger Whsicht wegnimmt, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Thalern bestraft.

Neben ber Befängnißstrafe tann auf Berluft ber burgerlichen Chren=

rechte erkannt werben.

Der Versuch ist strafbar.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Die Bestimmungen bes §. 247. Absatz 2 und 3. finden auch bier

Anwendung.

S. 290. Deffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen in Pfand genommenen Gegenstände unbefugt in Gebrauch nehmen, werben mit Gefängniß bis zu Einem Jahre, neben welchem auf Gelbstrafe bis zu breihundert Thalern erkannt werden kann, bestraft.

S. 291. Wer die bei den Uebungen der Artillerie verschoffene Munition, oder wer Bleikugeln aus den Kugelfängen der Schießstände der Truppen sich widerrechtlich zueignet, wird mit Gefängniß die zu Einem Jahre oder mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Thalern bestraft.

S. 292. Wer an Orten, an benen zu jagen er nicht berechtigt ift, bie Jagb ausübt, wird mit Gelbstrafe bis zu Einhundert Thalern ober

mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein. S. 293. Die Strafe kann auf Gelbstrafe bis zu zweihundert Chalern oder auf Gesängniß bis zu sechs Monaten erhöht werden, wenn dem Wilde nicht mit Schießgewehr oder Hunden, sondern mit Schlingen, Netzen, Fallen oder anderen Borrichtungen nachgestellt oder, wenn das Vergehen während der gesehlichen Schonzeit, in Wäldern, zur Nachtzeit

ober gemeinschaftlich von Mehreren begangen wird. §. 294. Wer unberechtigtes Jagen gewerbsmäßig betreibt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Monaten bestraft; auch kann auf Berlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Zulässigkeit von Polizei-

Aufficht erkannt werben.

S. 295. Neben ber burch bas Jagdvergehen verwirkten Strafe ift auf Einziehung bes Gewehrs, bes Jagdgeräths und ber Hunde, welche ber Thater bei bem unberechtigten Jagen bei sich geführt hat, ingleichen ber Schlingen, Netze, Fallen und anderen Borrichtungen zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie bem Verurtheilten gehören ober nicht.

S. 296. Wer zur Nachtzeit, bei Fackellicht ober unter Anwendung schädlicher ober explodirender Stoffe underechtigt fischt ober krebst, wird mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Thalern ober mit Gefängniß bis 2-

feche Monaten beftraft.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 297. Ein Reisenber ober Schiffsmann, welcher ohne Borwisse Schiffers, ingleichen ein Schiffer, welcher ohne Vorwissen bes Rheber Gegenstände an Bord nimmt, welche das Schiff ober die Ladung gefährder indem sie die Beschlagnahme ober Einziehung des Schiffes ober de Ladung veranlassen können, wird mit Gelbstrase dis zu fünshunde Thalern ober mit Gefängniß dis zu zwei Jahren bestraft.

S. 298. Ein Schiffsmann, welcher mit der Heuer entläuft, ober sich verborgen halt, um sich dem übernommenen Dienste zu entziehen, wird, ohne Unterschied, ob das Wergehen im Inlande oder im Auslande begangen worden ist, mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

S. 299. Wer einen verschlossenen Brief oder eine andere verschlossene Urkunde, die nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmt ist, vorsätzlich und unbefugter Weise eröffnet, wird mit Gelbstrase bis zu Einhundert Thalern

ober mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 300. Rechtsanwalte, Abvokaten, Notare, Bertheidiger in Strafssachen, Aerzte, Bundarzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehülsen dieser Personen werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Antes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Gelbstrafe dis zu fünshundert Thalern oder mit Gefängniß die zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 301. Wer in gewinnsuchtiger Absicht und unter Benutung des Leichtfinns oder der Unersahrenheit eines Minderjährigen sich von demsselben Schuldscheine, Wechsel, Empfangsbekenntnisse, Bürgschaftsinstrusmente oder eine andere, eine Verpflichtung enthaltende Urkunde ausstellen oder auch nur mundlich ein Zahlungsversprechen ertheilen läßt, wird mit Gefängniß dis zu sechs Monaten oder mit Gelbstrafe die zu fünshundert Thalern bestraft.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 302. Wer'in gewinnsuchtiger Absicht und unter Benutung des Leichtfinns oder der Unerfahrenheit eines Minderjährigen sich von dempfelben unter Verpfändung der Ehre, auf Ehrenwort, eidlich oder unter ähulichen Versicherungen oder Betheuerungen die Zahlung einer Geldplumme oder die Erfüllung einer anderen, auf Gewährung geldwerther Sachen gerichteten Verpflichtung aus einem Rechtsgeschäfte versprechen läßt, wird mit Gefängniß dis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe dis zu Eintausend Thalern bestraft.

Neben ber Gefangnifftrafe tann auf Berluft ber burgerlichen Ehren-

rechte erkannt werben.

Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher sich eine Forberung, von ber er weiß, baß beren Berichtigung ein Minberjähriger in ber vorbezeichneten Weise versprochen hat, abtreten läßt.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Sechsundzwanzigfter Abichnitt. Sachbeichäbigung.

S. 303. Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Gelostrafe bis zu dreihundert Thalern oder mit Gesängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 304. Wer vorsätlich und rechtswidig Gegenstände der Berschrung einer im Staate bestehenden Religionsgesellschaft, oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmaler, öffentliche Denksmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen ausbewahrt werden oder öffentlich

aufgestellt sind, ober Gegenstände, welche zum öffentlichen Rupen ober zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plate ober Anlagen bienen, besichäbigt ober zerstört, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren ober mit Gelbstrafe bis zu fünshundert Thalern bestraft.

Neben ber Gefängnißstrafe tann auf Berluft ber burgerlichen Ghren=

rechte erfannt werden.

Der Versuch ist strafbar.

S. 305. Wer vorsätzlich und rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine Eisenbahn ober ein anderes Bauwerk, welche fremdes Eigenthum sind, ganz oder theils weise zerstört, wird mit Gesängniß nicht unter Einem Monat bestraft. Der Bersuch ist strafbar.

Siebenundzwanzigfter Abschnitt. Gemeingefährliche Berbrechen und Bergeben.

S. 306. Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bestraft, wer vorsätzlich in Brand setzt

1) ein zu gottesbienftlichen Bersammlungen bestimmtes Gebäube,

2) ein Gebaube, ein Schiff ober eine Hutte, welche zur Wohnung von Menichen bienen, ober

3) eine Raumlichkeit, welche zeitweise zum Aufenthalt von Menschen bient, und zwar zu einer Zeit, während welcher Menschen in ders selben sich aufzuhalten pflegen.

S. 307. Die Brandstiftung (S. 306.) wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebenslänglichem Zuchthaus beftraft, wenn

1) ber Brand ben Tob eines Menschen baburch verursacht hat, baß bieser zur Zeit ber That in einer ber in Brand gesetzten Räum= lichkeiten sich befand,

2) bie Brandstiftung in ber Absicht begangen worden ist, um unter Begunstigung berselben Mord ober Raub zu begehen ober einen

Aufruhr zu erregen, oder

3) der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu verhindern oder zu erschweren, Löschgeräthschaften entsernt oder unbrauchdar gemacht hat.

S. 308. Wegen Branbstiftung wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, wer vorsätzlich Gebäude, Schiffe, Hütten, Bergwerke, Magazine, Waarenvorräthe, welche auf dazu bestimmten öffentlichen Plätzen lagern, Borräthe von landwirthschaftlichen Erzeugnissen oder von Bauvoder Brennmaterialien, Früchte auf dem Felde, Waldungen oder Torfmoore in Brand setzt, wenn diese Gegenstände entweder fremdes Eigensthum sind, oder zwar dem Brandstifter eigenthümlich gehören, jedoch ihrer Beschaffenheit und Lage nach geeignet sind, das Feuer einer dei im S. 306. Nr. 1. bis 3. bezeichneten Käumlichseiten oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegenstände mitzutheilen.

Sind milbernde Umftanbe vorhanden, so tritt Gefängnififtrafe nicht

unter feche Monaten ein.

S. 309. Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den SS. 306. und 308. bezeichneten Art herbeiführt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Gelbstrafe bis zu breihundert Thalern und, wenn durch

ben Brand ber Tob eines Menschen verursacht worden ift, mit Gefäng=

nif von Ginem Monat bis zu brei Jahren beftraft.

S. 310. Hat ber Thater ben Brand, bevor berfelbe entbeckt und ein weiterer als ber burch bie bloge Inbrandsetzung bewirkte Schaben entstanden war, wieber geloscht, so tritt Straflosigkeit ein.

§. 311. Die gangliche ober theilweise Zerftorung einer Sache burch Gebrauch von Pulver ober anberen explobirenben Stoffen ift ber

Inbrandsetzung ber Sache gleich zu achten.

S. 312. Wer mit gemeiner Gefahr für Menschenleben vorsätzlich eine Ueberschwemmung berbeiführt, wird mit Buchthaus nicht unter brei Jahren und, wenn burch bie Ueberschwemmung ber Tob eines Menschen verurfacht worden ift, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebenslänglichem Zuchthaus beftraft.

S. 313. Wer mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum vorsätzlich

eine Ueberschwemmung berbeiführt, wird mit Buchthaus bestraft.

Ist jedoch die Absicht des Thaters nur auf Schut feines Eigen= thums gerichtet gewesen, so ift auf Gefängniß nicht unter Ginem Jahre

zu ertennen.

S. 314. Wer eine Ueberschwemmung mit gemeiner Gefahr für Leben ober Eigenthum burch Kahrlässigkeit berbeiführt, wird mit Gefangniß bis zu Ginem Jahre und, wenn burch bie Ueberschwemmung ber Tob eines Menschen verursacht worben ist, mit Gefängniß von Ginem Monat bis zu brei Jahren bestraft.

Wer vorfählich Gisenbahnanlagen, Beförberungemittel ober sonstiges Bubehör berfelben bergestalt beschäbigt, ober auf ber Sahrbahn burch falfche Reichen ober Signale ober auf andere Beife folche Binberniffe bereitet, daß baburch ber Transport in Gefahr gesett mird, wird

mit Buchthaus bis zu gehn Jahren beftraft.

Ift burch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht worben, fo tritt Buchthausstrafe nicht unter funf Sahren und, wenn ber Tob eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter

zehn Jahren ober lebenslängliche Buchthausftrafe ein.

S. 316. Wer fahrlässigerweise burch eine ber vorbezeichneten handlungen ben Transport auf einer Gifenbahn in Gefahr fest, wird mit Gefängniß bis zu Ginem Sahre und, wenn burch bie Sandlung ber Tod eines Menfchen verurfacht worben ift, mit Gefängniß von Ginem Monat bis zu brei Sahren bestraft.

Gleiche Strafe trifft die zur Leitung der Eisenbahnfahrten und zur Aufficht über die Bahn und ben Beforberungsbetrieb angestellten Personen, wenn fie burch Bernachlässigung ber ihnen obliegenden Pflichten

einen Transport in Gefahr seten.

S. 317. Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken bienende Telegraphenanstalt vorsätzlich Handlungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt verhindern oder stören, wird mit Gefängniß von Einem Monat

bis zu brei Jahren bestraft.

S. 318. Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken bienenbe Telesgraphenanftalt fahrläffiger Beise Handlungen begeht, welche die Benutung biefer Unftalt verhindern ober ftoren, wird mit Gefängniß bis zu Ginem Jahre ober mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Thalern bestraft. Gleiche Strafe trifft die zur Beauffichtigung und Bedienung ber Telegraphen-Anstalten und ihrer Zubehörungen angestellten Personen, wenn sie durch Bernachlässigung der ihnen obliegenden Pflichten die

Benutung ber Unftalt verhindern ober ftoren.

S. 319. Wird einer ber in den SS. 316. und 318. erwähnten Angestellten wegen einer der daselbst bezeichneten Handlungen verurtheilt, so kann derselbe zugleich für unfähig zu einer Beschäftigung im Eisens bahns oder Telegraphendienste oder in bestimmten Zweigen dieser Dienste erklärt werden.

S. 320. Die Borsteher einer Eisenbahngesellschaft, sowie die Borsteher einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanstalt, welche nicht sofort nach Mittheilung des rechtskräftigen Erkenntnisses die Entsfernung des Verurtheilten bewirken, werden mit Gelbstrafe dis zu Einshundert Thalern oder mit Gefängniß dis zu drei Monaten bestraft.

Gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher für unfähig zum Eisensbahn- ober Telegraphenbienste erklärt worden ist, wenn er sich nachher bei einer Eisenbahn ober Telegraphenanstalt wieder anstellen läßt, sowie biejenigen, welche ihn wieder angestellt haben, obgleich ihnen die erfolgte

Unfähigkeitserklärung bekannt war.

S. 321. Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Webre, Deiche, Dämme ober andere Wasserbauten ober Brücken, Fähren, Wege ober Schutwehre zerstört ober beschädigt, ober in schiffbaren Strömen, Flüssen ober Kanalen das Fahrwasser sitrt und burch eine dieser Handlungen Gefahr für das Leben ober die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Fit burch eine biefer Handlungen eine schwere Körperverletzung vers ursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht un=

ter fünf Jahren ein.

S. 322. Wer vorsätzlich ein zur Sicherung ber Schifffahrt bestimmtes Feuerzeichen ober ein anderes zu diesem Zwecke aufgestelltes Zeichen zerstört, wegschafft ober unbrauchbar macht, ober ein solches Feuerzeichen auslöscht ober seiner Dienstpflicht zuwider nicht aufstellt, oder ein falsches Zeichen, welches geeignet ist, die Schifffahrt unsicher zu machen, aufstellt, insbesondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe Feuer anzündet, welches die Schifffahrt zu gefährden geeignet ist, wird mit Zuchthaus die zu zehn Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung die Strandung eines Schiffes verutsacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter fünf Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter

gehn Sahren ober lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

S. 323. Wer vorsätzlich die Strandung ober das Sinken eines Schiffes bewirft und baurch Gefahr für das Leben eines Anderen hers beiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn durch die Handlung der Tob eines Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

S. 324. Wer vorsätzlich !Brunnen = ober Wafferbehalter, welche 3um Gebrauche Anderer dienen, ober Segenstände, welche 3um öffent= lichen Verfaufe ober Verbrauche bestimmt sind, vergiftet ober denselben Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Ge-

sundheit zu zerstören geeignet sind, ingleichen wer folche vergiftete ober mit gefährlichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich und mit Berschweigung dieser Eigenschaft verkauft, seilhält ober sonst in Berkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ober mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

S. 325. Neben ber nach ben Borschriften ber SS. 306. bis 308. 311. bis 313. 315. 321. bis 324. erkannten Zuchthausstrafe kann auf

Bulaffigkeit von Polizei = Aufficht erkannt werben.

S. 326. Ist eine ber in ben SS. 321. bis 324. bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden, so ist, wenn durch die Handlung ein Schaben verursacht worden ist, auf Gefängniß bis zu Einem Jahre und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen.

S. 327. Wer die Absperrungs = oder Aufsichts = Maßregeln oder Einfuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Berhütung des Einführens oder Berbreitens einer ansteckenden Krankheit angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängniß dis zu zwei Jah=

ren beftraft.

Ist in Folge bieser Berletzung ein Mensch von der ansteckenden Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängnifsstrafe von drei Monaten

bis zu brei Jahren ein.

S. 328. Wer die Absperrungs- ober Aufsichts-Maßregeln ober Einfuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Berhütung des Einführens ober Berbreitens von Viehseuchen angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Ist in Folge biefer Berletzung Bich von ber Seuche ergriffen wors ben, so tritt Gefängnißstrafe von Einem Monat bis zu zwei Jahren ein.

S. 329. Wer bie mit einer Behörbe geschlossenen Lieserungsversträge über Bedürfnisse bes Heeres ober der Marine zur Zeit eines Krieges, ober über Lebensmittel zur Abwendung ober Beseitigung eines Nothstandes, vorsätzlich entweder nicht zur bestimmten Zeit ober nicht in der vorbedungenen Weise erfüllt, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Liegt ber Nichterfüllung bes Bertrages Fahrlaffigkeit zum Grunde, so ift, wenn burch bie Handlung ein Schaben verursacht worben ift, auf

Befangniß bis zu zwei Sahren zu erkennen.

Dieselben Strafen sinden auch gegen die Unterlieferanten, Bermittler und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung, welche mit Kenntniß des Zweckes der Lieferung die Nichterfüllung derselben vorssätzlich oder auß Fahrlässigkeit verursachen.

S. 330. Wer bei ber Leitung ober Ausführung eines Baues wis ber die allgemein anerkannten Regeln der Baukunft bergestalt handelt, daß hieraus für Andere Gefahr entsteht, wird mit Gelostrase bis zu breihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft. Achtundzwanzigster Abschnitt. Berbrechen und Bergeben im Amte.

S. 331. Ein Beamter, welcher für eine in sein Amt einschlagende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung Geschenke oder andere Bortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird mit Gelbstrafe die zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß die zu sechs Monaten bestraft.

S. 332. Ein Beamter, welcher für eine Hanblung, die eine Berletzung einer Amts- oder Dienstpflicht enthält, Geschenke oder andere Bortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird wegen Bestechung mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, fo tritt Gefängnißstrafe ein.

S. 333. Wer einem Beamten oder einem Mitgliede ber bewaffsneten Macht Geschenke oder andere Bortheile anbictet, verspricht oder gewährt, um ihn zu einer Handlung, die eine Berletzung einer Amtssoder Dienstpslicht enthält, zu bestimmen, wird wegen Bestechung mit Gefängniß bestraft; auch kann auf Berlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so kann auf Gelbstrafe bis zu

fünfhundert Thalern erkannt werden.

S. 334. Gin Richter, Schiebsrichter, Geschworener ober Schöffe, welcher Geschenke ober andere Vortheile forbert, annimmt ober sich versprechen läßt, um eine Rechtssache, beren Leitung ober Entscheibung ihm obliegt, zu Gunsten ober zum Nachtheile eines Betheiligten zu leiten ober zu entscheiben, wird mit Zuchthaus bestraft.

Derjenige, welcher einem Richter, Schiebsrichter, Geschworenen ober Schöffen zu bem vorbezeichneten Zwecke Geschenke ober andere Bortheile anbietet, verspricht ober gewährt, wird mit Zuchthaus bestraft. Sind

milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Befangnifftrafe ein.

S. 335. In den Fällen der SS. 331. bis 334. ist im Urtheile das Empfangene oder der Werth besselben für dem Staate verfallen zu erklaren.

S. 336. Ein Beamter ober Schiebsrichter, welcher sich bei ber Leitung ober Entscheidung einer Rechtssache vorsätzlich zu Gunften ober zum Nachtheile einer Partei einer Beugung des Kechtes schuldig macht,

wird mit Buchthaus bis zu funf Jahren bestraft.

S. 337. Ein Geiftlicher ober anberer Religionsbiener, welcher zu ben religiösen Feierlichkeiten einer Cheschließung schreitet, bevor ihm nachgewiesen worden ist, daß eine Heirathsurkunde von dem Personenstandsbeamten aufgenommen sei, wird, wenn zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe die Aufnahme einer Heirathsurkunde ersorderlich ist, mit Geldsstrafe bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Mosnaten bestraft.

§. 338. Gin Religionsbiener ober Personenstandsbeamter, welcher, wiffenb, bag eine Person verheirathet ift, eine neue Ghe berfelben schließt,

wird mit Buchthaus bis zu funf Jahren beftraft.

S. 339. Ein Beamter, welcher durch Mißbrauch seiner Amtsgewalt ober durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben Zemand zu einer Handlung, Duldung ober Unterlassung widerrechtlich nöthigt, wird mit Gefängniß bestraft.

Der Bersuch ist strafbar.

In ben Fallen ber §§. 106. 107. 167. und 253. tritt die baselbst angedrohte Strafe ein, wenn die Handlung von einem Beamten, wenn auch ohne Gewalt ober Drohung, aber durch Migbrauch seiner Amtsge-walt ober Androhung eines bestimmten Migbrauchs berselben begangen ist.

S. 340. Ein Beamter, welcher in Ausübung ober in Beranslassung ber Ausübung seines Amtes vorsätzlich eine Körperverletzung bezgeht ober begehen läßt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe dis auf Einen Tag Gefängniß ermäßigt ober auf Gelbstrafe bis zu dreihuns dert Thalern erkannt werden.

Ist die Körperverletzung eine schwere, so ist auf Zuchthaus nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Sind milbernde Umstände vorhanden,

fo tritt Gefängnißstrafe nicht unter brei Monaten ein.

S. 341. Ein Beamter, welcher vorsätzlich, ohne hierzu berechtigt zu sein, eine Berhaftung ober vorläufige Ergreifung und Festnahme ober Zwangsgestellung vornimmt ober vornehmen läßt, ober die Dauer einer Freiheitsentziehung verlängert, wird nach Vorschrift des S. 239., jedoch mindestens mit Gefängniß von drei Monaten bestraft.

§. 342. Ein Beamter, ber in Ausübung ober in Beranlassung ber Ausübung seines Amtes einen Hausfriedensbruch (§. 123.) begeht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre ober mit Gelostrafe bis zu breis

bunbert Thalern bestraft.

S. 343. Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangsmittel anwendet ober anwenden läßt, um Geständnisse ober Aussagen zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft.

S. 344. Ein Beamter, welcher vorsätzlich zum Nachtheile einer Person, beren Unschuld ihm bekannt ist, die Eröffnung oder Fortsetung einer Untersuchung beantragt oder beschließt, wird mit Zuchthaus bestraft.

S. 345. Gleiche Strafe trifft ben Beamten, welcher vorsählich eine Strafe vollstrecken läßt, von der er weiß, daß sie überhaupt nicht ober nicht der Art oder dem Maße nach vollstreckt werden darf.

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so tritt Gefängniß= strafe ober Festungshaft die zu Ginem Jahre ober Gelbstrafe die zu

dreihundert Thalern ein.

S. 346. Ein Beamter, welcher vermöge seines Amtes bei Ausübung ber Strafgewalt ober bei Bollstreckung ber Strafe mitzuwirken hat, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft, wenn er in der Absicht, Jemand der gesetzlichen Strafe rechtswidrig zu entziehen, die Berfolgung einer strafbaren Handlung unterläßt, ober eine Handlung begeht, welche geeignet ist, eine Freisprechung oder eine dem Gesetz nicht eutsprechende Bestrafung zu bewirken, oder die Bollstreckung der ausgesprochenen Strafe nicht betreibt, oder eine gelindere als die erkannte Strafe zur Bollstreckung bringt.

Sind milbernbe Umftande vorhanden, so tritt Gefängnifftrafe nicht

unter Einem Monat ein.

S. 347. Ein Beamter, welcher einen Gefangenen, bessen Beaufsichtigung, Begleitung ober Bewachung ihm anvertraut ist, vorsätlich entweichen läst ober bessen Befreiung vorsätlich bewirkt ober beförbert, wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft. Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einem Monat ein.

Ift die Entweichung burch Fahrlässigkeit beförbert ober erleichtert worben, so tritt Gefängnifftrafe bis zu sechs Monaten ober Gelbstrafe

bis zu zweihundert Thalern ein.

S. 348. Ein Beamter, welcher, zur Aufnahme öffentlicher Urtunben befugt, innerhalb feiner Zuftändigkeit vorsählich eine rechtlich erhebliche Thatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register oder Bücher falsch einträgt, wird mit Gefängniß nicht unter Ginem Monat bestraft.

Dieselbe Strafe trifft einen Beamten, welcher eine ihm amtlich ans vertraute ober zugängliche Urfunde vorsätzlich vernichtet, bei Seite schafft.

beschäbigt ober verfälscht.

S. 349. Wird eine ber im S. 348. bezeichneten Handlungen in ber Absicht begangen, sich ober einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen ober einem Anderen Schaden zuzufügen, so ist auf Zucht= haus bis zu zehn Jahren und zugleich auf Gelbstrafe von funfzig bis zu Eintausend Thalern zu erkennen.

S. 350. Ein Beamter, welcher Gelber ober andere Sachen, die er in amtlicher Eigenschaft empfangen ober in Gewahrsam hat, unterschlägt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Monaten bestraft; auch kann auf

Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

Der Bersuch ist strafbar.

S. 351. Hat ber Beamte in Beziehung auf die Unterschlagung die zur Eintragung ober Kontrole der Einnahmen oder Ausgaben bestimmten Rechnungen, Register oder Bucher unrichtig geführt, verfälscht oder unsterdrückt, oder unrichtige Abschlüsse oder Auszüge aus diesen Rechnungen, Registern oder Büchern, oder unrichtige Beläge zu benselben vorgelegt, oder ist in Beziehung auf die Unterschlagung auf Fässern, Beuteln oder Packeten der Geldinhalt fälschlich bezeichnet, so ist auf Zuchthaus die zu zehn Jahren zu erkennen.

Sind milbernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Gefangnifftrafe nicht

unter feche Monaten ein.

S. 352. Ein Beamter, Abvokat, Anwalt ober sonstiger Rechtsbeisstand, welcher Gebühren ober andere Bergütungen für amtliche Verrichstungen zu seinem Vortheile zu erheben hat, wird, wenn er Gebühren ober Vergütungen erhebt, von benen er weiß, daß der Zahlende sie übershaupt nicht ober nur in geringerem Vetrage verschuldet, mit Gelöstrafe bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Der Bersuch ist strafbar.

S. 353. Ein Beamter, welcher Steuern, Gebühren ober andere Abgaben für eine öffentliche Kasse zu erheben hat, wird, wenn er Abgaben, von denen er weiß, daß der Zahlende sie überhaupt nicht ober nur in geringerem Betrage verschuldet, erhebt, und das rechtswidrig Erhobene ganz ober zum Theil nicht zur Kasse bringt, mit Gefängniß nicht unter dei Monaten bestraft.

Gleiche Strafe trifft ben Beamten, welcher bei amtlichen Ausgaben an Gelb ober Naturalien bem Empfänger vorsätzlich und rechtswidrig Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig geleistet in Rech-

nung ftellt.

354. Gin Postbeamter, welcher bie ber Post anvertrauten Briefe ober Packete in anderen, als ben im Gesetze vorgeschenen Fallen eröffnet

ober unterbrückt, ober einem Anderen wissentlich eine solche Handlung gestattet, ober ihm dabei wissentlich Hulfe leistet, wird mit Gefängniß

nicht unter brei Monaten bestraft.

§. 355. Telegraphenbeamte ober anbere mit ber Beaufsichtigung und Bedienung einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenansstalt betraute Personen, welche die einer Telegraphenanstalt anvertrauten Depeschen verfälschen oder in anderen, als in den im Gesetze vorgesehesenen Fällen eröffnen oder unterdrücken, oder von ihrem Inhalte Oritte rechtswidig benachrichtigen, oder einem Anderen wissentlich eine solche Handlung gestatten oder ihm dabei wissentlich Hülfe leisten, werden mit Gesängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

S. 356. Gin Abvocat, Anwalt ober ein anderer Rechtsbeiftand, welcher bei ben ihm vermöge seiner amtlichen Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in berselben Rechtssache beiben Parteien durch Rath ober Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Gefängniß nicht unter brei

Monaten beftraft.

Handelt berselbe im Einverstandnisse mit ber Gegenpartei zum Nachtheile seiner Partei, so tritt Zuchthausstrafe bis zu funf Jahren ein.

S. 357. Ein Amtsvorgeseter, welcher seine Untergebenen zu einer strafbaren Handlung im Amte vorsätzlich verleitet ober zu verleiten unsternimmt, ober eine solche strafbare Handlung seiner Untergebenen wissentlich geschehen lätzt, hat die auf diese strafbare Handlung angedrohte Strafe verwirkt.

Dieselbe Bestimmung findet auf einen Beamten Anwendung, welschem eine Aussicht ober Kontrole über die Amtsgeschäfte eines anderen Beamten übertragen ist, sofern die von diesem letzteren Beamten begangene strafbare Handlung die zur Aufsicht ober Kontrole gehörenden Ges

schäfte betrifft.

S. 358. Neben ber nach Borschrift ber SS. 331. 339. bis 341. 352. bis 355, und 357. erkannten Gefängnißstrafe kann auf Berlust ber Fähigkeit zur Bekleibung öffentlicher Aemter auf bie Dauer von

Ginem bis zu funf Jahren erfannt werben.

S. 359. Unter Beamten im Sinne dieses Strafgesetzes sind zu versteben alle im Dienste des Bundes oder in unmittelbarem oder mittels barem Dienste eines Bundesstaats, auf Lebenszeit, auf Zeit oder nur vorläufig angestellte Personen, ohne Unterschied, ob sie einen Diensteid geleistet haben oder nicht, ingleichen Notare, nicht aber Abvocaten und Anwalte.

Neunundzwanzigster Abschnitt. Uebertretungen.

S. 360. Mit Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern ober mit Haft wird bestraft:

1) wer ohne besondere Erlaubnig Riffe von Festungen oder einzelnen

Festungswerten aufnimmt ober veröffentlicht;

2) wer außerhalb seines Gewerbebetriebes heimlich ober wider das Berbot ber Behörbe Borrathe von Waffen ober Schießbedarf auffammelt:

3) wer als beurlaubter Reservist ober Wehrmann ber Land- ober

Seewehr ohne Erlaubnig auswandert;

4) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörbe Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober andere Formen, welche zur Ansertigung von Metall: oder Papiergelb, oder von solchen Papieren, welche nach §. 149. dem Papiergelbe gleich geachtet werden, oder von Stempel: papier, öffentlichen Bescheinigungen oder Beglaubigungen dienen könenen, ansertigt oder an einen Anderen als die Behörde verabsolgt;

5) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde den Abdruck der in Nr. 4. genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen, oder einen Druck von Formularen zu den daselbst bezeichneten öffentlichen Papieren, Beglaubigungen oder Bescheinigungen unternimmt, oder Abdrücke an einen Anderen, als die Behörde ver-

abfolgt;

6) wer Waaren : Empfehlungskarten, Ankundigungen ober andere Drucksachen ober Abbildungen, welche in der Form ober Berzierung dem Papiergelde ober den dem Papiergelde nach §. 149. gleich geachteten Papieren ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von folchen Drucksachen oder Abbildungen dienen könenen, ansertigt;

7) wer unbefugt bie Abbildung von Wappen eines Bunbesfürften zur Bezeichnung von Waaren auf Aushängeschilbern ober Etiketten

gebraucht:

8) wer unbefugt eine Uniform, eine Amtskleibung, ein Amtszeichen, einen Orden ober ein Ehrenzeichen trägt ober Titel, Burben ober Abelsprädikate annimmt, ingleichen wer sich eines ihm nicht zustommenben Namens einem zuständigen Beamten gegenüber bedient;

9) wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe- ober Wittwenkassen, Bersicherungs- anstalten ober andere dergleichen Gesellschaften ober Anstalten errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes ober gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritte gewisser Bedingungen ober Fristen, Zahlungen an Kapital ober Rente zu leisten;

10) wer bei Unglucksfällen ober gemeiner Gefahr ober Roth von ber Polizeibehorbe ober beren Stellvertreter zur Hulfe aufgeforbert, teine Folge leiftet, obgleich er ber Aufforderung ohne erhebliche

eigene Befahr genügen fonnte;

11) wer ungebührlicherweise ruheftorenben garm erregt ober wer groben Unfug verübt;

12) wer als Pfandleiher bei Ausübung seines Gewerbes ben barüber erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;

13) wer öffentlich ober in Aergerniß erregender Weise Thiere boshaft

qualt ober roh mighanbelt;

14) wer unbefugt auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffentlichen Plate ober in einem öffentlichen Bersammlungsorte Glückspiele halt.

In den Fallen der Nummern 1. 2. 4. 5. 6. und 14. kann neben der Gelbstrase oder der Haft auf Einziehung der Risse von Festungen oder Festungswerken, der Vorräthe von Waffen oder Schießbedarf, der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder anderen Formen, der Abdrucke

ober Abbildungen ober ber auf dem Spieltische ober in ber Bank bes findlichen Gelder erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Bersurtheilten gehören ober nicht.

S. 361. Mit Saft wird bestraft:

1) wer, nachdem er unter Polizei-Aufficht gestellt worben ift, ben in Folge berselben ihm auferlegten Beschränkungen zuwiberhandelt;

2) wer, nachdem er bes Bundesgebietes ober bes Gebietes eines Bun-

besstaats verwiesen ist, ohne Erlanbniß zuruckehrt;

3) wer als Landstreicher umberzieht;

4) wer bettelt ober Kinder zum Beiteln anleitet ober ausschickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten unterläßt;

5) wer sich bem Spiel, Trunk ober Müßiggang bergestalt hingibt, daß er in einen Zustand geräth, in welchem zu seinem Unterhalte ober zum Unterhalte berjenigen, zu deren Ernährung er verpstichtet ist, durch Bermittelung der Behörde fremde Hülfe in Anspruch genommen werden muß;

6) eine Weibsperson, welche, polizeilichen Anordnungen zuwider, ge-

werbsmäßig Unzucht treibt;

7) wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterftützung empfängt, sich aus Arbeitsschen weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;

8) wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen ber ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich kein anderweistiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kan, daß er solches der von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet nicht vermocht habe.

§. 362. Die nach Borschrift des §. 361. Nr. 3. die 8. Berurtheilsten können zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Berhältnissen ansgemessen sind, innerhalb und, sofern sie von anderen freien Arbeitern getrenut gehalten werden, auch außerhalb der Strafanstalt angehalten

werben.

Bei der Verurtheilung zur Haft kann zugleich erkannt werden, daß die verurtheilte Person nach verdüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Die Landespolizeibehörde erhält dadurch die Besug= niß, die verurtheilte Person entweder dis zu zwei Jahren in ein Arbeits- haus unterzudringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. Im Falle des §. 361. Nr. 4. ist dieses jedoch nur dann zulässig, wenn der Berurtheilte in den letzten drei Jahren wegen dieser Uebertretung mehr= mals rechtskräftig verurtheilt worden ist, oder wenn derselbe unter Oroh= ungen oder mit Wafsen gebettelt hat.

Ift gegen einen Auslander auf Ueberweifung an die Landespolizeis beborbe erkannt, fo kann an Stelle ber Unterbringung in ein Arbeits=

baus Berweisung aus bem Bunbesgebiete eintreten.

S. 363. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines besseren Fortkommens zu täuschen, Bässe, Militärabschiede, Wandersbücher oder sonstige Legitimationspapiere, Dienste oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund besonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Führungse oder Fähigkeitszeugnisse falsch ansertigt oder verfälscht,

ober wissentlich von einer solchen falschen ober verfälschten Urkunde Gebrauch macht, wird mit Haft ober mit Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern bestraft.

Gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher zu bemfelben Zwecke von solchen für einen Anderen ausgestellten echten Urfunden, als ob sie für ihn ausgestellt seien, Gebrauch macht, oder welcher solche für ihn ausgestellte Urfunden einem Anderen zu dem gedachten Zwecke überläßt.

S. 364. Mit Gelbstrafe bis zu funfzig Chalern wird bestraft, wer wissentlich schon einmal verwendetes Stempelpapier nach gänzlicher oder theilweiser Entfernung der darauf gesetzten Schriftzeichen oder schon einmal verwendete Stempelmarken, Stempelblankette oder ausgeschnittene oder sonst abgetrennte Stempelabbrucke der im §. 276. bezeichneten Art veräußert oder seilhält.

§. 365. Wer in einer Schankftube ober an einem öffentlichen Bergnus gungsorte über die gebotene Polizeiftunde hinaus verweilt, ungeachtet ber Wirth, sein Bertreter ober ein Polizeibeamter ihn zum Fortgeben aufge-

forbert hat, wird mit Gelbstrafe bis zu fünf Thalern bestraft.

Der Wirth, welcher das Berweilen seiner Gaste über die gebotene Bolizeistunde hinaus duldet, wird mit Gelbstrase bis zu zwanzig Thastern oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen bestraft.

S. 366. Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Thalern ober mit Haft

bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

1) wer ben gegen bie Störung ber Feier ber Sonn = und Festtage

erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;

2) wer in Städten ober Dörfern übermäßig schnell fährt ober reitet, auf öffentlichen Straßen ober Platen ber Städte ober Börfer mit gemeiner Gefahr Pferbe einfährt ober zureitet;

3) wer auf öffentlichen Wegen, Straßen ober Platen bas Vorbei-

fahren Anderer muthwillig verhindert;

4) wer in Städten mit Schlitten ohne feste Deichsel ober ohne Be-

läute ober Schelle fährt;

5) wer Thiere in Städten ober Odrfern, auf öffentlichen Wegen, Strassen ober Plätzen, ober an anderen Orten, wo sie durch Ausreisen, Schlagen ober auf andere Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln stehen läßt ober führt;

6) wer Hunde auf Menschen hett;

7) wer Steine ober anbere harte Körper ober Unrath auf Menschen, auf Pferbe ober anbere Zug- ober Laftthiere, gegen frembe Haufer, Gebäube ober Einschließungen, ober in Garten ober eingeichlossen Raume wirft;

8) wer nach einer öffentlichen Straße ober nach Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren psiegen, Sachen, burch beren Umstürzen ober Herabfallen Jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige Besestigung ausstellt ober aushängt, oder Sachen auf eine Weise ausgießt ober auswirft, daß daburch die Vorübergehenden beschäbigt ober verunreinigt werden können;

9) wer auf öffentlichen Wegen, Straßen ober Platen Gegenstände, burch welche ber freie Berkehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt

ober liegen läßt;

10) wer die zur Erhaltung ber Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Rube auf ben öffentlichen Wegen. Strafen und Platen erlaffenen Bolizeiverordnungen übertritt.

367. Mit Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern ober mit Haft

wird bestraft:

1) wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam beerdigt ober bei Seite Schafft, ober wer unbefugt einen Theil einer Leiche aus bem Gewahrsam ber bazu berechtigten Bersonen wegnimmt;

2) wer ben polizeilichen Anordnungen über vorzeitige Beerbigungen

entgegenhanbelt;

3) wer ohne polizeiliche Erlaubnig Gift ober Arzeneien, soweit ber Sandel mit denfelben nicht freigegeben ift, zubereitet, feilhalt, vertauft ober sonst an Andere überläßt;

4) wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnig Schiefpulver ober andere

explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;

5) wer bei ber Aufbewahrung ober bei ber Beforberung von Gift= waaren, Schiegpulver ober anderen explodirenden Stoffen ober Teuerwerken, ober bei Ausübung ber Befugniß zur Zubereitung ober Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie ber Arzeneien bie beshalb ergangenen Berordnungen nicht befolgt;

6) wer Waaren, Materialien ober andere Vorräthe, welche sich leicht von selbst entzunden oder leicht Fener fangen, an Orten ober in Behältniffen aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden fann, ober wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzundung bei

einander liegen können, ohne Absonderung aufbewahrt;

7) wer verfälschte ober verdorbene Getränke ober Egwaaren, insbe=

sondere trichinenhaltiges Aleisch feilhält ober verkauft;

8) wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten ober von Menschen besuchten Orten Selbstgeschosse, Schlageisen ober Fußangeln legt, ober an folden Orten mit Genergewehr ober anberem Schiegwert= zeuge schießt;

9) wer einem gesetlichen Berbot zuwider Stoß-, Bieb = ober Schußwaffen, welche in Stoden ober Rohren ober in ahnlicher Beife ver-

borgen sind, feilhalt ober mit sich führt;

10) wer bei einer Schlägerei, in welche er nicht ohne sein Verschulben hineingezogen worden ift, ober bei einem Angriff fich einer Schuß-, Stich= ober Hiebwaffe ober eines andern gefährlichen Instruments bebient:

11) wer ohne polizeiliche Erlaubniß gefährliche wilbe Thiere halt, ober wilbe ober bosartige Thiere frei umberlaufen läßt, ober in Anfehung ihrer bie erforberlichen Borfichtsmagregeln zur Berhutung

von Beschädigungen unterläßt; 12) wer auf öffentlichen Stragen, Wegen ober Platen, auf hofen, in Saufern und überhaupt an Orten, an welchen Menfchen vertehren, Brunnen, Reller, Gruben, Deffnungen ober Abhange ber= geftalt unverbectt ober unverwahrt läßt, bag baraus Gefahr für Andere entstehen kann;

13) wer trot ber polizeilichen Aufforderung es unterläßt, Gebäube, welche ben Ginfturg broben, auszubeffern ober nieberzureißen;

14) wer Bauten ober Ausbefferungen von Gebäuden, Brunnen, Bru=

den, Schleusen ober anderen Bauwerken vornimmt, ohne bie von ber Polizei angeordneten ober sonst erforderlichen Sicherungsmaß-

regeln zu treffen;

15) wer als Bauherr, Baumeister ober Bauhanbwerker einen Bau ober eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung erforberlich ift, ohne diese Genehmigung ober mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane ausführt ober ausführen läßt.

In ben Fällen ber Nummern 7. und 9. kann neben ber Gelbstrafe ober ber Saft auf die Gingiehung ber verfälschten ober verborbenen Betrante ober Egwaaren, ingleichen ber Gelbstgeschoffe, Schlageifen ober Kußangeln, sowie ber verbotenen Waffen erkannt werben, ohne Unter-Schied, ob sie dem Verurtheilten gehören ober nicht.

S. 368. Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Thalern ober mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

- 1) wer ben polizeilichen Anordnungen über bie Schliegung ber Beinberge zuwiberhanbelt;
- 2) wer bas burch gesetzliche ober polizeiliche Anordnungen gebotene Raupen unterläßt;
- 3) wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Keuerstätte errichtet ober eine bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;
- 4) wer es unterläßt, bafür zu sorgen, daß bie Feuerstätten in seinem Hause in baulichem und brandsicherem Zustande unterhalten, ober baß bie Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werben;
- 5) wer Scheunen, Ställe, Boben ober andere Raume, welche gur Aufbewahrung feuerfangender Sachen bienen, mit unverwahrtem Feuer ober Licht betritt, ober sich benfelben mit unverwahrtem Keuer ober Licht nähert;

6) wer an gefährlichen Stellen in Walbern ober Saiben ober in gefährlicher Nabe von Gebauben ober feuerfangenben Sachen Keuer

anzündet;

7) wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden ober feuerfangenden Sa=

den mit Feuergewehr schieft ober Feuerwerke abbrennt;

8) wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgerathschaften überhaupt nicht ober nicht in brauchbarem Zustande hält ober andere

feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt;

- 9) wer unbefugt über Garten ober Weinberge, ober vor beenbeter Ernte über Wiefen ober bestellte Acder, ober über folde Meder, Wiesen, Weiben ober Schonungen, welche mit einer Einfriedigung versehen sind, oder beren Betreten durch Warnungszeichen untersagt ist, ober auf einem burch Warnungszeichen geschlossenen Privat= wege geht, fahrt, reitet ober Bieh treibt;
- 10) wer ohne Genehmigung bes Jagoberechtigten ober ohne sonstige Befugniß auf einem fremben Jagogebiete außerhalb bes öffentlichen, zum gemeinen Gebrauche bestimmten Weges, wenn auch nicht ja= gend, boch zur Sagb ausgeruftet, betroffen wirb;
- 11) wer unbefugt Gier ober Junge von jagdbarem Feberwilb ober von Singvögeln ausnimmt.

S. 369. Mit Gelbstrafe bis zu breißig Thalern ober mit Saft

bis zu vier Wochen werden bestraft:

1) Schlosser, welche ohne obrigkeitliche Anweisung ober ohne Genehmigung bes Inhabers einer Wohnung Schluffel zu Zimmern ober Behaltniffen in ber letteren anfertigen ober Schlöffer an benfelben öffnen, ohne Genehmigung bes Hausbesitzers ober seines Stellvertreters einen Hausschlussel anfertigen, ober ohne Erlaubniß ber Bolizeibeborde Nachschluffel ober Dietriche verabfolgen;

2) Gewerbtreibende, bei benen ein jum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignetes, mit bem Stempel eines Norbbeutschen Gichungsamtes nicht versehenes Maß ober Gewicht, ober eine unrichtige Waage vorgefunden wird, ober welche sich einer anderen Berletzung ber Borfchriften über bie Dag- und Gewichtspolizei schuldig machen;

3) Gewerbtreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn fie die Borfchriften nicht befolgen, welche von ber Polizeibehorbe wegen Unlegung und Bermahrung ihrer Feuerstätten, sowie wegen ber Art und ber Beit, fich bes Feuers zu bebienen, erlaffen find.

Im Falle ber Nr. 2. ist neben ber Gelbstrafe ober ber Haft auf Die Einziehung bes ungeeichten Mafics und Gewichtes, sowie ber unrich=

tigen Waage zu erkennen.

**§**. 370. Mit Gelbstrafe bis zu funfzig Thalern ober mit haft wird bestraft:

1) wer unbefugt ein fremdes Grundstück, einen öffentlichen ober Privat-Weg ober einen Grengrain burch Abgraben ober Abpflügen verringert;

2) wer unbefugt von öffentlichen ober Privat = Wegen Erbe, Steine ober Rafen, ober aus Grundftuden, welche einem Anderen gehören, Erbe, Lehm, Sand, Grand ober Mergel grabt, Plaggen ober Bulten haut, Rasen, Steine, Mineralien, zu beren Gewinnung es einer Berleihung, einer Konzession ober einer Erlaubnig ber Behörbe nicht bedarf, ober ähnliche Gegenstände wegnimmt;

3) wer von einem jum Dienststande gehorenden Unteroffizier ober Gemeinen bes Heeres ober ber Marine ohne bie schriftliche Erlaubniß des vorgesetzten Kommandeurs Montirungs: oder Arma=

turftucke tauft ober gum Pfanbe nimmt;

4) wer unberechtigt fischt ober frebit:

5) wer Nahrungs= oder Genußmittel von unbedeutendem Werthe ober in geringer Menge zum alsbalbigen Berbrauche entwenbet.

Gine Entwendung, welche von Berwandten aufsteigender Linie gegen Berwandte absteigender Linie ober von einem Chegatten ge=

gen ben anberen begangen worden ift, bleibt straflos;

6) wer Getreibe ober andere zur Fütterung bes Biehes bestimmte ober geeignete Gegenftanbe wiber Willen bes Eigenthumers wegnimmt, um beffen Bieh bamit zu füttern.

In ben Fällen ber Nr. 4. 5. und 6. tritt bie Berfolgung nur auf

Antrag ein.

Urfundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 31. Mai 1870. Wilhelm. (L. S.)

Gr. v. Bismard=Schonhaufen.

4a. (Nr. 18.) Gefet über bas Postwefen bes Norbbeutschen Bunbes. Bom 2. November 1867. B.-G.-Bl. Nr. 8. S. 61 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. ver= ordnen 2c., was folgt:

### Abichnitt 1. Gewerbemäßige Beforderung von Perfonen und Sachen.

S. 1. Wer gewerbemäßig auf Landstraßen Personen gegen Bezahlung mit regelmäßig sestgesetter Abgangse ober Ankunstszeit und mit unterweges gewechselten Transportmitteln beförbert, bedarf dann der Genehmigung der Postverwaltung, wenn zur Zeit der Errichtung der Fuhrgelegenheit auf der Besörderungsstrecke eine wenigstens täglich abzehende Personenpost bereits besteht. Fuhrgelegenheiten, welche am 1. Januar 1868 bereits errichtet sind, bedürfen einer Genehmigung der Postverwaltung zu ihrem Fortbestehen nicht.

S. 2. Die Beforberung

1) aller versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Briefe,

2) aller Zeitungen politischen Inhalts

gegen Bezahlung von Orten mit einer Poftauftalt nach anberen Orten

mit einer Boftanftalt bes In= ober Auslandes ift verboten.

Wenn Briefe und Zeitungen (Nr. 1. und 2.) vom Auslande einsgehen und nach inländischen Orten mit einer Postanstalt bestimmt sind, ober durch das Gebiet des Nordbeutschen Bundes transitiren sollen, so mussen sie dei der nächsten inländischen Postanstalt zur Weiterbeförderung eingeliefert werden.

Unverschlossene Briefe, welche in versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Packeten befördert werden, sind den verschlossenen Briefen gleich zu achten. Es ist jedoch gestattet, versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Packeten, welche auf andere Weise, als durch die Post befördert werden, solche unverschlossene Briefe, Fakturen, Preisekurante, Rechnungen und ähnliche Schriftstude beizusugen, welche den Inhalt des Packets betreffen.

S. 3. Die Beförberung von Briefen und politischen Zeitungen (S. 2.) gegen Bezahlung burch expresse Boten ober Fuhren ist gestattet. Doch barf ein solcher Expresser von nur Ginem Absender abgeschickt sein und dem Postzwange unterliegende Gegenstände weder von Anderen

mitnehmen, noch für Andere gurudbringen.

S. 4. Die Annahme und Beförberung von Briefen und politischen Zeitungen (S. 2.) barf von der Post, sosern die Borschriften über Abressirung, Verpackung u. s. w. beobachtet sind, nicht verweigert, insebesondere darf keine im Gebiete des Nordbeutschen Bundes erscheinende politische Zeitung, so lange überhaupt der Vertrieb der Zeitungen im Wege des Postdebits ersolgt, von demselben ausgeschlossen und ebensowenig darf bei der Normirung der für die Besörderung und Debitirung der verschiedenen, im Gebiete des Nordbeutschen Bundes erscheinenden Zeitungen zu erhebenden Provision nach verschiedenen Grundsähen versfahren werden.

S. 5. Hinsichts ber Eisenbahn-Unternehmungen verbleibt es bei ben besonderen gesehlichen Borschriften. Für die Berbindlichkeit der bezreits konzessionirten Eisenbahngesellschaften zum unentgeltlichen Trans-

port von Postsendungen bewendet es bei den Bestimmungen der Konzesssinons-Urkunden, und bleiben insbesondere in dieser Beziehung die bischerigen Gesetze über den Umfang des Postzwanges und über die Berschindlichkeit der Eisenbahnen zu Leistungen im Interesse der Post maaßzgebend.

Wenn eine bereits konzessionirte Eisenbahngesellschaft ihr Unternehmen durch den Bau neuer Eisenbahnen erweitert, so sind dieselben zu gleichen Leistungen im Interesse der Post verpflichtet, wie solche der ursprünglichen Bahn obliegen, falls nicht in der bereits ertheilten Konzessions-Urkunde eine ausdrückliche Ausnahme in dieser Beziehung entz

balten ist.

Bei neu zu konzessionirenden Sisendahn-Unternehmungen wird das Bundespräsidium die erforderlichen Anordnungen wegen gleichmäßiger Bemessung der den Sisendahnen im Interesse der Post aufzuerlegenden Berpslichtungen treffen. Jedoch sollen diese Berpflichtungen nicht über das Maaß derjenigen Berbindlichkeiten hinausgehen, welche den neu zu erbauenden Sisendahnen nach den bisher in den älteren östlichen Landesstheilen Preußens geltenden Gesehen obliegen.

#### Abschnitt II. Bon Der Garantie.

S. 6. Die Postverwaltung leistet bem Absender Ersatz für den Berluft und die Beschädigung folgender ihr zur Beförderung reglements= mäßig eingelieferten Gegenstände:

1) ber Gelbfendungen,

2) ber Packete mit ober ohne Werthsbeklaration,

3) der Briefe mit beklarirtem Werthe,

und für den Berluft

4) ber reglementsmäßig eingelieferten rekommanbirten Senbungen, benen in bieser Beziehung Senbungen gleichgestellt werben, welche zur Beförderung burch Estafette eingeliefert worden sind.

Für einen burch verzögerte Beförberung ober Bestellung bieser Gegenstände entstandenen Schaden leistet die Postverwaltung nur dann Ersat, wenn die Sache durch verzögerte Besörberung oder Bestellung verdorben ist, oder ihren Werth bleibend ganz oder theilweise verloren hat. Auf eine Veränderung des Kurses oder marktgängigen Preises wird jedoch hierbei keine Rücksicht genommen.

Die Berbindlichkeit ber Postverwaltung zur Ersatleistung bleibt ausgeschlossen, wenn ber Berluft, die Beschädigung ober die verzögerte

Beforberung ober Beftellung

a) burch bie eigene Fahrläffigkeit bes Abfenbers, ober

b) burch bie unabwendbaren Folgen eines Naturereignisses, ober burch bie natürliche Beschaffenheit bes Gutes herbeigeführt worden ift, ober

c) auf einer auswärtigen Postanstalt sich ereignet hat, für welche bie Bostverwaltung bes Nordbeutschen Bundes nicht durch Konvention die Ersakleistung ausdrücklich übernommen hat; ist jedoch in diesem Falle die Einlicferung bei einer Nordbeutschen Postanstalt ersolgt und will der Absender seine Ansprüche gegen die auswärtige Postsbehörde gestend machen, so hat die Postverwaltung des Nordsbeutschen Bundes ihm Beistand zu leisten.

Für andere, als die unter Nr. 1. bis 4. bezeichneten Gegenftande und insbesondere für gewöhnliche Briefe wird weder für Berluft oder Beschädigung, noch für verzögerte Beförderung oder Bestellung Ersat

geleistet.

S. 7. Wenn der Verschluß und die Emballage der zur Post gegebenen Gegenstände bei der Aushändigung an den Empfänger äußerlich unverletzt und zugleich das bei der Einlieserung ausgemittelte Gewicht übereinstimmend befunden wird, so darf dassenige, was dei der Eröffnung an dem angegebenen Inhalte sehlt, von der Postverwaltung nicht vertreten werden. Die ohne Erinnerung geschehene Annahme einer Sendung begründet die Vermuthung, daß bei der Aushändigung Verschluß und Emballage unverletzt und das bei der Einlieserung ausgemittelte Gewicht übereinstimmend besunden worden ist.

S. 8. Ift eine Werthsbeklaration geschehen, so wird dieselbe bei ber Feststellung des Betrages des von der Postverwaltung zu leistenden Schadenersates zum Grunde gelegt. Beweist jedoch die Postverwaltung, daß der deklarirte Werth den gemeinen Werth der Sache übersteigt, so hat sie nur diesen zu ersetzen. Ist in betrüglicher Absicht zu hoch deklarirt worden, so verliert der Absender nicht nur jeden Anspruch auf Schadenersat, sondern ist auch nach den Borschriften der Strafgesetze

zu bestrafen.

S. 9. Ist bei Packeten die Deklaration des Werthes unterblieben, so vergütet die Postverwaltung im Falle eines Berlustes oder einer Beschädigung den wirklich erlittenen Schaden, jedoch niemals mehr, als Einen Thaler für jedes Pfund der ganzen Sendung. Packete, welche weniger als Ein Psund wiegen, werden den Packeten zum Gewicht von Einem Pfunde gleichgestellt und überschießende Pfundtheile für Ein Pfund gerechnet.

S. 10. Für einen rekommanbirten Brief ober eine andere rekommanbirte Sendung, sowie für einen zur Beförderung durch Estasette eingelieferten Brief ober anderen Gegenstand (S. 6. Nr. 4.) wird bem Absender im Falle des Berlustes, ohne Rücksicht auf den Werth der Sendung, ein Ersat von vierzehn Thalern gezahlt. Gine Werthsbekla-

ration ift bei biefen Gegenftanben nicht gulaffig.

S. 11. Bei Reisen mit ben orbentlichen Poften leiftet bie Boft= verwaltung

1) für ben Berluft ober bei Beschäbigung bes reglementsmäßig einsgelieferten Passagierguts nach Maaßgabe ber §§. 8. unb 9. unb

2) wenn ein Reisender körperlich beschäbigt wird und die Beschäbigung nicht erweislich burch einen Zusall ober burch Schuld bes Reissenden herbeigeführt ist, für die erforderlichen Kurs und Berpflesgungskoften

Erfat.

Bei der Extrapostbeförderung findet weder für den Berlust oder die Beschädigung an Sachen, welche der Reisende bei sich führt, noch bei einer körperlichen Beschädigung des Reisenden Entschädigung Seitens der Postverwaltung statt.

S. 12. Gine weitere, als die in den SS. 8. 9. 10. und 11. nach Berschiebenheit der Falle bestimmte Entschädigung wird von der Post= verwaltung nicht geleistet; insbesondere findet gegen dieselbe ein Anspruch

wegen eines burch ben Berluft ober bie Beschäbigung einer Senbung entstandenen mittelbaren Schabens ober entgangenen Gewinnes nicht ftatt.

S. 13. Der Anspruch auf Schabloshaltung gegen die Postverswaltung muß in allen Fällen gegen die Ober-Postdirektion, beziehungs-weise gegen die mit deren Funktionen beauftragte Postbehörbe gerichtet werden, in deren Bezirke der Ort der Einlieferung der Sendung ober

ber Ort ber Ginschreibung des Reisenben liegt.

S. 14. Der Anspruch auf Entschäbigung an die Postverwaltung erlischt mit Ablauf von sechs Monaten, vom Tage der Einlieferung der Sendung oder vom Tage der Beschädigung des Reisenden an gerechnet. Diese Berjährung wird nicht allein durch Anmeldung der Klage, sondern auch durch Andringung der Reklamation bei der kompetenten Postbehörde (S. 13.) unterbrochen. Ergeht hierauf eine abschlägige Bescheidung, so beginnt vom Empfange derselben eine neue Verjährung, welche durch eine Reklamation gegen jenen Bescheid nicht unterbrochen wird.

S. 15. In Fällen des Krieges und gemeiner Gefahr sind die Postanstalten besugt, durch öffentliche Bekanntmachung jede Bertretung abzulehnen und Briefe, sowie andere Sachen, nur auf Gefahr des Abstenders zur Beförderung zu übernehmen. In solchem Falle steht jedoch dem Absender frei, sich ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des S. 2 jeder anderen Transportgelegenheit zu bedienen.

#### Abschnitt III. Befondere Borrechte Der Poften.

S. 16. Die orbentlichen Posten nebst beren Beiwagen, sowie die auf Kosten des Staates beförderten Kuriere und Estasteten, ingleichen die von Postbeförderungen ledig zurücksommenden Postsuhrwerke und Postpferde, sowie endlich die Briefträger und Postboten, sind von Entrichtung der Chaussee-, Wege-, Brücken-, Damm-, Psaster-, Prahm- und Fährgelder und anderer Kommunikations-Abgaben befreit. Diese Bestreiung sindet auch, jedoch undeschadet bestehender Rechte, gegen die zur Erhebung solcher Abgaben berechtigten Korporationen, Gemeinden oder Privatpersonen statt.

S. 17. In besonderen Fällen, wo die gewöhnlichen Postwege gar nicht oder schwer zu passiren sind, können die ordentlichen Posten, sowie die Kuriere, Extraposten und Estafetten sich der Neben= und Feldwege bedienen, auch über ungehegte Wiesen und Aecker sahren, unbeschabet je=

boch bes Rechtes ber Eigenthumer auf Schabenersat.

S. 18. Gegen die orbentlichen Posten, Kuriere, Extraposten und Sstafetten ist keine Pfandung erlaubt, auch darf dieselbe gegen einen Postillon nicht genbt werden, welcher mit dem ledigen Gespann zuruckskehrt. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbbuße von zehn Silbergroschen bis zu zwanzig Thalern bestraft.

S. 19. Jebes Fuhrwerk muß ben orbentlichen Bosten, sowie ben Extraposten, Kurieren und Estafetten auf bas übliche Signal ausweischen, Zuwiderhandlungen werben mit Gelbbuge von zehn Silbergroschen

bis zu zehn Thalern bestraft.

S. 20. Das Inventarium der Posthaltereien darf im Wege bes Arrestes ober der Execution nicht mit Beschlag belegt werben.

S. 21. Wenn ben orbentlichen Posten, Kurieren, Extraposten ober

Eftafetten unterweges ein Unfall begegnet, fo find bie Anwohner ber Strafe verbunden, benfelben bie zu ihrem Beiterkommen erforberliche Sulfe gegen vollständige Entschädigung schleunigft zu gewähren.

S. 22. Die vorschriftsmäßig zu haltenben Bostpferde und Bostillone burfen zu ben Behufs der Staats- und Kommunalbedurfnisse zu leisten-

ben Spannbiensten nicht herangezogen werben.

S. 23. Die Thorwachen, Thor=, Brücken= und Barrierebeamten sind verbunden, die Thore und Schlagbäume schleunigst zu öffnen, so-bald der Postillon das übliche Signal giebt. Ebenso mussen auf basselbe die Fährleute die Ueberfahrt unverzüglich bewirken. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße von zehn Silbergroschen die zu zehn Thalern bestraft.

S. 24. Auf Requifition ber Postbehörden haben bie Polizei= und Steuerbeamten gur Berhutung und Entbedung von Postubertretungen

mitzuwirken.

S. 25. Die Postanstalten sind berechtigt, unbezahlt gebliebene Beträge an Personengelb, Porto und Gebühren nach ben für die Beitreibung öffentlicher Abgaben bestehenden Vorschriften exekutivisch einziehen
zu lassen.

Dem Crequirten steht jedoch bie Betretung bes Rechtsweges offen.

S. 26. Die Beträge, welche in einer Sendung enthalten sind, die weber an den Abressaten bestellt, noch an den Absender zurückgegeben werden kann, oder welche aus dem Berkaufe der vorgefundenen Gegenstände gelöst werden, fließen nach Abzug des Porto und der sonstigen Kosten zur Post-Armen= oder Unterstützungskasse. Weldet sich der Absender oder der Abressats spatial später, so zahlt ihm die Post-Armen= oder Unterstützungskasse die ihr zugessossenen, jedoch ohne Zinsen, zurück.

Nach gleichen Grunbfaten ist mit zurückgelassenen Bassagier-Effekten

zu verfahren.

### Abschnitt IV. Strafbestimmungen bei Poft- und Portobefraudationen.

S. 27. Mit Gelbbuße von funf bis funfzig Thalern wirb beftraft:
1) wer gewerbemäßig Personen beförbert, ohne bie nach S. 1. erforberliche Genehmigung ber Postverwaltung zu besitzen, ober wer von ben Bebingungen ber ihm ertheilten Konzession abweicht;

2) wer unbefugt Briefe ober politische Zeitungen gegen Bezahlung

(§§. 2. 3.) beforbert.

Wenn die Beförberung in versiegelten, zugenähten oder sonst versichlossen Racketen erfolgt, so trifft die Strafe den Beförderer nur dann, wenn er den verbotwidrigen Inhalt des Packetes zu erkennen vermochte.

S. 28. Wird das in S. 1. ausgesprochene Verbot des Wechsels der Transportmittel durch den Anschluß mehrerer für sich erlaubter Fuhrsgelegenheiten umgangen, so hat jeder Unternehmer, wenn er auf gesschene Aufforderung der Postverwaltung den Anschluß der Fahrten nicht einstellt, die Strafe des S. 27. verwirkt.

§. 29. 3m ersten Rudfalle wird bie Strafe (§§. 27. 28.) ver-

boppelt, und bei ferneren Rudfallen auf bas Bierfache erhoht.

Im Rudfalle befindet sich berjenige, welcher, nachbem er wegen

einer ber in ben SS. 27. und 28. bezeichneten Uebertretungen vom Gczichte ober im Berwaltungswege zur Strafe rechtsträftig Ernutheilt morben ist, innerhalb ber nachsten fünf Jahre nach ber Bewilteilung eine biefer Uebertretungen verübt.

S. 30. Mit bem vierfachen Betrage bes befraubirten Borto, jedoch

niemals unter einer Gelbbuge von Einem Thaler, wird bestraft:

1) wer Briefe ober politische Zeitungen, ben Bestimmungen bes §. 2. zuwider, auf andere Weise, als durch die Post, gegen Bezahlung verschickt;

2) wer Gegenstände unter Streifband ober Kreuzband zur Bersenbung mit der Post einliefert, welche überhaupt ober wegen verbotener

Bufate unter Streifband nicht versandt werben burfen;

3) wer sich zu einem portopslichtigen Schreiben einer, von der Entrichtung des Porto befreienden Bezeichnung bedient oder ein folches Schreiben in eine Sendung verpackt, welche bestimmungsmäßig unter einer portofreien Rubrit befördert wird:

4) wer Postfreimarken ober gestempelte Briescouverts nach ihrer Entwerthung zur Frankirung einer Senbung benutzt. Inwiesern in biesem Falle wegen hinzugetretener Vertilgung bes Entwerthungszeichens eine härtere Strase verwirkt ist, wird nach ben allgemeinen Strasgesetzen beurtheilt;

5) wer Briefe oder andere Sachen zur Umgehung ber Portogefälle einem Bostbeamten oder Postillon zur Mitnahme übergiebt.

§. 31. Im ersten Rückfalle wird die Strafe (§. 30.) verdoppelt

und bei ferneren Rudfallen auf bas Bierfache erhöht.

Im Ruckfalle befindet sich berjenige, welcher, nachdem er wegen einer ber in dem S. 30. bezeichneten Uebertretungen vom Gerichte oder im Berwaltungswege zur Strafe rechtskräftig verurtheilt worden ist, innerhalb ber nächsten fünf Jahre nach der Berurtheilung eine dieser Uebertretungen verübt.

S. 32. Wer wissentlich, um ber Postfasse bas Personengelb zu entziehen, uneingetragen mit ber Post reist, wird mit bem viersachen Betrage bes befraudirten Personengelbes, jedoch niemals unter einer Gelbbuße von Einem Thaler, bestraft.

S. 33. In ben S. 30. unter Rr. 2. bis 4. bestimmten Fallen ift

Strafe mit ber Einlieferung ber Senbung zur Post verwirft.

- §. 34. Außer der Strafe muß in den Fällen des §. 30. das Porto, welches für die Beförderung der Gegenstände der Post zu entrichten geswesen wäre, und in dem Falle des §. 32. das defraudirte Personengeld gezahlt werden. In dem §. 27. unter Nr. 2. und §. 30. unter Nr. 1. bestimmten Falle haften der Absender und der Beförderer für das Portosolidarisch.
- S. 35. Kann die verwirkte Gelbbuße nicht beigetrieben werben, so tritt eine verhältnißmäßige Freiheitsstrase ein. Die Dauer berselben soll von dem Richter so bestimmt werden, daß der Betrag von Einem Thaler bis zu zwei Thalern einer Gefängnißstrase von Einem Tage gleich gesachtet wird. Die Freiheitsstrase beträgt mindestens Einen Tag, zu vier und zwanzig Stunden gerechnet, und höchstens sechs Wochen.

i. 36. Hat Jemand mehrere Post= oder Porto-Uebertretungen be=

gangen, so kommen bie fammtlichen baburch begründeten Strafen zur Un= wendung.

Der Bersuch einer Post = ober Porto = Uebertretung und die Theil=

nahme an berselben bleiben straftos.

S. 37. Post= und Porto=Uebertretungen (SS. 27. bis 32.) verjähren in Einem Jahre, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.

Die Borladung bes Beschuldigten zu seiner Verantwortung im Ber-

waltungswege unterbricht die Berjährung.

S. 38. Die Postbehörden und Postbeamten, welche eine Uebertretung entbecken, sind besugt, die dabei vorgefundenen Briefe oder andere Sachen, welche Gegenstand der Uebertretung sind, in Beschlag zu nehmen und so lange ganz oder theilweise zurückzuhalten, dis entweder die defraubirten Postgefälle, die Geldstrase und die Kosten gezahlt oder durch Kaution sicher gestellt sind. Diese Vorschrift sindet auch Anwendung auf die Pferde und Wagen, mit welchen ein Fuhrmann bei der Verübung einer der in dem S. 27. bezeichneten Uebertretungen betroffen wird.

S. 39. Die in ben SS. 27. bis 32. bestimmten Gelbbugen fliegen

gur Boft-Armen= ober Unterftutungetaffe.

#### Abichnitt V. Strafverfahren bei Poft: und Porto:Defraudationen.

S. 40. Die Untersuchung in Post= und Porto-Defraubationssachen wird summarisch von ben Postanstalten ober von ben Bezirks = Aussichts= beamten geführt und barauf im Berwaltungswege von ben Ober = Post= birektionen, beziehungsweise von ben mit beren Funktionen beaustragten Postbehörben, entschieben. Diese können jedoch, so lange noch kein Strassbescheib erlassen worden ist, die Berweisung der Sache zum gerichtlichen Bersahren verfügen und ebenso kann der Angeschuldigte während der Untersuchung bei der Postbehörde, und binnen zehn Tagen präklusvischer Frist, nach Eröffnung des von letzterer abgesahren Strasbesches, auf rechtliches Gehör antragen. Dieser Antrag ist an die Postbehörde zu richten. Der Strasbescheib wird alsbann als nicht ergangen angesehen.

Einer ausdrücklichen Anmelbung der Berufung auf rechtliches Gehör wird es gleich geachtet, wenn der Angeschuldigte auf die Borladung der Postbehörde nicht erscheint oder die Auslassung vor derselben ver-

weigert.

S. 41. Bei ben Untersuchungen im Berwaltungswege werben bie Betheiligten munblich verhört und ihre Aussagen zu Prototoll genommen.

S. 42. Die Borlabungen geschehen burch die Beamten ober Unter= beamten ber Postanstalten, ober auf beren Requisition nach ben für ge=

richtliche Infinuationen bestehenden Borschriften.

§. 43. Die Zeugen sind verbunden, ben an sie von den Postbehörden ergehenden Vorladungen Folge zu leisten. Wer sich bessen weigert, wird dazu auf Requisition der Postbehörden durch das Gericht in gleicher Art, wie bei gerichtlichen Vorladungen, angehalten.

S. 44. In Sachen, wo bie höchste zulässige Gelbbuße ben Betrag von 50 Thalern übersteigt, muß bem Angeschulbigten auf Berlangen eine Frift von acht Tagen bis vier Wochen zur Einreichung einer schrift-

lichen Bertheibigung gestattet werben.

S. 45. Finbet bie Ober = Boftbireftion, beziehungeweise bie mit

beren Funktionen beauftragte Postbehörbe, bie Unwendung einer Strafe

nicht begrundet, so verfügt fie bie Burudlegung ber Aften.

S. 46. Dem Strasbescheibe muffen bie Entscheibungsgrunde beis gefügt sein. Auch ift barin ber Angeschuldigte sowohl mit bem ihm bagegen zustehenden Rechtsmittel, als auch mit ber Straferhöhung, welche er im Falle ber Wieberholung ber Uebertretung zu erwarten hat, bekannt zu machen.

Der Strafbescheib ift burch bie Postanstalt bem Angeschulbigten entweber zu Protokoll zu publiziren ober in ber für bie Borlabung vor-

geschriebenen Form zu infinuiren.

S. 47. Der Angeschuldigte kann, wenn er von der Befugniß zur Berufung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strafbescheid ben Rekurs an die oberste Postbehörde des Nordebeutschen Bundes ergreifen. Dies muß jedoch binnen zehn Tagen präsklusivischer Frist nach der Eröffnung des Strafbescheides geschehen und schließt fernerhin jedes gerichtliche Versahren aus. Der Rekurs ist durch Anmeldung bei einer Postbehörde gewahrt.

Wenn mit ber Anmelbung bes Returses nicht zugleich bessen Rechtsertigung verbunden ist, so wird der Angeschuldigte durch die Postanstalt
aufgefordert, die Aussührung seiner weiteren Vertheibigung in einem nicht
über vier Wochen hinaus anzusetzenden Termine zu Protokol zu geben,

ober bis babin schriftlich einzureichen.

- S. 48. Die Berhanblungen werben hiernächst zur Absassung bes Rekursresoluts an die kompetente Behörde eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte zur Rechtsertigung des Kekurses neue Thatsachen oder Beweismittel, deren Aufnahme erheblich befunden wird, angeführt, so wird mit der Instruktion nach den für die erste Instanz gegebenen Bestimmungen versahren.
- S. 49. Das Rekursresolut, welchem die Entscheidungsgrunde beis zufügen sind, wird an die betreffende Postbehörde befördert und nach erfolgter Publikation ober Instituation vollstreckt.
- §. 50. Mit ber Berurtheilung bes Angeschulbigten zu einer Strase, burch Strasbescheib ober Rekursresolut, ist zugleich die Berurtheilung besselben in die baaren Auslagen des Berfahrens auszusprechen.

Bei ber Untersuchung im Berwaltungswege kommen außer ben baaren Auslagen an Borto, Stempel, Zeugengebühren u. f. w. keine

Roften jum Anfate.

Der Angeschulbigte, welcher wegen Posts ober Portobefraubation zu einer Strafe gerichtlich verurtheilt wird, hat auch die durch das Berfahren im Berwaltungswege entstandenen Kosten zu tragen,

§. 51. Die Bollstreckung der rechtsfrästigen Erkenntnisse geschieht nach den für die Bollstreckung strasgerichtlicher Erkenntnisse im Allgemeinen bestehenden Borschriften, die Bollstreckung der Resolute aber von der Postbehörde, welche dabei nach denjenigen Borschriften zu versahren hat, welche für die Erckution der im Berwaltungswege sestgesetzen Geldsstrasen ertheilt sind.

Die Bostbehörde fann nach Umftanben der Bollftredung Ginhalt thun, und die Gerichtsbehörden haben ihren besfallsigen Antragen Folge

zu geben.

1

- S. 52. Zur Beitreibung von Gelbbugen barf ohne Zustimmung bes Berurtheilten, insofern biefer ein Inlander ist, kein Grundstück subshaftirt werden.
- S. 53. Der Verurtheilte kann von ber statt ber Gelbbuße bereits in Bollzug gesetzten Freiheitsstrafe sich nur durch Erlegung bes vollen Betrages ber erkannten Gelbbuße befreien.

#### Abichnitt VI. Augemeine Bestimmungen.

- S. 54. Was ein Briefträger ober Postbote über bie von ihm geschehene Bestellung auf seinen Diensteib anzeigt, ist so lange für wahr und richtig anzunehmen, bis bas Gegentheil überzeugend nachgewiesen wird.
- S. 55. Die Postverwaltung ist für die richtige Bestellung nicht verantwortlich, wenn der Adressat erklärt hat, die an ihn eingehenden Postsendungen selbst abzuholen oder abholen zu lassen. Auch liegt in diesem Falle der Postanstalt eine Prüfung der Legitimation deszenigen, welcher sich zur Abholung meldet, nicht ob, sosern nicht auf den Antrag des Adessaten zwischen diesem und der Postanstalt ein dessallsges besons deres Abkommen getrossen worden ist.
- S. 56. Die Postverwaltung ist, nachdem sie das Formular zum Ablieferungsschein dem Adressaten hat ausliefern lassen, nicht verpstichtet, die Aechtheit der Unterschrift und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem mit dem Namen des Adressaten unterschriebenen und beziehungs-weise untersiegelten Ablieferungsscheine zu untersuchen und die Legitismation desjenigen zu prüfen, welcher unter Vorlegung des vollzogenen Ablieferungsscheines, oder bei nicht deklarirten Sendungen unter Vorlegung der Begleitadresse, die Aushändigung der Sendung verlangt.
- §. 57. Das Bunbespräsibium ist ermächtigt, burch ein von bemselben zu erlassendes und mittelst der für die Publikation amklicher Bekanntmachungen der Behörden bestimmten Blätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringendes Reglement, bessen Bestimmungen als ein Bestandtheil
  des zwischen dem Absender oder Reisenden einerseits und der Postverwaltung andererseits eingegangenen Bertrages erachtet werden sollen, die
  weiteren bei Benutzung der Posten zu Versendungen und Reisen zu
  beobachtenden Vorschriften zu treffen, insbesondere

1) die Einlieferung der abzusendenden Gegenstände an die Post, deren Rudforberung von Seiten bes Absenders und die Bestellung der der durch die Post beförderten Gegenstände, sowie die Behandlung wielt kattellharer Sondungen au rocklussen.

nicht bestellbarer Senbungen zu regeln;

2) bie Gegenstände zu bezeichnen, welche als zur Beforberung mit ber Poft nicht geeignet zuruckgewiesen werben burfen ober zuruckge-

wiesen werden muffen;

3) bie Bebingungen und Gebühren für baare Einzahlungen, Poftanweisungen, Borschußsenbungen, Streif: ober Kreuzbanbsenbungen, Sendungen mit Waarenproben ober Wustern, offene Karten und rekommandirte Sendungen, serner für Bestellung der Expresbriefe, der Stabtbriefe und der Packete, beziehungsweise der Werthsendungen, durch Faktageboten, sowie für die Landbriesbestellung zu bestimmen;

4) die Estafetten-Beforberung zu ordnen;

5) die Bedingungen festzuseten, unter denen Reisende mit den ordentlichen Posten oder mit Extrapost befördert werden und zu bestimmen, was auf den einzelnen Kursen an Personengeld zu entrichten ist;

auch

6) die zur Aufrechthaltung ber Ordnung, ber Sicherheit und bes Anftandes auf ben Bosten und in ben Passagierstuben nothigen poli-

zeilichen Anordnungen zu treffen.

S. 58. Aue bisherigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen über Gegenstände, worüber bas gegenwärtige Geset verfügt, soweit jene Bestimmungen nicht auf Staatsverträgen und Konventionen mit dem

Auslande beruhen, werden hierdurch aufgehoben.

Das Briefgeheimniß ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichen Unterssuchungen und in Konkurss und civilprozessuchischen Fällen nothwendigen Ausnahmen sind durch ein Bundesgesetz sestzustellen. Dis zu dem Erslaß eines Bundesgesetzes werden jene Ausnahmen durch die Landesgesetze bestimmt.

S. 59. Das gegenwärtige Gefetz tritt mit dem 1. Januar 1868

in Rraft.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 2. November 1867.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

4 b. (Nr. 19.) Gefet über bas Bosttarwefen im Gebiete bes Norbbeutichen Bunbes. Bom 4. Nov. 1867. B.: G.: Bl. Nr. 8. S. 75.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. versordnen 2c., was folgt:

S. 1. Borto für Briefe. Das Porto beträgt für ben frankirten gewöhnlichen Brief auf alle Entfernungen

bis jum Gewichte von Ginem Loth Zollgewicht einschlieflich 1 Sgr.,

bei größerem Gewicht . . . . . . . . . . . . 2 "

Bei unfrankirten Briefen tritt ein Zuschlagporto von 1 Sgr., ohne Unterschied des Gewichts des Briefes, hinzu. Dasselbe Zuschlagporto wird bei unzureichend frankirten Briefen neben dem Erganzungsporto in Ansatz gebracht.

Portopflichtige Dienftbriefe werben mit Zuschlagsporto alsbann nicht belegt, wenn die Eigenschaft berfelben als Dienstsache burch ein von ber oberften Poftbehörbe festzustellendes Zeichen auf bem Couvert vor ber

Poftaufgabe erkennbar gemacht worben ift.

S. 2. Pacetporto. Das Pacetporto wird nach ber Entfernung

und nach bem Gewichte ber Sendung erhoben.

Die Entfernungen werben nach geographischen Meilen, zu 15 auf einen Aequatorgrad, bestimmt. Das Postgebiet wird in quadratische Taxselber von höchstens 2 Meilen Seitenlänge eingetheilt. Der birekte Abstand bes Diagonalkreuzpunktes bes einen Quadrats von bem des anderen Quadrats bilbet die Entsernungsstufe, welche für die Taxirung ber Sendungen von den Postanstalten des einen nach denen des anderen

Quabrats maaßgebend ist. Die bei ben Entsernungsstufen sich ergebens ben Bruchmeilen bleiben unberücksicht.

Das Gewichtsporto beträgt:

|               |       |            |        |   |   |   |   |                                      | pro A | oupf             | und: |
|---------------|-------|------------|--------|---|---|---|---|--------------------------------------|-------|------------------|------|
| bis 5 D       | eile1 | n          |        |   |   |   |   |                                      |       | <b>2</b>         | Ψf., |
| über 5        | bis   | 10         | Meilen |   |   |   |   |                                      |       | 4                | 77   |
| , 10          |       | 15         | "      |   |   |   |   |                                      |       | 6                | "    |
| , 15          | "     | 20         | "      |   |   |   |   |                                      |       | 8                | "    |
| " 20          | "     | 25         | ,,     |   |   |   |   |                                      |       | 10               | #    |
| " 25          | "     | 30         | "      |   |   |   |   | 1                                    | Sgr.  | _                | "    |
| <b>"</b> 30   | "     | <b>4</b> 0 | ,,     |   |   |   |   | 1                                    | "     | 2<br>4<br>6<br>8 | "    |
| , 40          | "     | 50         | "      |   | • |   |   | 1                                    | #     | 4                | "    |
| " 50          | "     | 60         | "      |   |   |   |   | 1                                    | "     | 6                | **   |
| <b>"</b> 60   | "     | 70         | #      |   |   |   |   | 1                                    | "     |                  | "    |
| <b>"</b> 70   | "     | 80         | #      |   | • | • | • | 1                                    | .#    | 10               | 17   |
| <b>"</b> 80   | #     | 90         | "      |   |   | • |   | 2                                    | "     |                  | **   |
| ", 90         |       | 100        | "      |   |   |   |   | 2                                    | #     | 2<br>4<br>6<br>8 | "    |
| <b>" 100</b>  |       | 120        | n      | • | • | • |   | 2                                    | **    | 4                | "    |
| " <b>120</b>  |       | L40        | W      | • | • | • | • | 2                                    | #     | 6                | H    |
| <b>" 140</b>  |       | 160        | "      | • | • | • |   | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | "     | .8               | **   |
| <b>" 16</b> 0 | Me    | ilen       |        |   |   |   | • | 2                                    | H     | 10               | **   |

Ueberschiegende Gewichtstheile unter einem Pfunde werben für ein

volles Pfund gerechnet.

Als Minimalsähe für ein Packet werben bis 5 Meilen 2 Sgr., über 5 bis 15 Meilen 3 Sgr., über 15 bis 25 Meilen 4 Sgr., über 25 bis 50 Meilen 5 Sgr., und über 50 Meilen auf alle Entfernungen 6 Sgr. erhoben.

Der Backerei-Sendung muß eine, ben reglementarisch zu erlassenden Borschriften entsprechende Begleitabresse beigefügt sein, für welche befon-

beres Porto nicht in Ansatz kommt.

Wenn mehrere Bactete zu berfelben Begleitabreffe gehoren, wirb fur

jedes einzelne Packet die Tare selbstständig berechnet.

S. 3. Porto und Affekuranzgebühr für Sendungen mit deklarirtem Werthe. Für Sendungen mit beklarirtem Werthe wird erhoben;

a) Porto, und zwar:

1) für Briefe, ohne Unterschied ber Schwere berfelben, auf bie nach §. 2. ermittelten Entfernungen:

|      |    | bis  | 5   | Meilen |   | 11 | Sgr., |
|------|----|------|-----|--------|---|----|-------|
| über | 5  | "    | 15  | "      |   | 2  | "     |
| "    | 15 | "    | 25  | "      | • | 3  | "     |
| #    | 25 | Mei' | 50  | . #    | • | 4  | "     |
|      | 50 | Weei | len |        |   | 5  | **    |

2) für Packete und die bazu gehörige Begleitabresse: ber nach S. 2. sich ergebenbe Betrag;

und

b) Asseturanzgebühr. Dieselbe beträgt auf die nach S. 2. ermittelten Entsernungen und nach Maaßgabe des deklarirten Werths:

Uebersteigt die deklarirte Summe den Betrag von 1000 Thas lern, so wird für den Mehrbetrag die Hälfte der obigen Affekusranzgebührsähe erhoben.

Wenn mehrere Pactete mit beklarirtem Werthe zu einer Besgleitabresse gehören, wird für jedes Pactet die Affeturanzgebuhr

selbstständig berechnet.

S. 4. Abrundung und Umrechnung. Die bei ber Berechnung bes Porto sich ergebenden Bruchtheile eines Silbergroschens werden auf 1/4,

1/2, 3/4 ober ganze Silbergroschen abgerundet.

In ben Gebieten mit anderer als berjenigen Währung, welche ben vorstehenden Tariffätzen zum Grunde liegt, sind die aus obigem Tarifsich ergebenden Portobeträge in die landesübliche Münzwährung möglichst genau umzurechnen. Stellen sich hierbei Bruchtheile heraus, so erfolgt die Erhebung mit dem nächst höheren darstellbaren Betrage. In den Gebieten mit Guldenwährung wird bei einsachen franklirten Briefen dem Portosate von 1 Spr. der Betrag von 3 Kreuzern gegenübergestellt.

S. 5. Couvertiren an die Postanstalten. Werden Briefe ober ans bere Gegenstände vom Absender an eine Postanstalt zum Bertheilen couvertirt, so kommt für jebe im Couvert enthaltene Sendung das tarifmas

ßige Porto in Ansatz.

S. 6. Termin ber Zahlung. Die Postanstalten burfen Briefe, Scheine, Sachen 2c. an die Abressaten erst bann aushändigen, wenn die Zahlung der Postgefälle ersolgt ist, es sei benn, daß eine terminweise Abrechnung darüber zwischen der Postanstalt und dem Abressaten veraberedet ware.

S. 7. Nachforberung von Porto. Nachforberungen an zu wenig bezahltem Porto ift ber Korrespondent nur dann zu berichtigen verbuns ben, wenn solche innerhalb Gines Jahres nach der Aufgabe der Sens

bung angemelbet werben.

S. Abschaffung von Nebengebühren. Für die Abtragung der mit den Posten von weiterher gekommenen und nach dem Ortsbestellbezirke der Postanstalten gerichteten Briese ohne deklarirten Werth, Senzbungen unter Band, offenen Karten, Sendungen mit Waarenproben oder Mustern, rekommandirten Sendungen, Begleitadressen zu Packeten, Postsanweisungen und Formulare zu Ablieserungsscheinen wird eine Bestellsgebühr nicht erhoben.

Gebühren für Poftschiene über die Einlieferung von Sendungen zur Poft und Gesachgebühren für abzuholende Briefe oder sonstige Ge-

genstande, besgleichen Packfammergeld, werden aufgehoben.

S. 9. Verkauf von Freimarken und Frankocouverts Seitens ber Postanstalten. Die Postanstalten haben, nach näherer Anordnung der Bundes-Postverwaltung, Freimarken zur Frankstrung der Postsendungen bereit zu halten und zu demselben Betrage abzulassen, welcher durch den Frankostempel bezeichnet ist. Die Postanstalten sollen ermächtigt sein, auch mit dem Absah von Frankocouverts sich zu befassen, für welche

außer bem burch ben Frankostempel bezeichneten Werthbetrage eine ben Herstellungskosten ber Couverts entsprechenbe Entschäbigung eingehoben wirb.

S. 10. Provision für Zeitungen. Die Provision für Zeitungen beträgt 25 Prozent bes Ginkaufspreises mit ber Ermäßigung auf 121/2 Prozent bei Zeitungen, die seltener als monatlich viermal erscheinen.

S. 11. Tarife für ben Berkehr mit anderen Postgebieten. Die Tarife für ben Berkehr mit anderen Postgebieten richten sich nach ben be-

treffenben Boftvertragen.

S. 12. Aufhebung bisheriger Beftimmungen. Alle bisherigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen über Gegenstände, worüber bas gegenwärtige Geset verfügt, werben hierdurch aufgehoben.

S. 13. Anfangstermine. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit bem

1. Januar 1868 in Kraft.

Urkundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 4. November 1867.

(L. S.)

Bilbelm.

Gr. v. Bismard = Schonhaufen.

# C) Für Seffen füblich des Mains.

### a) Bom Tage Der Birtfamteit Der Berfaffung an:

1. (Rr. 123.) Gefet, betreffend bie Schliegung und Bejchrantung ber öffentlichen Spielbanten. Bom 1. Juli 1868. B.-G.-BI. Rr. 21. S. 367 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen 2c., was folgt:

S. 1. Deffentliche Spielbanken burfen weber konzessionirt noch ge=

bulbet werben.

S. 2. Die gegenwärtig konzessionirten Spielbanken werben, soweit ihre Schließung in Gemäßheit ber Landesgesetze nicht früher eintritt, mit Ablauf ber Zeit, für welche die Konzession ertheilt ist, spätestens aber am 31. Dezember 1872, geschlossen. Gine frühere Schließung kann burch Berordnung des Bundespräsidiums entweder allgemein oder in Beziehung auf einzelne Spielbanken ausgesprochen werden.

Bei allen Banken ist bas Spiel an Sonn= und Feiertagen mit bem

Tage verboten, an welchem biefes Gefet in Geltung tritt.

S. 3. Mit bem Tage ber Schließung sind die bestehenden Spiels pachtverträge und Konzessionen aufgehoben; Entschädigungsansprüche wes gen des in Folge der Schließung einer Spielbank oder in Folge der Beschränkung bes Spiels entgehenden Gewinns finden nicht statt.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 1. Juli 1868.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard-Schonhausen.

2. Das Gefet, betreffenb bie Ginführung ber Telegraphen : Freimarten vom 16. Mai 1869. B. G. 31. Rr. 31 S. 377. S. oben Rr. B 4c.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Breußen 2c. ver-

orbnen 2c., was folgt:

S. 1. Die Bunbes-Telegraphenverwaltung ist ermächtigt, Freimarken zur Frankirung telegraphischer Depeschen anfertigen und burch die Telegraphenstationen verkaufen zu laffen.

Die Telegraphen=Freimarken sind zu bemselben Betrage zu ver= kaufen, welcher burch ben Frankostempel bezeichnet ist.

Die weiteren Anordnungen wegen Benutung ber Telegraphen= Freimarken werben von ber Bunbes-Telegraphenverwaltung im abminiftra-

fiven Wege getroffen.

Ber unachte Telegraphen - Freimarken anfertigt ober achte Telegraphen-Freimarken verfälscht, wer wissentlich von falschen ober verfalfchten Telegraphen-Freimarten Gebrauch macht, sowie wer Telegraphen-Freimarken nach ihrer Entwerthung zur Frankirung einer telegraphischen Depesche benutit, hat biefelbe Strafe verwirkt, welche in ben Bundes- ober Landesgesein gegen benjenigen festgesetzt ift, welcher sich einer dieser Handlungen in Beziehung auf Posifreimarten schuldig macht.

Urkundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 16. Mai 1869. (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard=Schonbaufen.

3. (Rr. 289.) Gefet, betreffend bie Bortofreiheiten im Gebiete bes Norbbeutichen Bundes. Bom 5. Juni 1869. B .- G. - BI. Nr. 16 G. 141 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c., ver-

ordnen 2c., was folgt:

S. 1. Den regierenden Fürsten bes Nordbeutschen Bundes, beren Gemahlinnen und Wittwen verbleibt die Befreiung von Portogebuhren

in bem bisherigen Umfange.

In reinen Bundesbienft = Angelegenheiten werben Poftfen= bungen jeber Art innerhalb bes Nordbeutschen Postgebietes portofrei be= förbert, wenn die Sendungen von einer Bundesbehörde abgeschickt ober an eine Bundesbehörbe gerichtet find und bie außere Beschaffenheit, so= wie das Gewicht ber Sendungen ben von der Bundes = Postverwaltung in biefer Beziehung zu erlassenden besonderen Bestimmungen ent= spricht.

Alle in Bunbesrathssachen, sowie in Militär= und Marine=Angele= genheiten, als reinen Bunbesbienft = Angelegenheiten, im Norbbeutschen Postgebiete bisher allgemein bestandenen Portofreiheiten werden aufrecht

erhalten.

S. 3. Auf Kahrpostsendungen zwischen ben Hohenzollernschen Lanben und ben übrigen Theilen bes Nordbeutschen Postgebietes finden die vorstehenden Bestimmungen (S. 2.) keine Anwendung; die Portofreiheit biefer Senbungen richtet fich nach ben betreffenben Postvertragen.

Auf Stadtpostfendungen erstreckt fich die Portofreiheit nicht.

Senbungen, welche von bem Reichstage bes Norbbeutichen

Bundes ausgehen, ober an ben Reichstag gerichtet find, werden ben Sen-

bungen von und an Bundesbehörben gleich behandelt.

S. Die Porto-Bergunstigungen, welche ben Personen bes Milistärstandes und benen ber Bundes-Kriegsmarine bewilligt sind, werden einstweilen aufrecht erhalten. Dem Bundespräsibium bleibt es vorbeshalten, biese Porto-Vergunstigungen aufzuheben ober einzuschränken.

S. 6. Alle übrigen, bisher bestandenen Portofreiheiten und Porto=

Ermäßigungen werben aufgehoben.

Fur die Ausbebung, beziehungsweise Einschränkung ber Portofreis beiten wird aus der Bundes-Postkasse insoweit Entschädigung geleistet, als dies mit Rücksicht auf die den Portobefreiungen etwa zu Grunde liegenden lästigen Privatrechtstitel nach den Landesgesetzen nothwendig ist.

S. 7. Der Antrag auf Entschäbigung ist von dem Berechtigten bei Bermeidung der Präklusion dis zum 30. Juni 1870 an die Postbehörde zu richten. Ueber den erhobenen Anspruch wird vom General-Postamt entschieden. Wenn das General-Postamt den Anspruch ganz oder theilweise zurückweist, so steht dem Reklamanten das Recht zu, binnen einer präklusivischen Frist von drei Monaten, vom Tage des Empfanges der Bescheidung ab gerechnet, den Rechtsweg zu beschreiten. Die Klage ist gegen die Ober-Postbirektion, beziehungsweise gegen die mit deren Funktionen beaustragte Postbehörde zu richten, in deren Bezirk der Reklamant sein Domizil hat.

S. 8. Die Art und die Höhe ber Entschädigung richtet sich nach

folgenben Beftimmungen:

Der Berechtigte hat am Schlusse eines jeben Jahres die im Laufe bes Jahres von ihm frankirt abgeschickten ober an ihn unfrankirt einzgegangenen Sendungen nachzuweisen, welche nach den bisherigen Bestimmungen portofrei befördert sein würden. Der auf diese Sendungen entsallende Portos und Gedührendetrag wird dem Berechtigten aus der Bundes-Positasse jährlich erstattet.

Im Falle des Einverständnisses zwischen der Bundes-Postverwaltung und dem Berechtigten kann der für ein Jahr festgestellte Betrag ohne neue Ermittelung auch für mehrere hinter einander folgende Jahre als

Entschädigung ju Grunde gelegt werden.

S. 9. Der Postverwaltung bleibt die Besugniß vorbehalten, anstatt die im S. 8. festgesetzte Zahlung fortdauernd zu leisten, den Berechtigeten burch Zahlung einer festen Summe ein für alle Mal zu entschädigen.

Wenn die Postverwaltung von der Besugniß der einmaligen Entsstädigung Gebrauch machen will, so wird der Betrag, welcher dem Berrechtigten in den zuletzt vorhergegangenen drei Kalenderjahren in Gemäßheit des §. 8. gezahlt worden ist, zusammengerechnet, der danach sich ergebende durchschnittliche Jahresbetrag achtzehnmal genommen und diese Summe dem Berechtigten baar gezahlt.

S. 10. Neue Portofreiheiten ober Porto : Ermäßigungen tonnen

nur im Wege bes Gefetes eingeführt werben.

S. 11. Der Bundes-Postverwaltung bleibt das Recht vorbehalten, mit Staatsbehörden Abkommen dahin zu treffen, daß von den Behörden an Stelle der Porto- und beziehungsweise Gebührenbeträge für die einzgelnen Sendungen Aversionalsummen an die Bundes Postverwaltung gezahlt werden.

§. 12. Portofreiheiten, welche auf ben mit bem Auslande abgeschlossenen Staatsvertragen ober Konventionen beruben, werden burch biefes Gefet nicht berührt. Gine streckenweise portofreie Beforberung findet bei ben in ben Sh. 2. 4. und 5. ermabnten Gendungen von und nach bem Auslande nicht ftatt.

Ausländisches Porto wird in keinem Falle von der Bundes-Post=

taffe getragen.

S. 13. Die Vorschriften bes Art. 52. der Bundesverfassung sind nicht auszubehnen auf benjenigen Theil ber Poftuberschuffe, welcher burch bie in gegenwärtigem Gesete angeordnete Aufhebung von Portofreiheiten gewonnen wird.

Die näheren Bestimmungen über bie Berechnung und Verwendung biefes bis Ende Dezember 1875 auszunehmenden Theils bleiben ber Berftandigung im Bunbesrathe unter Bustimmung bes Reichstages vor-

behalten.

S. 14. Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. Januar 1870 in Kraft.

Urfundlich 2c.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 5. Juni 1869.

Wilhelm. Gr. v. Bismard-Schonhausen.

4. (Dr. 312.) Gewerbeordnung für ben Norbdeutschen Bund. Bom 21. Juni 1869. B. G. Bl. Nr. 26 S. 245 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen 2c., was folgt:

## Titel I. Allgemeine Bestimmungen.

S. 1. Der Betrieb eines Gewerbes ift Jebermann gestattet, soweit nicht burch biefes Geset Ausnahmen ober Beschränkungen vorgeschrieben ober zugelassen sinb.

Wer gegenwärtig zum Betriebe eines Gewerbes berechtigt ift, tann von bemfelben nicht beshalb ausgeschloffen werben, weil er ben Erfor-

berniffen biefes Gefetes nicht genügt.

S. 2. Die Unterscheibung zwischen Stadt und Land in Bezug auf

ben Gewerbebetrieb und bie Ausbehnung beffelben hort auf.

S. 3. Der gleichzeitige Betrieb verfchiebener Gewerbe, fowie befselben Gewerbes in mehreren Betriebs= ober Berkaufsstätten ist gestattet. Eine Beschräntung ber Handwerter auf ben Berkauf ber felbstverfertigten Waaren findet nicht statt.

§. 4. Den Zünften und taufmannischen Korporationen fteht ein Recht, Andere von dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu.

S. 5. In ben Beschränfungen bes Betriebes einzelner Gewerbe, welche auf ben 3oU=, Steuer= und Postgesetzen beruhen, wird burch bas gegenwärtige Gesetz nichts geanbert.

S. 6. Das gegenwärtige Gefetz findet keine Anwendung auf bas Bergwesen (vorbehaltlich ber Bestimmungen ber S. 152. 153 und 154.), bie Fischerei, die Ausübung der Heilkunde (vorbehaltlich der Bestimmun= gen in ben §§. 29. 30. 53. 80. und 144.), die Errichtung und Berlegung von Apotheken und den Berkauf von Arzneimitteln (vorbehaltlich der Bestimmung im §. 80.), das Unterrichtswesen, die advokatorische und Notariats-Praxis, den Gewerbebetrieb der Auswanderungs-Unternehmer und Auswanderungs-Agenten, der Bersicherungs-Unternehmer und der Sijendahn-Unternehmungen, den Bertrieb von Lotterieloosen, die Besugeniß zum Halten öffentlicher Fähren und die Rechtsverhältnisse der Schiffs-mannschaften auf den Seeschiffen.

Gine Verordnung bes Bundesprafibiums wird bestimmen, welche

Upothekerwaaren bem freien Berkehr zu überlassen sinb.

S. 7. Bom 1. Januar 1873 ab find, soweit bie Landesgesetze fol-

ches nicht früher verfügen, aufgehoben:

1) bie noch bestehenben ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, b. h. bie mit bem Gewerbebetriebe verbundenen Berechtigungen, Andern ben Betrieb eines Gewerbes, sei es im Allgemeinen ober hinsichtelich ber Benutung eines gewissen Betriebsmaterials, zu untersagen ober sie barin zu beschränken;

2) die mit den ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der Abbeckereiberech=

Haungen;

3) alle Zwangs- und Bannrechte, beren Aufhebung nach bem Inhalte

ber Berleihungs-Urfunde ohne Entschädigung zulässig ift;

4) sofern die Ausbebung nicht schon in Folge dieser Bestimmungen eintritt, ober sofern sie nicht auf einem Bertrage zwischen Berech=

tigten und Verpflichteten beruhen:

a) bas mit bem Besitze einer Muble, einer Brennerei ober Brennsgerechtigkeit, einer Brauerei ober Braugerechtigkeit ober einer Schankstätte verbundene Recht, die Konsumenten zu zwingen, daß sie bei den Berechtigten ihren Bedarf mahlen ober schroten lassen, ober das Getränk ausschließlich von benselben beziehen (ber Mahlzwang, der Brauntweinzwang ober der Brauzwang);

b) das städisschen Badern oder Fleischern zustehende Recht, bie Ginwohner ber Stadt, der Borstädte oder der sogenannten Bann= meile zu zwingen, daß sie ihren Bedarf an Gebad oder Fleisch

ganz ober theilweise von jenen ausschließlich entnehmen;

5) bie Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichen Anlagen ober zum Betriebe von Gewerben zu ertheilen, die dem Fiskus, Korsporationen, Instituten ober einzelnen Berechtigten zustehen;

6) vorbehaltlich ber an ben Staat und die Gemeinde zu entrichtenden Gewerbesteuern, alle Abgaben, welche für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigung, dergleichen Absgaben aufzuerlegen.

Ob und in welcher Weise ben Berechtigten für die vorstehend aufs gehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs und Bannrechte u. s. w. Entschäbigung zu leisten ist, bestimmen die Landesgesetze.

S. 8. Bon bem gleichen Zeitpunkte (S. 7.) ab unterliegen, soweit solches nicht von ber Landesgesetzgebung schon früher verfügt ist, ber Abstölung:

1) biejenigen Zwangs= und Bannrechte, welche burch die Bestimmun= gen des §. 7. nicht aufgehoben sind, sofern die Berpflichtung auf Grundbesit haftet, die Mitglieder einer Korporation als solche be= trifft ober Bewohnern eines Orts ober Distrikts vermöge ihres

Wohnsites obliegt;

2) bas Recht, ben Inhaber einer Schantstätte zu zwingen, daß er für seinen Wirthschaftsbebarf bas Getrank aus einer bestimmten Fabrikationsstätte entnehme.

Das Rähere über die Ablösung dieser Rechte bestimmen die Lan-

besgesete.

S. 9. Streitigkeiten barüber, ob eine Berechtigung zu ben burch bie SS. 7. und 8. aufgehobenen ober fur ablösbar erklarten gehort, finb

im Rechtswege zu entscheiben.

Jeboch bleibt ben Lanbesgesetzen vorbehalten, zu bestimmen, von welchen Behörden und in welchem Berfahren die Frage zu entscheiben ift, ob ober wie weit eine auf einem Grundstück hastende Abgabe eine Grundabgabe ist, ober für den Betrieb eines Gewerdes entrichtet werden muß.

§. 10. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen ober Zwangs= und Bannrechte, welche burch Gesetze aufgehoben ober für ablösbar erklärt worben sind, können fortan nicht mehr erworben werben.

Realgewerbeberechtigungen bürfen fortan nicht mehr begründet

werben.

S. 11. Das Geschlecht begrundet in Beziehung auf die Befugnig

jum felbstftanbigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschieb.

Frauen, welche selbstständig ein Gewerbe betreiben, können in Angelegenheiten ihres Gewerbes selbstständig Rechtsgeschäfte abschließen und vor Gericht auftreten, gleichviel, ob sie verheirathet oder unverheirathet sind. Sie können sich in Betreff der Geschäfte aus ihrem Sewerbebetrieb auf die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Rechtswohltaten der Frauen nicht berufen. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob sie das Gewerbe allein oder in Gemeinschaft mit anderen Personen, ob sie dasselbe in eigener Person oder durch einen Stellvertreter bestreiben.

§. 12. Hinsichtlich bes Gewerbebetriebes ber juriftischen Personen

bes Auslandes bewendet es bei ben Landesgesetzen.

Diejenigen Beschränkungen, welche in Betreff bes Gewerbebetriebes für Personen bes Solbaten= und Beamtenstandes, sowie beren Angehö= rigen bestehen, werben burch bas gegenwärtige Gesetz nicht berührt.

§. 13. Bon bem Besite bes Burgerrechts soll bie Zulaffung zum Gewerbebetriebe in keiner Gemeinbe und bei keinem Gewerbe abhangig sein.

Nach dem begonnenen Gewerbebetriebe ist, soweit dies in der besstehenden Gemeindeversassung begründet ist, der Gewerbetreibende auf Berlangen der Gemeindebehörde nach Ablauf von drei Jahren verpstichstet, das Bürgerrecht zu erwerben. Es darf jedoch in diesem Falle von ihm das sonst vorgeschriebene oder übliche Bürgerrechtsgeld nicht geforzbert und ebenso nicht verlangt werden, daß er sein anderweit erworbenes Bürgerrecht ausgebe.

#### Aitel II. Stehender Gewerbebetrieb.

### I. Allgemeine Erforderniffe.

S. 14. Wer ben selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt, muß der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgessehen zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon machen. Diese Anzeige liegt auch demjenigen ob, welcher zum Betriebe eines Gewerbes

im Umbergiehen (Titel III.) befugt ift.

Außerbem hat, wer Bersicherungen für eine Mobiliar= ober Jmmobiliar=Feuerversicherungs=Anstalt als Agent ober Unteragent vermitteln will, bei Uebernahme ber Agentur, und berjenige, welcher dieses Geschäft wieder ausgiebt, ober welchem die Bersicherungsanstalt den Austrag wiesder entzieht, innerhalb der nächsten acht Tage der zuständigen Behörde seines Wohnortes davon Anzeige zu machen. Buch= und Steinbrucker, Buch= und Kunsthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, Berkaufer von Druckschriften, Zeitungen und Bildern haben bei der Eröffnung ihres Gewerbebetriebes das Lokal desselben, sowie jeden späteren Wechsel des letzteren spätestens am Tage seines Eintritts der zuständigen Behörde ihres Wohnortes anzugeben.

S. 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb breier Tage ben Empfana

ber Anzeige.

Die Fortsetzung bes Betriebes kann polizeilich verhindert werben, wenn ein Gewerbe, zu bessen Beginn eine besondere Genehmigung ersforderlich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird.

Gegen die untersagende Verfügung ist der Rekurs zulässig.

## II. Erforderniß befonderer Genehmigung.

- 1. Anlagen, welche einer befonberen Genehmigung beburfen.
- S. 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche burch die örtliche Lage ober die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstüde oder für das Jublikum überhaupt erhebliche Nachtheile, Gesahren oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach den Landesgesehen zuständigen Behörde erforderlich.

Es gehören bahin:

Schiefpulver Fabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungs-Anstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und Koaks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gypssöfen, Anlagen zur Sewinnung roher Metalle, Köstöfen, Metallsgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnisssebereien, Stärkesabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartosselflärke, Stärkesprups-Fabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachsilz-Fabriken, Leim-, Thran- und Seisensiedereien, Knochenbrennereien, Knochenbarren, Knochenkokereien

und Knochenbleichen, Zubereitungsanftalten für Thierhaare, Talgsschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abbedereien, Poudrettenund Düngpulper = Fabriken, Stauanlagen für Waffertriebwerke (§. 23.).

Das vorstehende Berzeichniß kann, je nach Eintritt ober Wegfall ber im Eingang gedachten Boraussehung, durch Beschluß des Bundes-rathes, vorbehaltlich der Genehmigung des nächstsolgenden Reichstages,

abgeändert werben.

§. 17. Dem Antrage auf bie Genehmigung einer solchen Anlage muffen die zur Erläuterung erforberlichen Zeichnungen und Beschreibungen

beigefügt werben.

Ist gegen die Bollständigkeit dieser Vorlagen nichts zu erinnern, so wird das Unternehmen mittelst einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (S. 16.) bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit der Aufsorderung, etwaige Einwensbungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzubringen. Die Frist nimmt ihren Ansang mit Ablauf des Tages, an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und ist für alle Einwendungen, welche nicht auf privatrechtrechtlichen Titeln be-

ruhen, praflusivisch.

§. 18. Werben keine Einwendungen angebracht, so hat die Behörde zu prüfen, ob die Anlage erhebliche Gesahren, Nachtheile oder Belästigungen für das Publikum herbeisühren könne. Auf Grund dieser Prüstung, welche sich zugleich auf die Beachtung der bestehenden daus, seursund gesundheitspolizeilichen Borschriften erstreckt, ist die Genehmigung zu versagen, oder, unter Festsehung der sich als nöthig ergebenden Bedingungen, zu ertheilen. Zu den letzteren gehören auch diesenigen Ansordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gesahr für Gesundsheit und Leben nothwendig sind. Der Bescheid ist schriftlich auszusertigen und muß die sessen Bedingungen enthalten; er muß mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder nur unter Bedingungen ertheilt wird.

S. 19. Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, find zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne daß von der Erledigung derselben die Genehmigung der Anlage abhängig gemacht

wirb.

Andere Einwendungen bagegen sind mit den Parteien vollständig zu erörtern. Nach Abschluß dieser Erörterung erfolgt die Prüfung und Entscheidung nach den im §. 18. enthaltenen Borschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Unternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.

S. 20. Gegen ben Bescheid ist Returs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, welcher bei Berlust besselben binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheibes angerechnet, gerechtsertigt werden

muß.

Der Retursbescheid ift ben Parteien schriftlich zu eröffnen und muß

mit Grunden verfehen fein.

S. 21. Die naheren Bestimmungen über bie Behörben und bas Berfahren, sowohl in ber ersten als in ber Rekurs-Instanz, bleiben ben Lanbesgesehen vorbehalten. Es sind jedoch folgende Grundfätze einzushalten:

1) In erster ober in zweiter Instanz muß die Entscheidung burch eine kollegiale Behörbe erfolgen. Diese Behörbe ift befugt, Unterssuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachsverständige zu laben und eidlich zu vernehmen, überhaupt ben ans

getretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

2) Bilbet bie kollegiale Behörde bie erste Instanz, so ertheilt sie ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Sinwendungen nicht angebracht sind, die Behörde aber nicht ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will und der Antragsteller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang des, die Genehmigung versagenden oder nur unter Bedingungen ertheilenden Bescheides der Behörde auf mundliche Berhandlung anträgt.

3) Bilbet bie kollegiale Beborbe bie zweite Instanz, so ertheilt fie ftets ihre Entscheibung in öffentlicher Sigung, nach erfolgter La-

bung und Anhörung der Parteien.

4) Ms Parteien find ber Unternehmer (Antragsteller), sowie biesenigen Personen zu betrachten, welche Einwendungen erhoben haben.

S. 22. Die burch unbegrundete Einwendungen erwachsenden Koften fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Rosten, welche durch das Versfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last.

In ben Bescheiben über die Zulässigkeit ber neuen Anlage wirb zu-

gleich bie Vertheilung ber Koften festgesett.

S. 23. Bei ben Stauanlagen für Waffertriehwerke sind außer ben Bestimmungen ber §§. 17. bis 22. die bafür bestehenden landesgesetzlichen Borschriften anzuwenden.

Der Lanbesgesetzgebung bleibt vorbehalten, für solche Orte, in welchen öffentliche Schlachthäuser in genügendem Umsange vorhanden sind oder errichtet werden, die fernere Benutzung bestehender und die Anlage neuer

Privatschlächtereien zu unterfagen.

Der Landesgesetzgebung bleibt ferner vorbehalten, zu verfügen, in wie weit durch Ortsstatuten barüber Bestimmung getroffen werden kann, daß einzelne Ortstheile vorzugsweise zu Anlagen der in §. 16. erwähnten Art zu bestimmen, in anderen Ortstheilen aber dergleichen Anlagen entsweder gar nicht oder nur unter besonderen Beschränkungen zuzulassen sind.

S. 24. Zur Anlegung von Dampftesseln, bieselben mögen zum Maschinenbetriebe bestimmt sein ober nicht, ist die Genehmigung der nach ben Landesgesehen zuständigen Behörde erforderlich. Dem Gesuche sind die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beizusügen.

Die Behörde hat die Zulässisseit der Anlage nach den bestehenden baus, feuers und gesundheitspolizeilichen Borschriften, sowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmungen zu prüsen, welche von dem Bundessrathe über die Anlegung von Dampstessellen erlassen werden. Sie hat nach dem Besunde die Genehmigung entweder zu versagen, oder unbedingt zu ertheilen, oder endlich bei Ertheilung derselben die erforderlichen Borskhrungen und Einrichtungen vorzuschreiben.

Bis zum Erlaß allgemeiner Bestimmungen burch ben Bundesrath kommen bie in ben einzelnen Bundesstaaten bestehenden Borschriften zur

Anwenbung.

Bevor ber Keffel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen,

ob die Ausführung ben Bestimmungen ber ertheilten Genehmigung entspricht. Wer vor bem Empfange ber hierüber auszufertigenben Beschei=nigung ben Betrieb beginnt, hat bie im §. 147. angebrohte Strafe verwirkt.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche Dampf= keffel.

Für ben Rekurs und bas Verfahren über benfelben gelten bie Vor=

schriften ber §g. 20. und 21.

S. 25. Die Genehmigung zu einer ber in ben §§. 16. und 24. bezeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine Aenderung in der Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Boraussetzung auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht, einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine Beränderung der Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde nach Maaßgabe der §§. 17. bis 23. einschließlich, beziehungsweise des §. 24. nothwendig. Eine gleiche Genehmigung ist ersorderlich bei wesenklichen Beränderungen in dem Bestriebe einer der im §. 16. genannten Anlagen. Die zuständige Behörde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung (§. 17.) Abstand nehmen, wenn sie die Ueberzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Beränderung für die Besitzer oder Bewohner benachdarter Grundstücke oder das Publikum überhaupt neue oder größere Nachtheile, Gesahren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbeisühren werde.

Diese Bestimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen (§§. 16. und 24.) Anwendung, welche bereits vor Erlaß dieses Gesetze bestanden

haben.

- S. 26. Soweit die bestehenden Rechte zur Abwehr benachtheiligens der Einwirkungen, welche von einem Grundstücke aus auf ein benachbartes Grundstück geübt werden, dem Eigenthümer oder Besitzer des letzteren eine Privatklage gewähren, kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einsstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Einsrichtungen, welche die benachtheiligende Einwirkung ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen unthunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereindar sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden.
- S. 27. Die Errichtung ober Verlegung solcher Anlagen, beren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, muß, sofern sie nicht schon nach den Borschriften der SS. 16. dis 25. der Genehmigung bes darf, der Ortspolizei-Behörde angezeigt werden. Lettere hat, wenn in der Nähe der gewählten Betriedsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffent-liche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilanstalten vorhanden sind, deren bestimmungsmäßige Benutung durch den Gewerbebetrieb auf dieser Stelle eine erhebliche Störung erleiden würde, die Entscheidung der höhren Berwaltungsbehörde darüber einzuholen, ob die Ausübung des Gewerbes an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten sei.

§. 28. Die höheren Berwaltungsbehörben find befugt, über bie Entfernung, welche bei Errichtung von durch Wind bewegten Triebwerken von benachbarten fremben Grundstücken und von öffentlichen

Wegen inne zu halten ift, burch Polizeiverordnungen Beftimmung zu treffen.

- 2. Gewerbetreibenbe, welche einer besonderen Genehmigung bedürfen.
- S. 29. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises ber Besähigung ertheilt wird, bedürfen Apotheker und diesenigen Perssonen, welche sich als Aerzte (Bundärzte, Augenärzte, Geburtshelser, Zahnärzte und Thierärzte) ober mit gleichbebeutenden Titeln bezeichnen ober Seitens des Staats oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut werden sollen. Es darf die Approsation jedoch von der vorherigen akademischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht werden.

Der Bundesrath bezeichnet, mit Rücksicht auf das vorhandene Bebürfniß, in verschiedenen Theilen des Bundesgebietes die Behörden, welche für das ganze Bundesgebiet gültige Approbationen zu ertheilen befugt sind und erläßt die Borschriften über den Nachweis der Befähigung. Die Namen der Approbirten werden von der Behörde, welche die Approbation ertheilt, in den vom Bundesrathe zu bestimmenden amtlichen Blättern veröffentlicht.

Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind innerhalb bes Bundesgebietes in der Wahl des Ortes, wo sie ihr Gewerbe betreiben wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen über die Errichtung und Verlegung von Apotheken (§. 6.), nicht beschränkt.

Dem Bunbesrathe bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter welchen Boraussetzungen Personen wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen von der vorgeschriebenen Prüfung ausnahmsweise zu entbinden sind.

Personen, welche vor Berkundigung bieses Gesetzes in einem Buns besstaate die Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Aerzte, Wundarzte, Zahnarzte, Geburtshelser, Apotheker ober Thierarzte bereits erlangt haben, gelten als für das ganze Bundesgebiet approbirt.

§. 30. Unternehmer von Privat=Kranken=, Privat=Entbindungs= und Privat=Frrenanstalten bedürfen einer Konzession der höheren Ber= waltungsbehörde, welche ertheilt wird, wenn nicht Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in Beziehung auf den be= absichtigten Gewerbebetrieb darthun.

Debammen bedürfen eines Prüfungszeugniffes ber nach ben Lanbes=

gesetzen zuständigen Behörbe.

§. 31. Seefchiffer, Seefteuerleute und Loutsen muffen fich über ben Besitz ber erforberlichen Kenntniffe burch ein Befahigungegeugniß

ber zuständigen Verwaltungsbehörde ausweisen.

Der Bundesrath erläßt die Borschriften über den Nachweis der Befähigung. Die auf Grund dieses Nachweises ertheilten Zeugnisse gelten für das ganze Bundesgebiet, bei Lootsen für das im Zeugniß angeführte Fahrwasser.

Soweit in Betreff ber Schiffer und Lootfen auf Strömen in Folge von Staatsvertragen besondere Anordnungen getroffen sind, bebalt es

babei fein Bewenben.

S. 32. Schauspielunternehmer bedürfen zum Betriebe ihres Gewerbes ber Erlaubnig. Dieselbe ist ihnen zu ertheilen, wenn nicht Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb darthun.

Beschränkungen auf bestimmte Rategorien theatralischer Darstellungen

find unzulässig.

S. 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft ober Kleinhandel mit Branntwein ober Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß.

Diefe Erlaubniß ift nur bann zu verfagen:

1) wenn gegen ben Nachsuchenben Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, baß er das Gewerbe zur Förberung der Böllerei, des verbotenen Spiels, der Hehlerei oder der Unsittlichsteit mißbrauchen werde;

2) wenn bas zum Betriebe bes Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Beschaffenheit ober Lage ben polizeilichen Anforberungen

nicht genügt.

Es können jedoch die Landesregierungen, soweit die Landesgesetze nicht entgegenstehen, die Erlaubniß zum Ausschänken von Branntwein und ben Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus auch von dem Nach=

weis eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig machen.

S. 34. Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum Handel mit Giften und zum Betriebe des Lootsengewerbes besondere Genehmigung erforderlich ist, ingleichen, daß das Gewerbe der Markscheider nur von Personen betrieben werden darf, welche als solche geprüft und konzessios nirt sind.

S. 35. Die Ertheilung von Tang-, Turn= und Schwimmunterricht als Gewerbe barf benjenigen untersagt werben, welche wegen Vergehen

ober Verbrechen gegen die Sittlichkeit bestraft sind.

Der Handel mit gebrauchten Kleibern, gebrauchten Betten ober gesbrauchter Wäsche, der Kleinhandel mit altem Metallgerath oder Metallsbruch (Tröbel), oder mit Garnabfällen oder Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen, ferner das Geschäft eines Pfandleihers kann bemjenigen untersagt werden, welcher wegen aus Gewinnsucht begangener Bergehen oder Verbrechen gegen das Eigenthum bestraft worden ist.

Das Geschäft eines Gesindevermiethers kann bemjenigen untersagt werben, welcher wegen aus Gewinnsucht begangener Bergehen oder Bers brechen gegen bas Eigenthum ober wegen Bergehen oder Verbrechen gegen

bie Sittlichkeit bestraft worben ift.

Personen, welche bie in biesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe beginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes ber zuständigen

Behörde hiervon Anzeige zu machen.

S. 36. Das Gewerbe ber Feldmesser, Auttionatoren, berjenigen, welche ben Feingehalt ebler Metalle ober die Beschaffenheit, Menge ober richtige Berpackung von Waaren irgend einer Art feststellen, der Gütersbestätiger, Schaffner, Wäger, Messer, Bracker, Schauer, Stauer u. s. w. darf zwar frei betrieben werben, es bleiben jedoch die verfassungsmäßig dazu besugten Staats- oder Kommunalbehörden oder Korporationen auch serner berechtigt, Personen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung der bestehenden Vorschriften zu beeidigen und öffentlich anzustellen.

Die Bestimmungen ber Gesetze, welche ben Handlungen ber ges nannten Gewerbetreibenben eine besondere Glandwürdigkeit beilegen ober an biese Handlungen besondere rechtliche Wirkungen knupfen, sind nur auf die von den versassungsmäßig dazu befugten Staats- oder Kommunal-

behörben ober Korporationen angestellten Personen zu beziehen.

S. 37. Der Regelung burch bie Orispolizei-Behörbe unterliegt bie Unterhaltung bes öffentlichen Berkehrs innerhalb ber Orte burch Wagen aller Art, Gonbeln, Sanften, Pferbe und andere Transports mittel, sowie das Gewerbe berjenigen Personen, welche auf öffentlichen Straßen ober Plagen ihre Dienste anbieten.

S. 38. Die Centralbehörben sind befugt, Borschriften barüber zu erlassen, in welcher Weise bie im S. 35. Absatz 2. und 3. verzeichneten Gewerbetreibenden ihre Bucher zu führen und welcher polizeilichen Kontrole über den Umfang und die Art ihres Geschäftsbetriebes sie sich zu

unterwerfen haben.

S. 39. Die Landesgesetze können die Einrichtung von Kehrbezirken für Schornsteinseger gestatten. Iedoch ist, wo Kehrbezirke bestehen oder eingerichtet werden, die höhere Verwaltungsbehörde, soweit nicht Privat-rechte entgegenstehen, besugt, die Kehrbezirke aufzuheben oder zu versändern, ohne daß deshalb den Bezirksschornsteinsegern ein Widerspruchserecht ober ein Anspruch auf Entschädigung zusteht.

S. 40. Die in ben SS. 29. bis 34. erwähnten Approbationen und Genehmigungen burfen weber auf Zeit ertheilt, noch, vorbehaltlich

ber Beftimmungen in ben §§. 53. und 143., wiberrufen werben.

Gegen Bersagung ber Genehmigung zum Betriebe eines ber in ben §§. 30. 32. 33. und 34., sowie gegen Untersagung bes Betriebes ber in ben §§. 35. und 37. erwähnten Gewerbe ist ber Rekurs zulässig. Wegen bes Bersahrens und ber Behörben gelten bie Vorschriften ber §§. 20. und 21.

III. Umfang, Ausübung und Berluft ber Gewerbsbefugniffe.

S. 41. Die Befugniß zum selbstständigen Betriebe eines stehens ben Gewerbes begreift das Recht in sich, in beliediger Zahl Gesellen, Gehülfen, Arbeiter jeder Art und, soweit die Borschriften des gegenswärtigen Gesetzs nicht entgegenstehen, Lehrlinge anzunehmen. In der Wahl des Arbeits- und Hülfspersonals finden keine anderen Beschränstungen statt, als die durch das gegenwärtige Gesetz sesteten.

In Betreff ber Berechtigung ber Apothefer, Gehulfen und Lehr= linge anzunehmen, bewendet es bei ben Bestimmungen ber Landesgesethe.

- S. 42. Wer zum selbstständigen Betriebe eines stehenden Gewerbes befugt ist, darf dasselbe vorbehaltlich der Bestimmungen des S. 59. am Orte seiner gewerblichen Niederlassung und, soweit nicht die Vorschriften des dritten Titels einen Legitimationsschein erfordern, auch außerhalb dieses Ortes ausüben.
- §. 43. Wer gewerbsmäßig Druckschriften ober andere Schriften ober Bildwerke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen, ober an ansberen öffentlichen Orten ausrufen, verkaufen, vertheilen, anheften ober anschlagen will, bedarf dazu einer Erlaubniß der Ortspolizei-Behörde, und hat den über diese Erlaubniß auszustellenden, auf seinen Namen lautenden Legitimationsschein bei sich zu führen.

Diese Erlaubniß barf nur unter ben Bebingungen und nach Maaß-

gabe bes S. 57. verfagt werben.

§. 44. Kaufleute, Fabrikanten und andere Personen, welche ein stehendes Gewerbe betreiben, sind befugt, außerhalb des Ortes ihrer gewerblichen Niederlassung personlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende Waaren aufzukaufen und Bestellungen auf Waaren zu suchen.

Sie bedürfen dazu eines Legitimationsscheins, welcher von der unteren Verwaltungsbehörde ausgestellt wird und für das Kalenderjahr gilt. Dieses Legitimationsscheins bedarf es nicht, wenn die betreffenden Gewerbetreibenden durch die nach den Zollvereinsverträgen erforderliche Gewerbe-Legitimationskarte bereits für das Gesammtgebiet des Zollvereins legitimirt sind.

Der Inhaber eines solchen Legitimationsscheins barf aufgekaufte Waaren nur Behufs beren Beförberung nach bem Bestimmungsorte und von den Waaren, auf welche er Bestellungen sucht, nur Proben ober

Mufter mit fich führen.

S. 45. Die Befugnisse zum stehenben Gewerbebetriebe können burch Stellvertreter ausgeübt werben; biese mussen jedoch ben für bas in Rebe stehenbe Gewerbe insbesonbere vorgeschriebenen Erforbernissen genügen.

S. 46. Nach bem Tobe eines Gewerbetreibenben barf bas Gewerbe für Rechnung ber Wittwe während bes Wittwenstandes, ober, wenn minsberjährige Erben vorhanden sind, für beren Rechnung durch einen nach S. 45. qualifizirten Stellvertreter betrieben werden, insofern die über den Betrieb einzelner Gewerbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht ein Anderes anordnen. Dasselbe gilt während der Dauer einer Kuratel ober Nachlaßregulirung.

S. 47. Inwiefern für die nach den SS. 34. und 36. konzessionirten ober angestellten Personen eine Stellvertretung gulässig ist, hat in jedem einzelnen Falle die Behörde zu bestimmen, welcher die Konzessionirung

ober Anftellung zufteht.

Daffelbe gilt in Beziehung auf biejenigen Schornsteinfeger, benen

ein Rehrbezirk zugewiesen ift (§. 39.).

S. 48. Real-Gewerbeberechtigungen können auf jebe, nach den Borsschriften bieses Gesetzes zum Betriebe bes Gewerbes befähigte Person in der Art übertragen werden, daß der Erwerber die Gewerbeberechtigung

für eigene Rechnung ausüben barf.

§. 49. Bei Ertheilung ber Genehmigung zu einer Anlage ber in ben §§. 16. und 24. bezeichneten Arten, ingleichen zur Anlegung von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und Privat-Frrenanstalten, zu Schauspiel-Unternehmungen, sowie zum Betriebe ber im §. 33. gedachten Gewerbe, kann von der genehmigenden Behörde den Umständen nach eine Frist festgesetzt werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Bermeidung des Erlöschens der Genehmigung begonnen und ausgeführt, und der Gewerbebetrieb angesangen werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben ein ganzes Jahr verstreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen.

Gine Verlängerung ber Frist tann von ber Behorbe bewilligt wer=

den, sobald erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.

hat ber Inhaber einer solchen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb während eines Zeitraums von brei Jahren eingestellt, ohne eine Fristung nachgesucht und erhalten zu haben, so erlischt bieselbe.

Für bie im §. 16. aufgeführten Anlagen barf bie nachgesuchte Fristung so lange nicht versagt werben, als wegen einer burch Erbfall ober Konkurserklärung entstandenen Ungewißheit über das Sigenthum an einer Anlage ober, in Folge höherer Gewalt, der Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachtheile für den Inhaber oder Eigenthümer der Anlage stattsinden kann.

Das Verfahren für die Fristung ist dasselbe, wie für die Geneh-

migung neuer Anlagen.

S. 50. Auf die Inhaber der bereits vor dem Erscheinen des gegenswärtigen Gesetzes ertheilten Genehmigungen finden die im S. 49. bezstimmten Fristen ebenfalls Anwendung, jedoch mit der Maaßgabe, daß diese Fristen von dem Tage der Verkündung des Gesetzes an zu laufen anfangen.

§. 51. Wegen überwiegenber Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die höhere Verwaltungsbehörde zu jeder Zeit untersagt werden. Doch muß dem Besitzer alsbann für den erweislichen Schaden Ersat

geleiftet werden.

Gegen bie untersagenbe Berfügung ift ber Refurs gulaffig; wegen

ber Entschädigung steht ber Rechtsweg offen.

S. 52. Die Bestimmung des S. 51. sindet auch auf die zur Zeit der Verkündung des gegenwärtigen Gesetze bereits vorhandenen gewerdslichen Anlagen Anwendung; doch entspringt aus der Untersagung der serneren Benutzung kein Anspruch auf Entschädigung, wenn dei der früher ertheilten Genehmigung ausdrücklich vorbehalten worden ist, dies selbe ohne Entschädigung zu widerrusen.

S. 53. Die in dem S. 29. bezeichneten Approbationen können von der Berwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf deren Grund solche er=

theilt worden find.

Außer aus biesem Grunde können die in den §§. 30. 32. 33. 34. und 36. bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Mangel dersenigen Eigenschaften, welche bei der Ertheilung der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetz vorausgesetzt werden mußten, klar erhellt. Inwiesern durch die Handlungen oder Unterlassungen eine Strase verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten.

S. 54. Wegen bes Berfahrens und ber Behörden, welche in Bezug auf die untersagte Benutung einer gewerblichen Anlage (S. 51.), auf die Untersagung eines Gewerbebetriebs (S. 15. Absat 2. und S. 35.), und die Zurücknahme einer Approbation, Genehmigung ober Bestallung (S. 53.) maaßgebend sind, gelten die Borschriften der SS. 20. und 21.

## Titel III. Gewerbebetrieb im Umbergieben.

§. 55. Wer außerhalb seines Wohnorts, ohne Begründung einer gewerblichen Nieberlassung und ohne vorgängige Bestellung, in eigener Person:

1) Waaren irgend einer Art feilbieten,

2) Waaren irgend einer Art bei anderen Personen, ale bei Kaufleuten

ober an anderen Orten, als in offenen Verkaufsstellen zum Wieberverkauf ankaufen,

3) Waarenbestellungen aufsuchen, ober

4) gewerbliche oder tünftlerische Leistungen ober Schaustellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches oder Kunst-Interesse nicht obwaltet, feilbicten will,

bedarf, vorbehaltlich ber in ben §S. 44. und 64. getroffenen Beftim-

mungen, eines Legitimationsscheins.

Ein Legitimationsschein ist nicht erforderlich zum Berkauf ober Anskauf rober Erzeugnisse ber Land= und Forstwirthschaft, des Garten= und Obstbaues.

S. 56. Ausgeschloffen vom An- und Verkauf im Umberziehen find:

1) geistige Getranke aller Art;

- 2) gebrauchte Kleiber und Betten, Garnabfälle, Enben und Draumen von Seibe, Wolle, Leinen ober Baumwolle, Bruchgolb und Bruchsfilber;
- 3) Spielkarten, Lotterieloose, Staats- und sonstige Werthpapiere; 4) Schießpulver, Feuerwerkskörper und andere explosive Stoffe;

5) Arzneimittel, Gifte und giftige Stoffe.

Der Bundesrath ift befugt, soweit ein Bedurfniß obwaltet, anzuord= nen, daß die Erlaubniß zum Berkauf ober Ankauf ber einzelnen aus=

geschloffenen Gegenstände ertheilt werbe.

Der Bundesrath, und in bringenden Fällen der Bundeskanzler nach Einvernehmen mit dem Ausschuß des Bundesrathes für Handel und Berkehr, ist befugt, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der Gefundheitspflege anzuordnen, daß auch andere Gegenstände innerhalb einer zu bestimmenden Frist nicht im Umherziehen feilgeboten oder ansgekauft werden dürfen.

S. 57. Einem Bundesangehörigen, welcher innerhalb des Nords beutschen Bundesgebietes einen festen Wohnsitz besitzt und das 21. Lebenss jahr überschritten hat, darf der Legitimationsschein vorbehaltlich der Bes

ftimmung bes §. 59. nur bann versagt werden, wenn er:

1) mit einer abschreckenben ober anstedenben Rrantheit behaftet ift;

2) ober wegen strasbarer Hanblungen aus Gewinnsucht, gegen bas Eigenthum, gegen bie Sittlickkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe auf bas Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen Berbote oder Sicherungsmaaßregeln, betreffend Einführung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen zu Gefängniß von mindestens sechs Wochen, oder zwar zu einer geringeren Strase verurtheilt, aber in der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte besichränkt worden ist, innerhalb zweier Jahre nach erfolgter Verurtheilung, und im Falle der Gefängnißstrase nach verbüßtem Gefängniß;

3) ober unter Polizeiaufficht steht;

4) ober wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreischerei, Trunksucht übel berüchtigt ist.

Die Behörde muß innerhalb vierzehn Tagen dem Nachsuchenden entweder den Legitimationsschein ertheilen oder unter Angabe des gesteslichen Hinderungsgrundes schriftlich versagen. Gegen die Bersagung

fteht ber Refurs zu. Wegen bes Verfahrens und ber Behörben gelten

die Borschriften ber §§. 20. und 21.

Auslandern kann der Gewerbebetrieb im Umberziehen geftattet wers ben. Der Bundesrath ift befugt, die beshalb nöthigen Bestimmungen zu treffen.

§. 58. Die Ertheilung bes Legitimationsscheins erfolgt:

1) für ben Auftauf und Bertauf felbstgewonnener Erzeugnisse ber

Jagb und bes Fischfanges,

2) für ben Berkauf selbstverfertigter Waaren, welche zu ben Gegensständen des Wochenmarktverkehrs gehören, und für das nach Lansdesgebrauch hergebrachte Anbieten gewerblicher Leistungen innershalb der von der Polizeibehörde näher zu bestimmenden Umgegend des Wohnortes

durch die Unterbehörde, welche für den Ort, wo der Gewerbetreibende

feinen Wohnfit hat, zuftandig ift,

für alle anderen Arten bes Gewerbebetriebes im Umberziehen burch

die höhere Verwaltungsbehörbe.

In ben Fallen, fur welche bie Gefete bie Ausstellung eines Gewerbescheines nothwendig machen, tann biefer auch zugleich ben Legiti-

mationsschein ersetzen.

S. 59. Wer auf den Straßen oder sonst im Umberziehen oder an einem Orte vorübergehend und ohne Begründung eines stehenden Gewerbes öffentlich Musik aufsühren, Schaustellungen, theatralische Borsstellungen oder sonstige Lustdarkeiten öffentlich darbieten will, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, bedarf, außer den übrigen Ersordernissen, der vorhergehenden Erlaubniß durch die Behörde des Ortes, an welchem die Leistung beabsichtigt wird.

Die Ertheilung von Legitimationsscheinen für diese Gewerbe wird versagt, sobald ber, ben Berhaltniffen bes Berwaltungsbezirkes ber hohe= ren Berwaltungsbehörbe entsprechenben Anzahl von Bersonen Legitima=

tionsscheine ertheilt sind.

Umherziehenden Schauspieler-Gesellschaften wird der Legitimationsschein nur dann ertheilt, wenn der Unternehmer die im §. 32. vorge-

schriebene Erlaubniß befitt.

§. 60. Der Legitimationsschein enthält das Signalement des Inhabers und die nähere Bezeichnung des von demselben beabsichtigten Gewerbebetriches. Er ist nur für das Kalenderjahr gültig. Seine Erneuerung darf nicht versagt werden, so lange die im §. 57. bezeichneten

Erforberniffe vorhanden find.

Der Legitimationsschein für den Betrieb der im §. 59. bezeichneten Gewerbe gewährt die Befugniß zum Gewerbebetriebe in einem
anderen, als dem Bezirke derjenigen höheren Berwaltungsbehörde, welche
ihn ausgestellt hat, nur dann, wenn er auf den anderen Bezirk von der
höheren Berwaltungsbehörde des letzteren ausgedehnt ift. Diese Ausbehnung wird versagt, sobald für die, den Berhältnissen des Bezirkes
entsprechende Anzahl von Personen Legitimationsscheine bereits ausgestellt oder ausgedehnt sind.

S. 61. Der Inhaber bes Legitimationsscheins ist verpflichtet, biesen während ber thatsächlichen Ausübung bes Gewebebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern ber auständigen Beborde vorzuzeigen und sofern

er hierzu nicht im Stanbe ift, auf Geheiß ber Behörbe ben Betrieb bis zur Abhülfe bes Mangels einzustellen.

S. 62. Der Gewerbebetrieb im Umberziehen darf nicht durch Stells vertreter ausgeübt werden. Ausgenommen hiervon sind der Berkauf der im S. 58. bezeichneten Gegenstände, sofern er innerhalb der von der Polizeibehörde näher zu bestimmenden Umgegend des Wohnortes erfolgt,

und ber ebendaselbst unter 2. bezeichnete Gewerbebetrieb.

Die Mitführung von Begleitern, sei ce zur Beförderung der Waaren, zur Wartung des Gespannes oder zu anderen Zwecken, bedarf der in dem Legitimationsscheine auszudrückenden Genehmigung derzenigen Behörde, welche den Schein ertheilt hat, oder in deren Bezirk sich der Nachsucher befindet. Diese Genehmigung darf nur unter den Voraussehungen und Formen versagt werden, welche §. 57. für die Versagung des Legitimationsscheins gegenüber dem Unternehmer vorschreibt. Für Kinder unter vierzehn Jahren wird diese Genehmigung nicht ertheilt.

S. 63. Der Gesetzgebung jedes Bundesstaates bleibt vorbehalten, für das Gebiet des letteren ben Berkauf ober Aufkauf im Umberziehen von näher zu bezeichnenden Gegenständen des gemeinen Berbrauches von

ben beschränkenben Borschriften bieses Titels auszunehmen.

### Titel IV. Marttverfehr.

S. 64. Der Besuch ber Messen, Jahr= und Wochenmärkte, sowie ber Kauf und Verkauf auf benselben steht einem Jeden mit gleichen Bestugnissen frei.

Wo jeboch nach ber bisherigen Ortsgewohnheit gewisse Handwerkerswaaren, welche nicht zu ben im §. 66. bezeichneten Gegenständen gehören, nur von Bewohnern des Marktortes auf dem Wochenmarkte verkauft werden durften, kann die höhere Verwaltungsbehörde, auf Antrag der Gemeindebehörde, den einheimischen Verkäusern die Fortsetzung des herskömmlichen Wochenmarktverkehrs mit jenen Handwerkerwaaren gestatten, ohne auswärtige Verkäuser berselben Waaren auf dem Wochenmarkte zuzulassen.

Befchränkungen bes Marktverkehrs ber Auslanber als Erwiberung ber im Auslanbe gegen Bunbesangehörige angeordneten Befchränkungen

bleiben bem Bunbesrathe vorbehalten.

S. 65. Die Zahl, Zeit und Dauer ber Wessen, Jahr= und Wochen=

martte wird von ber zustandigen Berwaltungsbehörde festgesett.

Dem Marktberechtigten steht gegen eine solche Anordnung kein Widerspruch zu; ein Entschädigungsanspruch gebührt bemselben nur dann, wenn durch die Anordnung die Zahl der die dahin abgehaltenen Märkte vermindert wird, und eine größere Zahl ausdrücklich und unwiderruflich verliehen war. Gemeinden, welche einen Entschädigungsanspruch geltend machen wollen, müssen außerdem nachweisen, daß ihr Recht auf einen speziellen lästigen Titel sich gründet.

S. 66. Gegenstände bes Wochenmarktverkehrs find:

1) robe Naturerzeugnisse mit Ausschluß bes größeren Biebs;

2) Fabrikate, beren Erzeugung mit ber Land- und Forstwirthschaft, bem Garten = und Obstbau ober ber Fischeret in unmittelbarer Berbindung steht, ober zu ben Nebenbeschäftigungen ber Landleute ben Gegend gehört, ober burch Tagelöhnerarbeit bewirkt wird, mit Ausschluß ber geistigen Getranke;

3) frische Lebensmittel aller Art.

Die zuständige Verwaltungsbehörde ist auf Antrag der Gemeindebehörde besugt, zu bestimmen, welche Gegenstände außerdem nach Ortsgewohnheit und Bedürsniß in ihrem Bezirk überhaupt, oder an gewissen Orten zu den Wochenmarkts-Artikeln gehören.

S. 67. Auf Sahrmartten burfen außer ben im S. 66. benannten Gegenständen Berzehrungsgegenstände und Fabritate aller Art feilgehalten

werben.

Zum Berkauf von geistigen Getranken zum Genuß auf der Stelle bedarf es jedoch der Genehmigung der Ortspolizei-Behörbe.

- S. 68. Der Warktverkehr barf in keinem Falle mit anberen als solchen Abgaben belastet werden, welche eine Bergütung für den überlassenen Raum und den Gebrauch von Buden und Geräthschaften bilden. In den Bestimmungen darüber, ob und in welchem Umsange Abgaben dieser Art erhoben werden dürsen, wird durch gegenwärtiges Gesey nichts gesändert. Ein Unterschied zwischen Einheimischen und Fremden bezüglich der Zahlung der Abgaben darf nicht stattsinden.
- S. 69. In ben Grenzen ber Bestimmungen ber SS. 65. bis 68. kann bie Ortspolizei Behörbe, im Einverständniß mit der Gemeindebeshörbe, die Marktordnung nach dem örtlichen Bedürfniß festsehen, namentslich auch für das Feilbieten von gleichartigen Gegenständen den Platz, und für das Feilbieten im Umhertragen, mit oder ohne Ausruf, die Lageszeit und die Gattung der Waaren bestimmen.
- S. 70. In Betreff ber Markte, welche bei besonberen Gelegenheiten ober für bestimmte Sattungen von Gegenständen gehalten werden, beswendet es bei den bestehenden Anordnungen.

Erweiterungen bieses Markwerkehrs können von ber zuständigen Behörbe mit Zuftimmung ber Gemeinbebehörbe angeordnet werden.

§. 71. Beschränkungen des Verkehrs mit den zu Messen und Märkten gebrachten, aber unverkauft gebliebenen Gegenständen werden hierdurch aufgehoben. Der Einzelverkauf solcher Gegenstände außer der Marktzeit ist jedoch nur unter benselben Bedingungen zulässig, unter welchen berselbe statthaft sein wurde, wenn die Gegenstände nicht auf den Markt gebracht waren.

#### Titel V. Zaren.

- S. 72. Polizeiliche Taren sollen, soweit nicht ein Anderes nachstehend angeordnet worden, kunftig nicht vorgeschrieben werden; ba, wo
  sie gegenwärtig bestehen, sind sie in einer von der Ortspolizei-Behörde
  zu bestimmenden, höchstens einzährigen Frist auszuheben.
- S. 73. Die Bäcker und die Verkäufer von Bactwaaren konnen burch die Ortspolizei Behörde angehalten werden, die Preise und das Gewicht ihrer verschiedenen Bactwaaren für gewisse von derselben zu bestimmende Zeiträume durch einen von Außen sichtbaren Anschlag am Verkaufslokale zur Kenntniß des Publikums zu bringen.

Diefer Anichlag ift toftenfrei mit bem polizeilichen Stempel zu ver-

sehen und täglich während der Berkaufszeit auszuhändigen.

§. 74. Wo ber Verkauf von Backwaaren nur nach ben von den Backern und Verkäufern an ihren Verkaufslokalen angeschlagenen Preisen erlaubt ist, kann die Ortspolizeis Behörde die Backer und Verkäufer zusgleich anhalten, im Verkaufslokale eine Waage mit den erforderlichen geeichten Gewichten aufzustellen und die Benuhung derselben zum Nachs

wiegen ber verkauften Backwaaren zu geftatten.

S. 75. Die Gastwirthe können durch die Ortspolizei Behörde ansgehalten werden, das Berzeichniß der von ihnen gestellten Preise einzureichen und in den Gastzimmern anzuschlagen. Diese Preise dursen zwar jederzeit abgeändert werden, bleiben aber so lange in Kraft, dis die Abansberung der Polizeibehörde angezeigt, und das abgeänderte Berzeichniß in den Gastzimmern angeschlagen ist. Auf Beschwerden Reisender wegen Ueberschreitung der verzeichneten Preise steht der Ortspolizei Behörde eine vorläusige Entscheidung vorbehaltlich des Rechtsweges zu.

S. 76. Die Ortspolizei = Behörbe ift in Uebereinstimmung mit ber Gemeinbebehörbe befugt, für Lohnbebiente und andere Personen, welche auf öffentlichen Straßen und Platen ober in Wirthshäusern ihre Dienste anbieten (S. 37.), sowie für die Benutung von Wagen, Pferden, Sänsten, Gondeln und anderen Transportmitteln, welche öffentlich zum Gebrauch

aufgestellt sind, Taren festzuseten.

§. 77. Ebenso können für Schornsteinseger, wenn ihnen Bezirke ausschließlich zugewiesen sind, von der Ortspolizei-Behörde, im Einverständeniß mit der Gemeindebehörde, oder, wenn der zugewiesene Bezirk mehr als eine Ortschaft umfaßt, von der unteren Verwaltungsbehörde Taxen

aufgestellt werben.

S. 78. Hinsichtlich ber Taxen für solche gewerbetreibenbe Personen, welche nach den Bestimmungen im S. 36. von den Behörden zu beseidigen und anzustellen sind, wird durch das gegenwärtige Geset nichts geändert. Die nach S. 36. zuständigen Behörden sind befugt, für diese Personen auch da Taxen einzusühren, wo dergleichen bisher nicht bestianden.

S. 79. Die in ben SS. 73. bis 78. genannten Gewerbetreibenben

find berechtigt, die festgestellten Preise und Taxen zu ermäßigen.

S. 80. Die Taren für die Apotheter konnen burch die Centralbes borben festgesetzt werben, Ermagigungen berfelben burch freie Bereins

barungen sind jedoch zulässig.

Die Bezahlung ber approbirten Aerzte u. f. w. (§. 29. Absat 1.) bleibt ber Bereinbarung überlassen. Als Norm für streitige Fälle im Mangel einer Bereinbarung können jedoch für bieselben Taxen von den Gentralbehörden festgesetzt werden.

## Titel VI. Innungen von Gewerbetreibenden.

## I. Beftebenbe Innungen.

S. 81. Alle zur Zeit geschlich bestehenben Korporationen von Gewerbetreibenben (Innungen, Zünste) dauern fort. Ihre Statuten (Innungsartstel, Zunstartikel) bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die Borschriften dieses Gesetzes oder nach Maaßgabe der Bestimmung im S. 92. abgeandert werden.

§. 82. Jebes Mitglieb einer Innung kann jeberzeit, vorbehaltlich

ber Erfüllung seiner Verpflichtungen, ausscheiben und barf bas Gewerbe nach bem Austritt fortsetzen. Der Ausgeschiebene verliert alle Ansprüche an bas Zunftvermögen und die durch basselbe ganz ober theilweise fundirten Nebenkassen, soweit die Statuten nicht ein Anderes bestimmen.

S. 83. Bon bem Eintritt in eine Innung konnen biejenigen aus= geschlossen werben,

1) welche bie burgerliche Ehre verloren haben,

2) welchen bie Ausübung ber burgerlichen Sprenrechte auf Zeit unterfagt ift,

3) welche sich im Konfurs befinden.

S. 84. Borbehaltlich ber vorstehenden Bestimmung (S. 83.) barf ber Eintritt in eine Innung Keinem versagt werben, welcher die in dem

Statute vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt bat.

Bebarf es zu biesem Zwecke ber Ablegung einer Prüfung, so ist bieselbe auf ben Nachweis ber Befähigung zur selbstständigen Aussührung ber gewöhnlichen Arbeiten des Gewerdes zu richten. Die deshalb zu lösenden Aufgaben, sowie der zur Bestreitung der Prüfungskosten von dem zu Prüfenden zu zahlende Betrag, werden von der Innung bestimmt. Bevorzugungen sind dabei nicht statthaft.

Die Prüfungszeugnisse ber für einzelne Scwerbe angeordneten bes sonderen Prüfungsbehörden und der bisher zur Abnahme von Prüfungen besugt gewesenen Kommissionen sind ein genügender Nachweis der Bestähigung zum Betriebe der Sewerbe, über welche sie ausgestellt sind.

Die Ablegung einer Prüfung tann von benjenigen nicht geforbert werben, welche bas betreffenbe Gewerbe minbestens seit Ginem Jahre selbst=

ständig ausüben.

S. 85. Die bei ber Aufnahme in eine Innung zu entrichtenben Antrittsgelber muffen für alle Genossen ber Innungen gleich sein. Wose sie mehr als fünf Thaler betragen, bedarf es zu ihrer Erhöhung ber Genehmigung ber höheren Berwaltungsbehörbe. Diese Genehmigung ist auch bann erforberlich, wenn Antrittsgelber, welche ben Betrag von fünf Thalern nicht übersteigen, über biesen Betrag erhöht werden sollen.

Der Beitritt zu einer Innung ichließt bie Befugnig nicht aus, an

anberen Innungen Theil zu nehmen.

- S. 86. Durch Beschluß ber Innung kann von Ausübung bes Stimm= rechts, sowie ber Ehrenrechte innerhalb ber Innung, berjenige ausgesschlossen welcher in einem ber in S. 83. unter 1. 2. 3. beszeichneten Berhältnisse sich besindet.
- S. 87. Wird nach bem Tobe eines Innungsgenoffen bessen Gewerbe durch einen Stellvertreter für Rechnung der Wittwe oder minderjährigen Erben fortgesetzt, so gehen die Befugnisse und Obliegenheiten des Verstorbenen, mit Ausnahme des Stimmrechts in der Innungsversammlung, auf die Wittwe für die Dauer des Wittwenstandes, beziehungsweise auf die minderjährigen Erben für die Dauer der Minderjährigkeit, über.

S. 88. Die Innung wird bei gerichtlichen wie bei außergericht= lichen Berhandlungen burch ihren Borftand vertreten.

Die Legitimation beffelben wird burch eine amtliche Bescheinigung

ber Gemeinbehorbe über feine Gigenschaft als folder geführt.

Die Befugniß zur Bertretung erftrectt fich auch auf biejenigen Ge=

schäfte und Rechtshandlungen, für welche nach ben Gesetzen eine Spezial=

vollmacht erforberlich ift.

Soweit in bem Statut (Innungsartikeln, Zunftartikeln) einem Mitgliebe ober mehreren Mitgliebern bes Borftanbes bie Bertretung ber Innung nach Außen übertragen ift, behalt es hierbei fein Bewenben.

Bertrage ber Innung über bie Erwerbung, Beraugerung ober Berpfändung unbeweglicher Sachen und über Darleben, für welche bas unbewegliche Vermögen ber Innung ober bie Nugungen beffelben auf langer als Gin Jahr haften follen, beburfen zu ihrer Rechtsgultig= keit ber Genehmigung ber Gemeinbebehorbe. Dieselbe barf jeboch nicht verfagt werben, wenn nachgewiesen wird, bag bie Erfullung aller bestehenden Berpflichtungen ber Innung, sowie ber für den Fall ber Auflofung burch S. 94. getroffenen Borfchriften gefichert bleibt.

Zahlungen aus den Einnahmen ober dem Vermögen ber Innung au Genoffen berfelben burfen nur insoweit geleiftet werben, als fie auf ausbrücklichen Vorschriften bes Statuts beruhen. Kur Zehrung

burfen folche Zahlungen niemals geleiftet werben.

S. 91. Die erekutivische Beitreibung ber Innungebeitrage und ber von Innungsgenoffen wegen Verletung ftatutarifcher Borfchriften verwirt-

ten Gelbstrafen im Berwaltungswege findet ferner nicht statt.

Abanderungen bes Statuts konnen in einer Versammlung **§**. 92. ber Innung, zu welcher fammtliche stimmberechtigte Genoffen unter ausbrudlicher Bezeichnung bes Gegenstanbes ber Berathung fchriftlich ein= gelaben find, burch absolute Dehrheit ber Anwesenben beschloffen werben. Der Befolug bedarf ber Genehmigung ber boberen Berwaltungebeborbe, wenn er Zahlungen aus ben Ginnahmen ober bem Bermögen ber Innung an Genoffen berfelben ober andere Verfügungen über bas Innungsver= mogen zum Gegenstande hat. Diese Genehmigung barf jeboch nicht verfagt werben, wenn nachgewiesen wird, bag bie Erfüllung aller bestehenden Berpflichtungen der Innung, sowie der für den Fall ber Auflofung burch S. 94. getroffenen Borichriften gefichert bleibt.

S. 93. Ihre Auflösung kann die Innung in einer Bersammlung, zu welcher sammtliche ftimmberechtigte Genoffen unter ausbrucklicher Bezeichnung bes Gegenstanbes ber Berathung schriftlich eingelaben finb, burch absolute Mehrheit ber Anwesenden beschließen. Der Beschluß be= darf ber Genehmigung ber höheren Berwaltungebehorbe. Diefe Genehmigung wird ertheilt, wenn bie Berichtigung ber Schulben und bie Er-

füllung ber Borschriften bes S. 94. sichergestellt ift.

S. 94. Löft eine Innung sich auf, so muß ihr Bermögen zuvörberft gur Berichtigung ihrer Schulben und gur Erfullung ihrer sonftigen Berpflichtungen verwendet werden. War baffelbe bisher ganz ober theilweise gur Funbirung von Unterrichtsanftalten ober zu anderen öffentlichen Zwecken bestimmt, so barf baffelbe biefer Bestimmung nicht entzogen werben. Wird bafur nicht in anberer genugenber Weise Sorge getragen, so fällt bas betreffende Bermögen ber Gemeinde gegen Uebernahme ber barauf laftenben Berpflichtungen zu.

Eine Bertheilung bes hiernach verbleibenben Reinvermögens unter bie zeitigen Mitglieber tann bie Innung bei ihrer Auflösung nur soweit beschließen, als dasselbe aus Beiträgen dieser Mitglieder entstanden ist.

Der Rest bes Bermögens wirb, sofern in bem Statute ober in

ben Lanbesgesehen nicht ein Anderes ausdrucklich bestimmt ist, ber Gemeinde, in welcher die aufgelöste Innung ihren Sit hatte, zur Benutung für gewerbliche Zwecke überwiesen.

Entstehen aus ben vorstehenden Bestimmungen Differenzen zwischen ber Ortsgemeinde und ber Innung, so steht die Entscheidung darüber

ber höheren Berwaltungsbehörbe zu.

Letzterer steht auch die Besugniß zu, den bisher mit der Innung verbunden gewesenen Unterrichtsanstalten, Hulfstassen oder anderen Instituten zu öffentlichen Zwecken nach der Ausschlung der Innung Korporationsrechte zu ertheilen.

Die vorstehenden Vorschriften kommen auch im Falle bes Erlöschens

einer Innung burch Aussterben ihrer Mitglieder zur Anwendung.

S. 95. Die Gemeinbebehörbe übt die Aufsicht über die Junungen aus. Sie entscheidet Streitigkeiten über die Aufnahme und Ausschließung von Genossen, über die Wahl der Vorstände und über die Rechte und Pflichten der letzteren. Gegen ihre Entscheidung steht der Returs an die höhere Verwaltungsbehörde offen, welcher binnen einer präklusivischen Frist von vier Wochen bei der Gemeindebehörde anzubringen ist.

Innungsversammlungen, in welchen über Abanderungen bes Statuts ober über die Auflösung ber Innung Beschluß gefaßt werden soll, wohnt die Gemeindebehörde durch eines ihrer Witglieder ober einen Beauftragten bei. An anderen Berathungen ber Innung nimmt sie nicht Theil. Die

Bestätigung ber Wahl ber Borftanbe fteht ihr fortan nicht zu.

S. 96. Alle Bestimmungen ber Gesetz ober ber Statuten (Innungsartikel, Zunftartikel), burch welche ber Gemeinbebehörbe in Angelegenheiten ber Innungen größere Besugnisse beigelegt sind, als burch gegenwartiges Gesetz, treten außer Kraft.

## II. Reue Innungen.

§. 97. Diejenigen, welche gleiche ober verwandte Gewerbe felbst= ständig betreiben, können zu einer Innung zusammentreten.

Neue Innungen erlangen burch bie Beftätigung ihrer Statuten bie

Rechte einer Korporation.

S. 98. Der Zweck ber zu gründenden Innungen besteht in ber Förberung ber gemeinsamen gewerblichen Interessen.

S. 99. Die Genehmigung ber Innungsstatuten steht ben boberen

Bermaltungsbehörden zu.

- S. 100. In dem Statute sind die Bedingungen der Aufnahme in die Innung, die Rechte und Pflichten der Mitglieder, der Maaßstab, nach welchem laufende Beiträge der Innungsgenossen auszuschreiben sind, und die besonderen Folgen, welche an die unterlassene Zahlung ders selben sich knüpsen, die Art der Zusammensetzung des Vorstandes, imsgleichen die Einrichtungen für die Berwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten sestzusetzen.
- S. 101. Jebe Innung muß einen Borftand haben, beffen Dits glieber von ben Innungsgenoffen zu mablen find.
- S. 102. Die Höhe und die Berwendung der Beitrage, sowie die Berwaltung des Etats-, Kaffen= und Rechnungswesens, wird durch Besschlässe der Innung geordnet.

S. 103. Die Bestimmungen in den SS. 82-96. finden auch auf

neue Innungen Anwendung.

S. 104. Korporationen von Kausleuten, welchen ausschließliche Gewerbsbefugnisse nicht zugestanden haben, unterliegen nicht den Borfchriften bieses Titels.

### Titel VII. Gewerbegehülfen, Gefellen, Lehrlinge, Fabrifurbeiter.

I. Berhaltniffe ber Gefellen, Gehülfen und Lehrlinge.

#### 1. 3m Allgemeinen.

S. 105. Die Festsehung ber Berhältnisse zwischen ben selbstständigen Gewerbetreibenben und ihren Gesellen, Gehülfen und Lehrlingen ift Gegenstand freier Uebereinkunft.

Zum Arbeiten an Sonn= und Festtagen ift, vorbehaltlich ber ander=

weitigen Bereinbarung in Dringlichkeitsfällen, Riemand verpflichtet.

S. 106. Die nach ben Landesgesetzen zuftändige Behörde hat darauf zu achten, daß bei Beschäftigung der Lehrlinge gebührende Rücksicht auf Gessundheit und Sittlichkeit genommen und benjenigen Lehrlingen, welche des Schuls und Religions-Unterrichts noch bedürfen, Zeit dazu gelassen werde.

Durch Ortsstatut (§. 142.) können Gesellen, Gehulfen und Lehrlinge, sofern sie das achtzehnte Lebensjahr nicht überschritten haben, ober einzelne Klassen berselben, zum Besuche einer Fortbildungsschule bes Ortes, Arbeits= und Lehrherren aber zur Gewährung ber, für biesen

Befuch erforberlichen Zeit verpflichtet werben.

S. 107. Jeber Gewerbe-Unternehmer ift verbunden, auf seine Rosften alle biejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rudficht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr

für Leben und Gesundheit nothwendig find.

S. 108. Streitigkeiten ber selbstständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Sehülfen oder Lehrlingen, die sich auf den Antritt, die Fortsetzung oder Ausbedung des Arbeits: oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen während der Dauer besselben oder auf die Erstheilung oder den Inhalt der in den SS. 113. und 124. erwähnten Zeugnisse beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten besondere Beshörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen.

Insoweit solche besondere Behörden nicht bestehen, erfolgt die Ent-

scheibung burch bie Gemeinbebehorbe.

Segen bie Entscheibung ber Gemeinbebehörbe steht ben Betheiligten eine Berufung auf ben Rechtsweg binnen zehn Tagen praklusivischer Frist offen; bie vorläufige Bollstreckung wird aber hierburch nicht aufgehalten.

Durch Ortsstatut (§. 142.) können an Stelle ber gegenwärtig hiers für bestimmten Behörben Schiedsgerichte mit ber Entscheibung betraut werben. Dieselben sind durch die Gemeinbebehörbe unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bilben.

### 2. Jusbefondere : a. ber Gefellen nub Gehülfen.

S. 109. Die Gesellen und Gehülfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden.

S. 110. Das Berhältniß zwischen bem Arbeitgeber und ben Gessellen ober Gehülfen tann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist, durch eine, jedem Theile freistehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkundisqung aufgelöst werden.

S. 111. Bor Ablauf ber vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Auffündigung können Gesellen und Gehülfen entlassen

werben:

1) wenn fie eines Dichftahls, einer Beruntreuung ober eines lieber= lichen Lebenswanbels sich schulbig machen;

2) wenn fie ben in Gemäßheit bes Arbeitsvertrages ihnen obliegenden

Berpflichtungen nachzutommen beharrlich verweigern;

3) wenn sie, der Berwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht un=

vorsichtig umgehen;

- 4) wenn sie sich Thatlichkeiten ober grobe Chrverletungen gegen ben Arbeitgeber ober bie Mitglieber seiner Familie zu Schulden kommen lassen;
- 5) wenn sie mit ben Mitgliebern ber Familie bes Arbeitgebers vers bächtigen Umgang pflegen, ober Mitarbeiter zu Handlungen verleiten, welche wiber die Gesetze ober wiber die guten Sitten verstoßen;

6) wenn fie zur Fortsetzung ber Arbeit unfähig geworben, ober mit

einer abschreckenben Rrankheit behaftet sinb.

Inwiefern in ben zu 6. gebachten Fällen bem Entlassenen ein Ansspruch auf Entschäbigung zustehe, ift nach bem Inhalt bes Bertrages und nach ben allgemeinen gesetlichen Borschriften zu beurtheilen.

S. 112. Die Gesellen und Gehülfen können bie Arbeit vor Ab- lauf ber vertragsmäßigen Zeit und ohne vorhergegangene Auffündigung

verlassen:

1) wenn fie zur Fortsetzung ber Arbeit unfähig werben;

2) wenn ber Arbeitgeber sich Thatlichkeiten ober grobe Ehrverletzungen gegen sie ober Weitglieder ihrer Familie zu Schulden kommen läßt;

3) wenn er ober bessen Angehörige, sie ober ihre Angehörigen zu Handlungen verleiten, welche wiber bie Gesetze ober wiber bie

guten Sitten laufen:

4) wenn er ihnen nicht den schuldigen Lohn in der bedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervortheilungen schulbig macht;

5) wenn bei Fortsetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Gefundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein wurde, welche bei Gin=

gehung bes Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.

S. 113. Beim Abgange können bie Gefellen und Gehülfen ein Zeug= niß über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Betheiligten und, wenn gegen den Inhalt sich nichts zu ersinnern findet, von der Gemeindebehörde koften= und stempelsrei zu be= glaubigen ift. Diefes Zeugniß ift auf Berlangen ber Gefellen und Gesbulfen auch auf ihre Kuhrung auszubehnen.

Die gesethliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbuchern ift

aufgehoben.

§. 114. Gefellen und Gehülfen sind in ber Wahl ihrer Meister

ober Arbeitgeber unbeschränkt.

Eine Berpflichtung jum Wandern findet nicht ftatt. Auf Unterstützung von Seiten der Gewerbegenoffen haben wandernde Gefellen und Gehülfen keinen Anspruch.

#### b. ber Lehrlinge.

S. 115. Als Lehrling ist jeber zu betrachten, welcher bei einem Lehrherrn zur Erlernung eines Gewerbes in Arbeit tritt, ohne Untersiche, ob die Erlernung gegen Lehrgelb ober unentgeltliche Hulfsleiftung stattfindet, oder ob für die Arbeit Lohn gezahlt wird.

Auf Lehrlinge über 18 Jahre finden die Beftimmungen ber §S.

106. 116. 117. und 119. keine Anwendung.

S. 116. Von der Besugniß, Lehrlinge zu halten, sind ausgeschlofsen biejenigen, welchen wegen anderer, als politischer Verbrechen oder Vergehen der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, für die Zeit der Entziehung, sosern sie nicht in diese Rechte wieder eingesetzt oder welche wegen Diebstahls oder Betruges rechtsträftig verurtheilt worsden sind.

S. 117. Gin Gewerbetreibender, welcher von ber Befugniß, Lehr= linge zu halten, ausgeschlossen ift, barf auch die bereits angenommenen

Lehrlinge nicht ferner beibehalten.

Die Entlassung unbefugt angenommener ober beibehaltener Lehr=

linge tann im Wege ber polizeilichen Eretution erzwungen werben.

S. 118. Der Lehrherr muß sich angelegen sein lassen, ben Lehrzling burch Beschäftigung und Anweisung zum tüchtigen Gesellen auszusbilden. Er darf dem Lehrlinge die hierzu erforderliche Zeit und Gelezgenheit durch Berwendung zu anderen Dienstleistungen nicht entziehen. Der Lehrherr muß bemüht sein, den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten und vor Lastern und Ausschweifungen zu beswahren.

§. 119. Der Lehrling ist ber vaterlichen Zucht bes Lehrherrn un= terworfen und in Abweschheit bes Lehrherrn auch bem benfelben vertre=

tenden Gefellen ober Gehülfen zur Folgsamkeit verpflichtet.

S. 120. Das Lehrverhältniß kann in ben Fällen, welche im S. 111. bezeichnet sind, von dem Lehrherrn vor Ablauf der Lehrzeit aufgehoben werden. Sind für einen solchen Fall keine besonderen Berabredungen getroffen, so ist das Lehrgeld stets für die bereits abgelaufene Zeit zu entrichten. Daneben gebührt, wenn der Lehrling in den Fällen des S. 111. Nr. 1. dis 5. zu seiner Entlassung Beranlassung gegeben hat, dem Lehrherrn als Entschädigung das weiterlaufende Lehrgeld bis zu einem halbjährigen Betrage.

S. 121. Wiber ben Willen bed Lehrherrn kann bas Berhältniß vor Ablauf ber Lehrzeit aufgehoben werben, wenn ber Lehrherr bie ihm nach S. 118. obliegenden Berpflichtungen gröblich vernachlässigt ober bas

Recht ber väterlichen Rucht migbraucht.

Fällt die Entscheidung hiernber gegen ben Lehrherrn aus (§. 108.), so tann berselbe zur Erstattung ber durch die anderweitige Unterbringung bes Lehrlings entstehenden Mehrkosten im Rechtswege angehalten werben.

Letteres gilt auch von dem Falle, wenn bem Lehrherrn die Be-

fugniß, Lehrlinge zu halten, entzogen wird (§. 117.).

S. 122. Wiber ben Willen bes Lehrherrn kann bas Berhältniß vor Ablauf ber Lehrzeit aufgehoben werben, wenn ber Lehrling zu einem anberen Gewerbe ober zu einem anberen Berufe übergeht. Dem Lehreherrn ift in biesem Falle, wenn nicht ein Anberes verabrebet worben, bas weiterlaufenbe Lehrgelb noch bis zu einem halbjährigen Betrage zu zahlen.

§. 123. Durch ben Tob bes Lehrherrn ober Lehrlings wird ber

Lehrvertrag aufgehoben.

Auf ben Antrag bes einen ober bes anberen Theiles ift ber Lehrvertrag auch bann aufzuheben, wenn ber Lehrherr ober ber Lehrling jur Erfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen unfähig wirb.

In beiben Fällen erfolgt, wenn nichts Anberes verabrebet ift, bie Auseinandersetzung hinsichtlich bes Lehrgelbes nach Verhaltniß bes bereits

abgelaufenen Theiles ber Lehrzeit zur gangen Dauer berfelben.

S. 124. Bei Auslösung des Lehrverhältnisses kann der Lehrling über die Dauer der Lehrzeit und die mährend derselben erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, sowie über sein Betragen vom Lehrherrn ein Zeugniß fordern, welches, auf Antrag der Betheiligten und, wenn gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von der Gemeindebehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist.

S. 125. Für die Aufnahme und Entlassung der Lehrlinge dürfen

teine Gebühren erhoben werben.

S. 126. Die Bestimmungen der SS. 105. dis 115. und 118. dis 125. sinden, jedoch soviel die Lehrlinge betrifft, mit Ausnahme des S. 106. Absatz., auf die Gehülfen und Lehrlinge der Apotheker und Kaufleute, ingleichen auf die Werkmeister in Fabriken, keine Anwendung. Die Verhältnisse derselben zu ihren Lehrherren und Arbeitgebern sind ferners hin nach den disherigen Borschriften zu beurtheilen.

## II. Berhältnisse ber Fabrikarbeiter.

§. 127. Die Bestimmungen ber §§. 105. bis 114. finden auch auf Fabrikarbeiter Amwendung.

§. 128. Kinder unter zwölf Jahren durfen in Fabriken zu einer

regelmäßigen Beschäftigung nicht angenommen werben.

Bor vollenbetem vierzehnten Lebensjahre durfen Kinder in Fabriken nur dann beschäftigt werden, wenn sie täglich einen mindestens dreistundigen Schulunterricht in einer von der höheren Berwaltungsbehörbe genehmigten Schule erhalten. Ihre Beschäftigung darf sechs Stunden täglich nicht übersteigen.

Junge Leute, welche das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, durfen vor vollendetem sechszehnten Lebensjahre in Fabriken nicht über zehn Stunden täglich beschäftigt werden. Auch für diese jugendlichen Arbeiter kann durch die Centralbehörde die zulässige Arbeitsdauer bis

auf sechs Stunden täglich für den Fall eingeschränkt werden, daß dieselben nach den besonderen in einzelnen Theilen des Bundesgebietes bestehenden Schuleinrichtungen noch im schulpflichtigen Alter sich befinden.

Die Ortspolizeibehörbe ist befugt, eine Verlängerung bieser Arbeitszeiten um höchstens eine Stunde und auf höchstens vier Wochen dann zu gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Geschäftsbetrieb in der Fabrik unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitszbedürsniß herbeigeführt haben.

S. 129. Zwischen ben Arbeitsstunden muß den jugendlichen Arsbeitern (S. 128.) Bors und Nachmittags eine Pause von einer halben Stunde und Mittags eine ganze Freistunde, und zwar jedesmal auch Bewegung in der freien Luft gewährt werden.

Die Arbeitsstunden burfen nicht vor 51/2 Uhr Morgens beginnen

und nicht über 81/2 Uhr Abends bauern.

An Sonn= und Feiertagen, sowie mahrend ber von bem orbentlichen Seelsorger für ben Katechumenen= und Konfirmanden=Unterricht bestimmten Stunden durfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden.

S. 130. Wer jugenbliche Arbeiter in einer Fabrik zu einer regel= mäßigen Beschäftigung annehmen will, hat bavon ber Ortspolizei=Be=

hörbe zuvor Anzeige zu machen.

Der Arbeitgeber hat über bie von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter eine Liste zu führen, welche beren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fabrik und Entlassung aus berselben enthält, in dem Arbeitslokal auszuhängen und den Polizeis und Schulbehörden auf Berlangen in Abschrift vorzulegen ist. Die Anzahl dieser Arbeiter hat er halbjährlich der OrtspolizeisBehörde anzuzeigen.

S. 131. Die Annahme jugenblicher Arbeiter zu einer regelmäßigen Beschäftigung barf nicht erfolgen, bevor ber Bater ober Bormund ber-

felben bem Arbeitgeber ein Arbeitsbuch eingehanbigt bat.

Dieses Arbeitsbuch, welchem die §§. 128—133. des gegenwärtigen Gesetes vorzubrucken sind, wird auf den Antrag des Baters oder Bormundes des jugendlichen Arbeiters von der Ortspolizei-Behörde ertheilt und enthält:

1) Namen, Tag und Jahr ber Geburt, Religion bes Arbeiters, 2) Namen, Stand und Wohnort bes Baters oder Bormundes,

3) ein Zeugniß aber ben bisherigen Schulbefuch, 4) eine Rubrit fur bie bestehenben Schulverhaltniffe,

5) eine Rubrit fur bie Bezeichnung bes Eintrittes in die Anftalt,

6) eine Rubrik für ben Austritt aus berfelben,

7) eine Rubrit für bie Revisionen.

Der Arbeitsgeber hat bieses Arbeitsbuch zu verwahren, ber Behörde auf Berlangen jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitse verhältnisses dem Bater oder Bormunde des Arbeiters wieder auszushändigen.

§. 132. Wo bie Aufsicht über bie Ausführung ber vorstehenben Bestimmungen (§§. 128—133.) eigenen Beamten übertragen ist, stehen benselben bei Ausübung bieser Aufsicht alle amtlichen Besugnisse ber Ortspolizei=Behörben, insbesonbere bas Recht zur jederzeitigen Revision ber Fabriken zu.

Die auf Grund ber Bestimmungen ber §§. 128—133. auszufüh= renden amtlichen Revisionen ber gewerblichen Anstalten sind die Besitzer berselben verpflichtet, zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, wäh=

rend die Unftalten im Betriebe find, ju geftatten.

S. 133. Sollte burch die Ausführung der Bestimmungen der SS. 128. und 129. bereits bestehenden gewerblichen Anstalten die nösthige Arbeitstraft entzogen werden, so ist die Centralbehörde besugt, auf bestimmte Zeit, jedoch höchstens ein Jahr, Ausnahmevorschriften zu erslassen.

In Betreff ber beim Intrafttreten bieses Gesetzes bereits beschäf= tigten jugenblichen Arbeiter ist bie im §. 130. vorgeschriebene Anzeige

bei ber Ortspolizei-Behorde binnen vier Wochen zu bewirken.

S. 134. Fabritinhaber, sowie alle biesenigen, welche mit Gangsober Halbsabritaten Hanbel treiben, find verpflichtet, die Löhne ber Arsbeiter, welche mit Anfertigung ber Fabritate für sie beschäftigt sind, in baarem Gelbe auszuzahlen.

Sie burfen benfelben feine Waaren frebitiren.

Dagegen können den Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Land= nutung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hulfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen anzufertigenden Fabrikaten

unter Unrechnung bei ber Lohnzahlung verabreicht werben.

S. 135. Die Beftimmungen bes S. 134. finden auch Anwendung auf Familienglieder, Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseherund Faktoren der bort bezeichneten Arbeitgeber, sowie auf Gewerbetreisbende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten Personen mittelbar oder unmittelbar betheiligt ist.

S. 136. Unter Arbeitern (S. 134.) werben hier auch biejenigen verstanden, welche außerhalb der Fabrikstätten für Fabrikinhaber oder für die ihnen gleichgestellten Personen die zu deren Gewerbebetriebe nösthigen Ganzs oder Halbsabrikate ansertigen, oder solche an sie absehen, ohne aus dem Verkause dieser Waaren an Konsumenten ein Gewerbe zu machen.

S. 137. Arbeiter, beren Forberungen ben Vorschriften ber §§. 134. bis 136. zuwider anders als durch Baarzahlung berichtigt sind, können zu jeder Zeit die Bezahlung ihrer Forderungen in baarem Gelbe verslangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungsstatt Gegesbenen entgegengesett werden kann. Letteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, der im §. 139. Absatz 2. gedachten Kasse.

S. 138. Berträge, welche ben SS. 134. bis 136. zuwiderlaufen,

find nichtig.

Daffelbe gilt von Berabredungen zwischen Fabrikinhabern ober ihnen gleichgestellten Bersonen einerseits und Arbeitern andererseits über die Entnehmung der Bedürfnisse dieser letzteren aus gewissen Berkaufsstellen, sowie überhaupt über die Berwendung des Berdienstes derselben zu einem anderen Zweck, als zur Betheiligung an Einrichtungen zur Berbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien (S. 134.).

S. 139. Forberungen für Waaren, welche ungeachtet bes Berbots ben Arbeitern trebitirt worden sind, können von Fabrikinhabern und von ben ihnen gleichgestellten Personen weder eingeklagt, noch durch Anrechnung ober sonst geltend gemacht werben, ohne Unterschied, ob sie zwischen ben Betheiligten unmittelbar entstanben ober mittelbar erworben find.

Dagegen fallen bergleichen Forberungen ber Kranken-, Sterbe-, Spar- ober ähnlichen Hülfskasse zu, welche in der Wohnortsgemeinde bes betheiligten Arbeiters für diejenige Klasse von Arbeitern besteht, zu welcher er gehört. Sind mehrere solcher Kassen vorhanden, so fällt die Forberung allen zu gleichen Theilen zu, in Ermangelung berartiger Anstalten aber der Ortsarmenkasse.

### Titel VIII. Gemerbliche Bulfetaffen.

S. 140. Die durch Ortsstatut ober Anordnung ber Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der selbstständigen Gewerbetreibenden, einer mit einer Junung verdundenen oder außerhalb berselben bestehenz den Kranken-, Hulfs- oder Sterbekasse für selbstständige Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im Uebrigen wird in den Verhältnissen bieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geandert.

Neue Kassen ber selbstständigen Gewerbetreibenden für die erwähneten Zwecke erhalten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungssbehörde die Rechte juristischer Personen, soweit es zur Erlangung dieser Rechte einer besonderen staatlichen Genehmigung bedarf.

S. 141. Bis jum Erlaß eines Bunbesgesetes bleiben bie Anordnungen ber Landesgesete über die Kranken-, Sulfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehülfen und Fabrikarbeiter in Kraft.

Die durch Ortsstatut ober Anordnung der Berwaltungsbehörde begrundete Verpflichtung der Sesellen, Sehulfen, Lehrlinge und Fabritarbeiter, einer bestimmten Kranken-, Hulfs- oder Sterbekasse beizutreten, wird indeß für diejenigen aufgehoben, welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hulfs- oder Sterbekasse angehören.

### Titel IX. Ortsftatuten.

S. 142. Ortsstatuten konnen bie ihnen burch bas Geset überwiessenen gewerblichen Gegenstände mit verbindlicher Kraft ordnen. Dieselsben werden, nach Anhörung betheiligter Gewerbetreibender, auf Grund eines Gemeindebeschlusses abgefaßt. Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Die Centralbehörbe ift befugt, Ortsftatuten, welche mit ben Gefeten

in Wiberspruch stehen, außer Kraft zu seten.

## Aitel X. Strafbestimmungen.

S. 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von Konzessions-Entziehungen und ben in diesem Gesetz gestatteten Unstersagungen des Gewerbebetriebes (S. 15. Absatz 2. und S. 35.), weber durch richterliche noch administrative Entscheldung entzogen werden.

Ausnahmen von biesem Grundsate, welche burch bie Steuergesetz begrundet sind, bleiben so lange aufrecht erhalten, als biese Steuergesetze in Kraft bleiben. Ebenso bewendet es bei den Vorschriften der Landesgesetze, welche die Entziehung der Befugniß zum selbstständigen Betriebe eines Gewers bes durch richterliches Erkenntniß als Strafe im Falle einer durch die Presse begangenen Zuwiderhandlung vorschreiben oder zulassen.

Die Bestimmungen ber Landesgesetz, nach welchen die Besugniß zur Herausgabe von Druckschriften und zum Vertriebe berselben innerhalb des Nordbeutschen Bundesgebictes im Verwaltungswege entzogen werden

barf, werben hierburch aufgehoben.

S. 144. Inwiefern, abgesehen von den Vorschriften über die Entziehung des Gewerbebetriebes (S. 143.), Zuwiderhandlungen der Gewerbetreibenden gegen ihre Berufspflichten außer den in diesem Gesetzerwähnten Fällen einer Strafe unterliegen, ist nach den darüber besteshenden Gesehen zu beurtheilen.

Jeboch werben aufgehoben bie für Mebizinalpersonen bestehenden besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen

einen Zwang zu arztlicher Sulfe auferlegen.

S. 145. Für bas Minbestmaaß ber Strafen, bas Berhaltniß von Gelbstrafe zu Gefangnißstrafe, sowie für die Berjahrung des im S. 153. verzeichneten Bergehens, sind die Bestimmungen der Landesgesetze maaß= gebend.

Die übrigen in blesem Titel mit Strafe bebrohten Handlungen versjähren binnen brei Monaten, von bem Tage an gerechnet, an welchem

sie begangen sind.

S. 146. Zuwiderhandlungen gegen die SS. 134. bis 136. werden mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Thalern und im Falle des Unsvermögens mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten bestraft. Im Wiederholungsfalle wird die Strafe verdoppelt.

Die Gelbbußen fließen berjenigen Kaffe zu, welcher bie im §. 139.

erwähnten Forberungen nach ben bort ertheilten Borfchriften zufallen.

Jebe rechtskräftige Verurtheilung wird auf Kosten des Verurtheilten durch das amtliche Organ der höheren Verwaltungsbehörde des Bezirks und andere öffentliche Blätter derjenigen Kreise, in welchen derselbe und der betheiligte Arbeiter ihren Wohnsitz haben, bekannt gemacht.

S. 147. Mit Gelbbufe bis zu Ginhundert Thalern und im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger Gefängnifftrafe bis zu fechs 200-

chen wird bestraft:

1) wer ben selbsiständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu bessen Beginne eine besondere polizeiliche Genehmigung (Konzession, Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortsett, oder von den in der Ge-

nehmigung festgesetten Bebingungen abweicht;

2) wer eine gewerbliche Anlage, zu ber mit Mücklicht auf die Lage ober Beschaffenheit der Betriebsstätte ober des Lokals eine besons dere Genehmigung ersorderlich ist (§§. 16. und 24.), ohne diese Genehmigung errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Genehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne neue Scnehmigung eine wesentliche Beränderung der Betriebssstätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine wesenkliche Bersänderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt;

3) wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Bunbarzt, Augen= arzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet ober fich einen abnlichen Titel beilegt, burch ben ber Glauben erweckt wirb, ber Anhaber besselben sei eine geprüfte Medizinalperson.

Enthalt bie Handlung zugleich eine Zuwiberhandlung gegen bie Steuergesete, so soll nicht außerbem noch auf eine Steuerstrafe erkannt werben, es ift aber barauf bei Zumeffung ber Strafe Rudficht gu

nehmen.

In bem Falle zu 2. kann bie Polizeibehörbe bie Wegschaffung ber Anlage ober bie Berftellung bes ben Bebingungen entsprechenben Buftan= bes berfelben anordnen.

Wit Gelbbuße bis zu funfzig Thalern und im Kalle bes Unvermögens mit Gefängnifftrafe bis zu vier Wochen wird beftraft:

1) wer außer ben in S. 147. vorgeschenen Fallen ein ftebenbes Bewerbe beginnt, ohne baffelbe vorschriftsmäßig anzuzeigen;

2) wer bie im §. 14. erforberte An= ober Abmelbung einer über=

nommenen Feuerversicherungs-Agentur unterläßt;

3) wer die im S. 14. erforberten Anzeigen über bas Betriebslofal

unterläkt:

4) wer ber nach S. 35. gegen ihn ergangenen Untersagung eines Ge= werbebetriebes zuwiderhandelt, ober bie in S. 35. vorgeschriebene Unzeige unterläßt;

5) wer bem S. 43. zuwiderhandelt;

6) wer bei dem Aufsuchen von Waarenbestellungen ben Borschriften im S. 44. zuwiderhandelt;

7) wer ein Gewerbe im Umberziehen ohne Legitimationsschein betreibt; 8) wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die von der Obrigkeit vor-

geschriebenen ober genehmigten Taren überschreitet;

9) wer als Lehrherr seine Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehr= linge gröblich vernachlässigt;

10) wer ber Aufforberung ber Behörbe ungeachtet ben Bestimmungen

bes S. 107. entgegenhandelt.

In allen biesen Källen bleibt die Strafe ausgeschlossen, wenn die ftrafbare Handlung zugleich eine Zuwiberhanblung gegen bie Steuer= gefete enthält.

**S**. 149. Mit Gelbbuße bis zu zehn Thalern und im Falle bes

Unvermögens mit Gefängniß bis zu acht Tagen wird bestraft:

1) wer gewerbliche Berrichtungen, zu welchen er nach Borschrift bes S. 44. einer Legitimation bedarf, vornimmt, ohne biefelbe zu besigen, beziehungsweise mit sich zu führen;

2) wer bei bem Gewerbebetrieb im Umbergieben ben ihm ertheilten Legitimationsschein nicht mit sich führt, ober einem Anberen über-

låßt;

3) wer ein Gewerbe im Umberziehen, für welches ihm ein auf einen bestimmten Bezirk lautender Legitimationsschein (§. 60.) ertheilt ift, unbefugt in einem anberen Bezirk betreibt;

4) wer den Borschriften im S. 61. zuwiderhandelt;

5) wer bei dem Gewerbebetrieb im Umherziehen unbefugt Begleiter mitführt und wer einem Gewerbetreibenben im Umbergieben unbefugt als Begleiter bient;

- 6) wer ben polizeilichen Anordnungen wegen des Marktverkehrs zuwiderhandelt;
- 7) wer es unterläßt, bie in ben §§. 130. und 133. vorgeschriebenen Anzeigen zu machen ober Listen zu führen.
- S. 150. Wer ben Vorschriften in ben SS. 128. 129. und 130. zuwider jugendliche Arbeiter annimmt ober beschäftigt, wird mit einer Gelbbuße bis zu fünf Thalern und im Falle bes Unvermögens mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe bis zu brei Tagen für jeben vorsschriftswiderig angenommenen oder beschäftigten Arbeiter bestraft.

War er innerhalb ber letten fünf Jahre bereits brei verschiebene Male auf Grund ber vorstehenben Bestimmung bestraft, so kann auf ben Berlust ber Besugniß zur Beschäftigung zugenblicher Arbeiter für eine bestimmte Zeit ober für immer gegen ihn erkannt werden.

Es muß auf diesen Berlust, und zwar für mindestens brei Monate erkannt werden, wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre bereits sechs verschiedene Male bestraft wor.

Zuwiderhandlungen gegen solche Erkenntnisse (Absatz. und 3.) werden mit Geldbuße bis zum vierfachen Betrage der im ersten Absatzieses Paragraphen bestimmten Geldbuße, und im Falle des Unvermösgens mit verhältnismäßigem Gesängniß bestraft.

§. 151. Sind polizeiliche Vorschriften von dem Stellvertreter eines Gewerbetreibenden bei Ausübung des Gewerbes übertreten worden, so trifft die Strase den Stellvertreter, ist die Uebertretung mit Vorwissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden, so verfallen beide der gesehlichen Strase.

Ist an eine solche Uebertretung der Berlust der Konzession, Approbation oder Bestallung geknüpft, so sindet derselbe auch als Folge der von dem Stellvertreter begangenen Uebertretung statt, wenn diese mit Borwissen des verfügungsfähigen Bertretenen begangen worden. Ist dies nicht der Fall, so ist der Bertretene dei Berlust der Konzession, Approbation u. s. w. verpslichtet, den Stellvertreter zu entlassen.

§. 152. Alle Berbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreisbenbe, gewerbliche Gehülfen, Gesellen ober Fabrikarbeiter wegen Berabserbungen und Vereinigungen zum Behuse ber Erlangung günstiger Lohnsund Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung ber Arbeiter, werden aufgehoben.

Jebem Theilnehmer steht ber Rucktritt von solchen Bereinigungen und Berabrebungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrebe statt.

§. 153. Wer Andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Shrverlehung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Verabredungen (§. 152.) Theil zu nehmen, oder ihnen Folge zu leisten, oder Andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zusrüczutreten, wird mit Gefängniß die zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgeset nicht eine härtere Strafe eintritt.

### Schlugbestimmungen.

§. 154. Die Bestimmungen ber §§. 128. bis 139. finden auch auf die Bestiher, beziehungsweise Arbeiter von Bergwerken, Ausbereitungs-anstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben Anwendung.

Diejenigen Bestimmungen, welche bie bezeichneten Arbeiter wegen groben Ungehorsams, beharrlicher Widersetzlichkeit ober wegen Verlassens

ber Arbeit mit Strafe bebrohen, werben aufgehoben.

S. 155. Wo in biefem Gesetze auf bie Lanbesgesetze verwiesen ift, sind unter ben letteren auch bie verfassungs= ober gesetzmäßig erlassen

Berordnungen verftanben.

Welche Behörden in jeden Bundesstaate unter der Bezeichnung: höhere Verwaltungsbehörde, untere Verwaltungsbehörde, Gemeindebehörde, Ortsbehörde, Unterbehörde, Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu versstehen sind, wird von der Centralbehörde des Bundesstaates bekannt gemacht.

S. 156. Die Titel I. II. IV. bis X. biefes Gesetzes treten brei Monate nach beffen Berkundung, ber Titel III. tritt am 1. Januar 1870

in Kraft.

Das Gesetz, betreffend ben Betrieb ber stehenben Gewerbe, vom 8. Juli 1868 (Bundesgesetzbl. S. 406.) tritt drei Monate nach Berstündung dieses Gesetzes außer Anwendung.

Urtundlich 2c.

Gegeben Berlin, ben 21. Juni 1869.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard=Schonhaufen.

- 4. Das Einführungsgeset jum Strafgesethuch für ben Rorbbeutschen Bund vom 31, Mai 1870. S. oben S. 201.
- 5. Das Strafgesetbuch für ben Nordbeutschen Bund vom 31. Mai 1870. B.-G. Bl. S. 197 ff. Oben S. 202 ff.

### b) Bom 1. Juli 1871 an:

1. (Rr. 511.) Gefet über ben Unterstützungswohnst. Bom 6. Juni 1870. B.-G.-Bl. Nr. 20. S. 360 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen 2c., was folgt:

## Gleichberechtigung ber Bunbes-Angehörigen.

S. 1. Jeber Nordbeutsche ist in jedem Bundesstaate in Bezug a) auf die Art und das Maaß der im Falle der Hulfsbedurftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung,

b) auf ben Erwerb und Berluft bes Unterftutungswohnsites

als Inlanber zu behanbeln.

Die Bestimmungen in S. 7. bes Gesetes über bie Freizügigkeit vom 1. November 1867 (B.=G.=Bl. S. 55) sind auf Nordbeutsche nicht anwendbar.

Organe ber öffentlichen Unterftühung Gulfsbeburftiger.

S. 2. Die öffentliche Unterstützung hülfsbebürftiger Nordbeutscher wirb, nach näherer Borschrift bieses Gesetzes, burch Ortsarmenverbande und burch Landarmenverbande geubt.

#### Ortsarmenverbanbe.

S. 3. Ortsarmenverbände können aus einer oder mehreren Gemeinden und, wo die Gutsbezirke außerhalb der Gemeinden stehen, aus einem oder mehreren Gutsbezirken, beziehungsweise aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzt sein. Alle zu einem Ortsarmenversbande vereinigten Gemeinden und Gutsbezirke gelten in Ansehung der

burch biefes Gefet geregelten Berhaltniffe als eine Ginheit.

S. 4. Wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbänbe noch nicht besstehen, sind dieselben bis zum 1. Juli 1871 einzurichten. Bis zum gleichen Termin muß jedes Grundstück, welches noch zu keinem Ortsarmenverbande gehört, entweder einem angrenzenden Ortsarmenverbande nach Anhörung der Betheiligten durch die zuständige Behörde (S. 8.) zugeschlagen, oder selbstständig als Ortsarmenverband eingerichtet werden.

#### Lanbarmenverbanbe.

S. Die öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Nordbeutscher, welche endgültig zu tragen kein Ortsarmenverband verpflichtet ist (ber Landarmen), liegt den Landarmenverbänden ob. Zur Erfüllung dieser Obliegenheit hat seder Bundesstaat bis zum 1. Juli 1871 entweder unsmittelbar die Funktionen des Landarmenverbandes zu übernehmen, oder besondere, räumlich abgegrenzte Landarmenverbände, wo solche noch nicht bestehen, einzurichten.

Dieselben umfaffen ber Regel nach eine Mehrheit von Ortsarmenverbanden, tonnen fich aber ausnahmsweise auf ben Bezirk eines ein-

zigen Ortsarmenverbanbes beschränken.

S. 6. Armenverbande, beren Mitgliebschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntnig geknüpft ist, gelten nicht als Armenverbande im

Sinne bes Gesetzes.

S. 7. Die Orts- und Landarmenverbände stehen in Bezug auf die Berfolgung ihrer Rechte einander gleich. Hat ein Bundesstaat unmittelbar die Funktionen des Landarmenverbandes übernommen (S. 5.), so steht er in allen durch dieses Gesetz geregelten Berhältnissen den

Landarmenverbanden gleich.

S. 8. Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der Ortsarmenverbände und Landarmenverbände, über die Art und das Maaß der im Falle der Hülfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung, über die Beschaffung der ersorderlichen Mittel, darüber, in welchen Fällen und in welcher Weise den Ortsarmenversänden von den Landarmenverbänden oder von anderen Stellen eine Beihülse zu gewähren ist, und endlich darüber, ob und inwiesern sich die Landarmenverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe Behuss der öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger bedienen dürsen.

#### Erwerb bes Unterftütungewohnfites:

§. 9. Der Unterstützungswohnsitz wird erworben burch a) Aufenthalt,

b) Berehelichung, c) Abstammung.

#### burch Aufenthalt,

S. 10. Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach gurudge= legtem vier und zwanzigften Lebensjahre zwei Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt baburch in bemselben ben Unterftützungswohnsit.

Die zweijährige Frist läuft von dem Tage, an welchem

der Aufenthalt begonnen ift.

Durch ben Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- ober Heilaustalt

wird jedoch ber Aufenthalt nicht begonnen.

Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirthichaftsbeamte, Bachter ober andere Miethsleute der Wechsel bes Wohnortes zu bestimmten, burch Gesetz ober ortsübliches Herkommen festgefesten Terminen stattfindet, gilt ber übliche Umzugstermin als Anfang bes Aufenthalts, fofern nicht zwischen biefem Termin und bem Tage, an welchem ber Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Reit= raum gelegen bat.

S. 12. Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche bie Annahme ber freien Selbstbestimmung bei ber Wahl bes Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, so beginnt ber Lauf ber zweijabrigen Frist erst mit dem Tage, an welchem diese Umstände aufgehört

baben.

Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so

ruht während ihrer Dauer ber Lauf ber zweijährigen Frist.

S. 13. Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht angesehen, wenn aus ben Umstanben, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten. S. 14. Der Lauf der zweijährigen Frist (S. 10.) ruht während

ber Dauer ber von einem Armenverbande gewährten öffentlichen Unter-

stützung.

Er wird unterbrochen burch ben von einem Armenverbande auf Grund ber Bestimmung im S. 5. bes Gefetes über bie Freizugigfeit vom 1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung ber Berpflichtung zur Uebernahme eines Sulfsbedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit bem Tage, an welchem ber also gestellte Antrag an ben betreffenden Armenverband oder an die vorgesetzte Behörde eines der betheiligten Armenverbande abgesendet ift.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn ber Antrag nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt ober wenn berfelbe erfolglos

geblieben ift.

### burch Berehelichung,

§. 15. Die Chefrau theilt vom Zeitpunkte ber Chefchließung ab

den Unterstützungswohnsit bes Mannes.

S. 16. Wittwen und rechtefraftig geschiebene Chefrauen behalten ben bei Auflösung ber Gbe gehabten Unterftugungswohnsit fo lange, bis sie benselben nach ben Borschriften ber §g. 22. Nr. 2., 23-27. verloren ober einen anderweitigen Unterftützungswohnsitz nach Borschrift ber SS. 9-14. erworben haben.

S. 17. Als selbstitändig in Beziehung auf den Erwerd und Versluft des Unterstützungswohnsitzes gilt die Chefrau auch während der Dauer der Ehc, wenn und so lange der Ehemann sie böslich verlassen hat, serner wenn und so lange sie während der Dauer der Haft des Shemannes oder in Folge ausdrücklicher Einwilligung desselben oder traft der nach den Landesgesetzen ihr zustebenden Besugnis vom Chesmanne getrennt lebt und ohne dessen Beihülfe ihre Ernährung sindet.

## burch Abstammung.

§. 18. Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder theilen, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 20., den Unterstützungs= wohnsitz des Vaters so lange, die sie denselben nach Vorschrift der §§. 22. Ar. 2., 23—27. verloren, oder einen anderweitigen Unterstützungswohnsitz nach Vorschrift der §§. 9—14. erworben haben.

Sie behalten diesen Unterstützungswohnsitz auch nach dem Tode des Baters bis zu dem vorstehend gedachten Zeitpunkte, vorbehaltlich der

Bestimmung bes S. 19.

S. 19. Wenn die Mutter den Bater überlebt, so theilen nach Auflösung der She durch den Tod des Baters die ehelichen und den ehelichen gesetzlich gleichstehenden Kinder den Unterstützungswohnstt der Mutter in dem Umfange des S. 18.

Gleiches gilt im Falle bes S. 17., sofern die Kinder bei ber Tren=

nung bom Sausstande bes Baters ber Mutter gefolgt find.

S. 20. Bei ber Scheibung ber Ehe theilen bie ehelichen und ben ehelichen gesehlich gleichstehen Kinder in dem Umfange des S. 18. den Unterftühungswohnsit der Mutter, wenn dieser die Erziehung der Kinder zusteht.

S. 21. Uneheliche Kinder theilen in dem Umfange des S. 18. den

Unterstützungswohnsitz der Mutter.

## Berluft bes Unterflütungewohnfites.

§. 22. Der Verluft bes Unterstützungswohnsitzes tritt ein burch

1) Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes,

2) zweijahrige ununterbrochene Abwesenheit nach zuruckgelegtem vier und zwanzigften Lebensjahre.

S. 23. Die zweisahrige Frist lauft von bem Tage, an welchem bie

Abwesenheit begonnen hat.

Durch ben Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- ober Heilanstalt

wird jedoch die Abwesenheit nicht begonnen.

Wo für ländliches ober städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirthschaftsbeamte, Pächter oder andere Miethsleute der Wechsel des Wohnsortes zu bestimmten, durch Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgessehten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als Ansang der Abwesenheit, sosern nicht zwischen diesem Termine und dem Tage, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum gelegen hat.

S. 24. Ift bie Abwesenheit durch Umftande veranlaßt, durch welche die Annahme der freien Selbstbestimmung dei der Wahl des Aufent= haltsortes ausgeschlossen wird, so beginnt der Lauf der zweijährigen Frist

erft mit bem Tage, an welchem biefe Umftanbe aufgebort haben.

Treten solche Umstände erst nach bem Beginn ber Abwesenheit ein,

so ruht während ihrer Dauer ber Lauf ber zweijährigen Frift.

§. 25. Als Unterbrechung ber Abwesenheit wird die Rücksehr nicht angesehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Ab-

ficht erhellt, ben Aufenthalt nicht bauernd fortzuseten.

S. 26. Die Anstellung ober Bersetzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen ober Privat-Beamten, sowie einer nicht blos zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundesheere ober in der Bundes-Kriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausschließender Umstand.

§. 27. Der Lauf ber zweijährigen Frist (§. 22.) ruht mahrenb ber Dauer ber von einem Armenverbande gewährten öffentlichen Unter-

stütung.

Er wird unterbrochen durch ben von einem Armenverbande auf Grund der Bestimmung im §. 5 des Gesetes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Berpflichtung zur Uebernahme eines Hülfsbedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tage, an welchem der also gestellte Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die vorgesetzte Behörde eines der betheiligten Arsmenverbande abgesandt ist.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn ber Antrag nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt, ober wenn berfelbe erfolglos

aeblieben ift.

Pflichten und Rechte ber Armenverbanbe.

S. 28. Zeber hülfsbedürftige Nordbeutsche muß vorläufig von demjenigen Ortsarmenverbande unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritte der Hulfsbedurftigkeit befindet. Die vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich des Anspruches auf Erstattung der Kosten beziehungsweise auf Uebernahme des Hulfsbedurftigen gegen den

hierzu verpflichteten Armenverband.

§. 29. Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehülfen, Lehrlinge, an dem Orte ihres Dienstverhältnisses erstranken, so hat der Ortsarmenverband des Dienstortes die Berpstichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und Verpstegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur- und Verpstegungstoften, beziehungsweise auf Uebernahme des Hülfsbedürstigen gegen einen anderen Armenverband erwächst nur, wenn die Krankenpstege länger als sechs Wochen sortgesetzt wurde, und nur für den über diese Frist hin- ausgehenden Zeitraum.

Dem zur Unterstützung an sich verpstichteten Armenverbande muß spätestens sieben Tage vor Ablauf des sechswöchentlichen Zeitraums Nachricht von der Erkrankung gegeben werden, widrigensalls die Erstattung der Kosten erst von dem, sieben Tage nach dem Eingange der Nach-

richt beginnenben Zeitraum an geforbert werden tann.

Schwangerschaft an sich ift nicht als eine Krankheit im Sinne ber

vorstehenden Bestimmung anzusehen.

§. 30. Zur Erstattung ber burch die Unterstützung eines hülfsbedürftigen Nordbeutschen erwachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemäßheit des §. 29. dem Ortsarmenverbande des Dienstortes zur Last fallen, sind verpflichtet: a) wenn ber Unterftütte einen Unterftützungswohnsit hat, ber Orts-

armenverband seines Unterstützungswohnsites;

b) wenn ber Unterstützte keinen Unterstützungswohnsit hat, berjenige Landarmenverband, in bessen Bezirk er sich bei dem Eintritte der Hülfsbedürftigkeit befand oder, falls er im hülfsbedürftigen Zusstande aus einer Strafs, Krankens, Bewahrs oder Heilanstalt ents lassen wurde, derjenige Landarmenverband, aus welchem seine Einslieferung in die Anstalt erfolgt ist.

Die Höhe ber zu erstattenden Kosten richtet sich nach den am Orte der stattgehabten Unterstützung über das Maaß der öffentlichen Unterstützung Hützung Hülfsbedürftiger geltenden Grundsätzen, ohne daß dabei die alls gemeinen Berwaltungskosten der Armenanstalten, sowie besondere Gedühren für die Hülseleistung fest remunerirter Armenarzte in Ansach gebracht

werben burfen.

Für solche bei ber öffentlichen Unterstützung häusiger vorkommenden Auswendungen, beren täglicher ober wöchentlicher Betrag sich in Pauschsquanten sestigtellen läßt (3. B. Berpflegungssätze in Kranken: ober Armenshäusern), kann in jedem Bundesstaate, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig, oder bezirksweise verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich bekannt gemacht werden, desse die Erstattungsforderung nicht übersteigen darf.

S. 31. Der nach ber Borschrift bes S. 30. zur Kostenerstattung verpflichtete Armenverband ist zur Uebernahme eines hülfsbedürftigen Nordbeutschen verpflichtet, wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nothwendig ge-worden ist (S. 5. des Gesehes über die Freizügigkeit vom 1. November

1867, Bunbesgesethl. S. 55. Oben S. 59).

§. 32. Der zur Uebernahme eines hulfsbeburftigen Nordbeutschen verpflichtete Armenverband kann — soweit nicht auf Grund der §§. 55. und 56. etwas Anderes festgestellt worden ist — die Ueberführung dese selben in seine unmittelbare Fürsorge verlangen.

Die Rosten ber Ueberführung hat ber verpflichtete Armenverband

zu tragen.

Beantragt hiernach ber zur Uebernahme eines Hülfsbedürstigen verspslichtete Armenverband bessen Ueberführung, und diese unterbleibt ober verzögert sich durch die Schuld des Armenverbandes, welcher zur vorsläusigen Unterstühung derselben verpslichtet ist, so verwirkt der letztere dadurch für die Folgezeit, beziehungsweise für die Zeit der Verzögerung,

den Anspruch auf Erstattung der Kosten.

§. 33. Muß ein Nordbeutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden aus dem Auslande übernommen werden, und ist bei der Uebernahme der Fall der Hülfsbedürftigkeit vorhanden, oder tritt derselbe innerhalb sieden Tagen nach erfolgter Uebernahme ein, so liegt die Verpslichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung, beziehungsweise zur Uebernahme des Hülfsbedürftigen, demienigen Bundesstaate ob, innerhalb dessen der Haaßgabe, daß es jedem Unterstützungswohnsitz gehabt hat, mit der Naaßgabe, daß es jedem Bundesstaate überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf seine Armenverbande zu übertragen. Berfahren in Streitsachen ber Armenverbanbe : Ginleitung.

§. 34. Wuß ein Ortsarmenverband einen hülfsbedürftigen Nordsbeutschen, welcher innerhalb besselben seinen Unterstügungswohnsig nicht hat, unterstützen, so hat der Ortsarmenverband zunächst eine vollständige Bernehmung des Unterstützten über seine Heimathse, Familien= und Aufenthaltsverhältnisse zu bewirken, und sodann den Anspruch auf Erstattung der aufgewendeten beziehungsweise aufzuwendenden Kosten dei Bermeibung des Berlustes dieses Anspruchs binnen sechs Monaten nach begonenener Unterstützung bei dem vermeintlich verpssichten Armenverbande mit der Ansrage anzumelden, ob der Anspruch anerkannt wird.

Ist ber verpflichtete Armenverband nicht zu ermitteln, so hat die Anmeldung Behufs Wahrung des erhobenen Erstattungsanspruchs inner= halb der oben normirten Frist von sechs Monaten bei der zuständigen

vorgesetten Behorbe bes betheiligten Armenverbandes zu erfolgen.

Jit nach ber Ansicht bes unterstützenden Ortsarmenverbandes der Fall dazu angethan, dem Unterstützten die Fortsetzung des Aufenthalts nach §. 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundesgesetzbl. S. 55 ff.) zu versagen, und will der Ortsarmenverband von der bezüglichen Besugniß Gebrauch machen, so ist dies in der Besnachrichtigung ausdrücklich zu bemerken.

S. 35. Geht auf die erlassene Anzeige innerhalb vierzehn Tagen nach dem Empfange derselben eine zustimmende Antwort des in Anspruch genommenen Armenverbandes nicht ein, so gilt dies einer Ablehnung

des Anspruchs gleich.

§. 36. Jeber Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen einen anderen Armenverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Wege selbstständig und unmittelbar vor den zur Entscheidung, sowie zur Bollstreckung berselben berufenen Behörden zu verfolgen.

§. 37. Streitigkeiten zwischen verschiebenen Armenverbanben über bie öffentliche Unterstützung Sulfsbedurftiger werben, wenn die streitenben Theile einem und bemselben Bunbesstaate angehoren, auf bem burch die

Landesgesetze vorgeschriebenen Wege entschieden.

Gehören die streitenden Armenverbande verschiedenen Bundesstaaten an, so finden die nachfolgenden Borschriften der §§. 38—51. dieses Gessetzungen Bundenbung.

§. 38. Lehnt ein Armenverband ben gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstattung ber Kosten ober auf Uebernahme eines Hülfsbedürstigen ab, so wird auf Antrag bessenigen Armenverbandes, welcher die öffentsliche Unterstügung vorläusig zu gewähren genöthigt ist, über den erhosbenen Anspruch im Verwaltungswege durch diejenige Spruchbehörde entschieden, welche dem in Anspruch genommenen Armenverbande vorsgesett ist.

Die Zuständigkeit, ben Instanzenzug, sowie das Versahren regelt innerhalb jeden Bundesstaates, vorbehaltlich der Vorschriften dieses Ge-

fetes, die Landesgesetzgebung.

§. 39. Die zur Entscheibung zuständigen Landesbehörden sind besfugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den ansgetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

- §. 40. Die Entscheidung erfolgt durch schriftlichen, mit Gründen versehenen Beschluß; sofern babei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine Verpflichtung zur Uebernahme eines Hülfsbedürftigen (§. 31.) begründet ist, muß dies in dem Beschlusse ausdrücklich ausgesprochen werden.
- §. 41. Soweit die Organisation ober örtliche Abgrenzug der einzelnen Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der höchsten landesgesehlichen Instanz. Im Uebrisgen sindet gegen deren Entscheidung nur die Berufung an das Bundessant für das Heimathswesen statt.

## Bunbesamt für bas Beimathemefen.

S. 42. Das Bunbesamt für bas Heimathswesen ist eine ftanbige

und tollegiale Behorde, welche ihren Sit in Berlin hat.

Es besteht aus einem Borsitzenben und mindestens vier Mitgliebern. Der Borsitzenbe, sowie die letteren werden auf Borschlag des Bundes-rathes vom Bundesprassoium auf Lebenszeit ernannt. Der Borsitzenbe sowohl, als auch mindestens die Halfte der Mitglieder muß die Qualissitation zum höheren Richteramte im Staate ihrer Angehörigkeit besitzen.

§. 43. Bezüglich ber Rechtsverhaltnisse ber Witglieber bes Bunbesamtes gelten bis zum Erlaß besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften bie Bestimmungen ber §§. 23—26. des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Junt 1869,

mit ber Maafgabe, bak

1) an Stelle bes Plenum bes Oberhandelsgerichts das Plenum des Bundesamtes tritt, und daß im Falle des S. 25. a. a. O. die Berrichtungen des Staatsanwalts und des Untersuchungsrichters von je einem Mitgliede des Königl. Preuß. Kammergerichts zu Berlin, welches der Bundeskanzler ernennt, wahrgenommen werden,

2) bezüglich ber Höhe ber Pensionen bie Borschriften in Anwendung kommen, welche barüber in bemjenigen Bundesstaate gelten, aus

beffen Dienste bas Mitglied bes Bunbesamtes berufen ift.

§. 44. Bur Abfassung einer gultigen Entscheidung des Bundes amtes gehört die Anwesenheit von mindestens brei Mitgliedern, von denen mindestens Gines die im §. 42. vorgeschriebene richterliche Quali-

fitation haben muß.

Die Zahl ber Mitglieber, welche bei ber Fassung eines Beschlusses eine entscheidende Stimme führen, muß in allen Fällen eine ungerade seine. Ist die Zahl der bei der Erledigung einer Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, so führt daszenige Mitglied, welches zuleht ernannt ist, und bei gleichem Dienstalter daszenige, welches der Geburt nach das jungere ist, nur eine berathende Stimme.

§. 45. Der Geschäftsgang bei bem Bunbesamte wird burch ein Regulativ geordnet, welches bas Bunbesamt zu entwerfen und bem Bunbesrathe zur Bestätigung einzureichen hat.

In bem Geschäfteregulative find inebesonbere auch bie Befugniffe

bes Borfitenben festzustellen.

S. 46. Die Berufung an bas Bundesamt ift bei Berluft bes Rechtsmittels binnen vierzehn Tagen, von ber Behandigung ber ange-

fochtenen Entscheibung an gerechnet, bei berjenigen Behorbe, gegen beren

Entscheidung fie gerichtet ift, schriftlich anzumelben.

Die Angabe ber Beschwerben, sowie die Rechtsertigung ber Berussung kann entweder zugleich mit der Anmelbung der letzteren oder innerhalb vier Wochen nach diesem Termine derselben Behörde eingereicht werden.

Bon fammtlichen Schriftfagen, sowie von ben etwaigen Anlagen

berfelben find Duplitate beizufügen.

S. 47. Die eingegangenen Duplitate werben von ber zuständigen Behörde ber Gegenpartei zur schriftlichen, binnen vier Wochen nach der Behändigung in zwei Exemplaren einzureichenden Gegenerklarung zugesfertigt.

S. 48. Nach Ablauf biefer Frist legt bie nämliche Behörbe bie sammtlichen Berhandlungen nebst ihren Atten bem Bunbesamte vor.

S. 49. Erachtet das Bundesamt vor Fallung der Entscheidung noch eine Aufklärung über das Sach- und Rechtsverhältniß für nöthig, so ist dieselbe unter Vermittelung der zuständigen Landesbehörde vorzusnehmen.

§. 50. Die Entscheidung des Bundesamtes erfolgt gebührenfrei in öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien.

Das Erkenntniß wird schriftlich, mit Gründen versehen, den Parteien burch Vermittelung berjenigen Behörde (§. 46.) zugefertigt, gegen beren Beschluß es ergangen ist.

§. 51. Gegen die Entscheibung bes Bunbesamtes ift ein weiteres

Rechtsmittel nicht zuläffig.

§. 52. Bis zu anderweitiger, von Bundeswegen erfolgender Regelung der Kompetenz des Bundesamtes für das Heimathswesen kann durch die Landesgesetzgebung eines Bundesstaates bestimmt werden, daß die Borschriften der §§. 38. bis 51. 56. Absat 2. dieses Gesetzes für die Streitsachen zwischen Armenverbanden des betreffenden Bundesstaates in Wirksamkeit treten sollen.

## Erefution ber Entscheibung.

§. 53. In ben Streitsachen über bie burch bieses Gesetz geregelte öffentliche Unterstützung Hulfsbedürftiger ist die Entscheidung ber ersten Inftanz, ausgenommen in bem Falle bes §. 57., sofort vollstreckbar.

Im Uebrigen findet die Exetution statt:

a) auf Grund und in den Grenzen eines von dem in Anspruch genommenen Armenverbande ausgestellten Anerkenntnisses (§. 55.);

b) auf Grund ber enbgultigen Entscheibung.

Die Bollstreckung ber Erekution liegt ber zur Entscheidung in erster Instanz zuständigen Behörde bes verpflichteten Armenverbandes ob, und ist bei berselben unter Beifügung der bezüglichen Urkunden zu beantragen.

S. 54. Wird die bereits vollstreckte Entscheidung der ersten landesgeselichen Instanz durch endgültige Entscheidungen höherer Landesinstanzen oder in Gemäßheit der SS. 38—51. dieses Gesetes wieder aufgehoben, so hat die zur Entscheidung in erster Instanz zuständige Behörde dessenigen Armenverbandes, welcher die Bollstreckung der Erekution erwirkt hatte, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, um die Exekution und deren Folgen wieder rückgängig zu machen.

§. 55. Den zur vorläufigen Unterftützung (§. 28.) und bezies hungsweise zur Uebernahme (§. 31.) eines Hülfsbedürftigen verpflichteten Armenverbänden ist es unbenommen, die thatsächliche Bollstrectung der Ausweisung (§. 5. des Gesetzes über die Freizügigikeit vom 1. November 1867) durch eine unter sich zu treffende Einigung über das Berbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in ihrem disherigen Aufentshaltsorte gegen Gewährung eines bestimmten Unterstützungsbetrages von Seiten des letztgedachten Armenverbandes, dauernd oder zeitweilig auszuschließen.

Die erstinftanzlichen Behörben (§S. 38. 39. 40.) sind verpflichtet, auf Anrufen eines ober bes anderen Betheiligten, Zwecks thunlicher Her-

stellung einer solchen Ginigung vermittelnd einzuschreiten.

Ift bie Einigung urfundlich in Form eines Anerkenntnisses festgestellt, so findet auf Grund berselben die administrative Exetution statt

(6. 53.).

S. 56. Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundbeit des Auszuweisenden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, oder wenn die Ursache der Erwerds- oder Arbeitsunfähigkeit des Auszuweisenden durch eine im Bundeskriegsdienste oder bei Gelegenheit einer That persönlicher Selbstaufopserung erlittene Berwundung oder Krankbeit herbeigeführt ist, oder endlich, wenn sonst die Wegweisung vom Ausenthaltsorte mit erheblichen Härten oder Nachtheilen für den Auszuweisenden verbunden sein sollte, kann auch dei nicht erreichter Einigung das Berbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in dem Ausenthaltsorte, gegen Festsetung eines von dem verpstichteten Armenverbande zu zahlenden Unterstützungsbetrages, durch die zur Entschung in erster Instanz zuständige Behörde des Ortsarmenverbandes des Ausenthalts- ortes angeordnet werden.

Gegen biese Anordnung, welche, wenn die Boraussetzungen fortsfallen, unter welchen sie erlassen ist, jederzeit zurückgenommen werden kann, steht innerhalb vierzehn Tagen nach der Zustellung beiden Theilen die Berufung zu. Dieselbe erfolgt, wenn die streitenden Armenverbande einem und demselben Bundesstaate angehören, an die nächst höchste lansbesgesetzliche Instanz, sosern die streitenden Theile verschiedenen Bundesstaaten angehören, an das Bundesamt für das Heimathswesen. Bei der

hierauf ergehenden Entscheidung bewendet es entgultig.

Daffelbe findet statt, wenn ber Antrag bes verpflichteten Armenver-

banbes auf Erlaß einer folden Anordnung zurudgewiesen ift.

§. 57. So lange das Berfahren, betreffend ben Bersuch einer Einigung nach §. 55., ober betreffend ben Erlaß der im §. 56. bezeich= neten Anordnung, schwebt, bleibt die Bollstreckarkeit der Entscheidung erster Instanz ausgesetzt (§. 53.).

S. 58. Ift bie Ausweisung burch Transport zu bewerkstelligen, so fallen bie Transportkoften als ein Theil ber zu erstattenben Kosten ber Unterstützung bes Hulfsbeburftigen bem hierzu verpflichteten Armenver-

banbe zur Laft.

Entsteht über bie Nothwenbigkeit bes Transports ober bie Art ber Ausführung besselben Streit, so erfolgt bie Entscheidung hierüber endzgultig burch bie in erster Instanz in ber Hauptsache zuständige Behörbe bes Armenverbandes bes Aufenthaltsortes (§. 38. Abs. 2.).

§. 59. Ist ein Armenverband zur Zahlung ber ihm enbgültig auferlegten Kosten, laut Bescheinigung ber ihm vorgesetzten Behörbe, ganz ober theilweise außer Stanbe, so hat ber Bunbesstaat, welchem er angehort, entweder mittelbar ober unmittelbar für die Erstattung zu sorgen.

## Deffentliche Unterftütung bulfsbeburftiger Auslanber.

S. 60. Ausländer mussen vorläufig von demjenigen Ortsarmenverbande unterstützt werden, in dessen Bezirke sie sich bei dem Eintritte der Hulfsbedürstigkeit befinden. Zur Erstattung der Kosten beziehungsweise zur Uebernahme des hülfsbedürstigen Ausländers ist derzenige Bundesstaat verpflichtet, welchem der Ortsarmenverband der vorläusigen Unterstützung angehört, mit der Waaßgabe, daß es jedem Bundesstaate überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf seine Armenverbande zu übertragen.

## Berhältniß ber Armenverbanbe: ju einanber.

§. 61. Durch die Beftimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Berbindlichkeiten nur zwischen den zur Gewährung öffentlicher Unsterstützung nach Borschrift dieses Gesetzes verpflichteten Berbanden (Orts., Landesarmenverbande, Bundesstaaten) begründet.

## ju anberweit Berpflichteten.

Daher werben bie auf anberen Titeln (Familien= und Dienstver= hältniß, Bertrag, Genofsenschaft, Stiftung u. s. w.) beruhenden Berpflich= tungen, einen Hulfsbedurftigen zu unterstützen, von den Bestimmungen bieses Gesetzes nicht betroffen.

S. 62. Jeber Armenverband, welcher nach Borschrift bieses Gessetzes einen Hulfsbedürftigen unterstützt hat, ist befugt, Ersat berjenigen Leiftungen, zu beren Gewährung ein Oritter aus anderen, als ben burch bieses Gesetz begründeten Titeln verpflichtet ist, von dem Berpflichteten in demselben Waase und unter denselben Boraussetzungen zu fordern, als dem Unterstützten auf jene Leistungen ein Recht zusteht.

Der Einwand, daß der unterstützende Armenverband den Erfat von einem anderen Armenverbande zu fordern berechtigt sei, darf demselben

hierbei nicht entgegengestellt werben.

### ju ben Beborben.

S. 63. Die Verwaltungs = und Polizeibehörden find verpflichtet, innerhalb ihres Geschäftstreises den Armenverbanden Behufs der Ermittelung der Heimaths:, Familien= und Aufenthaltsverhältnisse eines Hulfstbedurftigen auf Berlangen behülstich zu sein.

S. 64. Das Eintreten ber in ben SS. 10. und 22. an ben Abslauf einer bestimmten Frist geknüpften Wirkungen kann burch Vertrag ober Verzicht ber betheiligten Behörben ober Personen nicht ausgeschloss

fen werben.

## Beitpuntt ber Geltung bes Befetes.

§. 65. Dieses Gesetztritt mit bem 1. Juli 1871 in Kraft. Nach biesem Tage finden die dis dahin innerhalb des Bundesgebietes gultigen Borschriften über die durch das gegenwärtige Gesetz geregelten Rechts-

verhältnisse nur insoweit noch Anwendung, als es sich um die Feststellung bes Unterstützungswohnsites für die Zeit vor dem 1. Juli 1871 handelte.

## Uebergangs : Beftimmungen.

Insbesondere kommen hierbei folgende Bestimmungen zur Anwendung:

1) Diejenigen Nordbeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb bes Bunbesgebietes ein Beimatherecht besitzen, haben traft beffelben am 1. Juli 1871 ben Unterftutungswohnfit in bemjenigen Ortsarmenverbande, welchem ihr Heimathsort angehört.

2) Diejenigen Nordbeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb bes Bundesgebietes einen Unterstützungewohnsit haben, besiten benfelben am 1. Juli 1871 mit ben Folgen und Maaggaben biefes Gefetes, aleichviel ob die Voraussepungen bes Erwerbes andere waren, als bie burch biefes Gesets vorgeschriebenen.

3) Wo und insoweit bisher ein Heimatherecht ober Unterstützungs= wohnsit burch blogen Aufenthalt nicht erworben, burch bloge Abwesen= heit nicht verloren werden konnte, beginnt der Lauf der durch biefes Gefet vorgeschriebenen zweijahrigen Frift für ben Erwerb beziehungsweise Berluft bes Unterftupungewohnsiges mit bem 1. Juli 1871.

4) Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterftugungewohnsiges bie nämliche ober eine langere, als bie burch biefes Befet vorgeschriebene Frift galt, tommt bei Berechnung ber letteren bie

vor bem 1. Juli 1871 abgelaufene Zeitbauer in Anfak.

5) Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verluft des Unter= stützungswohnsitzes eine kürzere, als bie burch bieses Gesetz vorgeschriebene Frist bestand, gilt, sofern die furzere Frist vor dem 1. Juli 1871 abgelaufen war, die Wirkung bes Ablaufs als eingetreten, auch wenn die Entscheidung hierüber erst nach bem 1. Juli 1871 erfolgt. War die kurzere Frift vor bem 1. Juli 1871 noch nicht abgelaufen, so bedarf es jum Gintritt ber burch biefes Gefet vorgeschriebenen Wirkungen bes Ab= laufs ber burch biefes Gefet vorgeschriebenen Frift, jeboch unter Anrech= nung ber vor bem 1. Juli 1871 abgelaufenen Zeitbauer.

6) Das burch biefes Gefet für bie Enticheibung ber Straffachen über bie öffentliche Unterftutung Sulfsbedurftiger vorgeschriebene Berfahren kommt nach Maaßgabe ber Vorschrift bes S. 37. zur Anwendung bei benjenigen Streitsachen ber Armenverbanbe (Armenkommunen, Armenbezirke, Heimathsbezirke), welche nach bem 30. Juni 1871 anhängig ge=

macht werden.

Urkundlich zc.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 6. Juni 1870.

(L. S.)

Wilhelm.

Gr. v. Bismard=Schönhausen.

## Gefet, betreffend die Ginführung Norddeutscher Bundesgesete in Banern.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Breufen 2c. verordnen im Namen bes Deutschen Reiches, nach erfolgter Ruftimmung bes Bunbesrathe und bes Reichstage, mas folgt:

- S. 1. Die in den nachfolgenden Paragraphen aufgeführten Gesetze bes Norbbeutschen Bundes werden nach Maggabe ber in biefen Paragraphen enthaltenen naberen Bestimmungen als Reichsgesetze im Ronigreiche Bayern eingeführt.
- S. 2. 1. Bom Tage ber Birtsamkeit bes gegenwärtigen Gesetzes an treten in Kraft:

1) das Geset über das Pagwesen vom 12. Ottober 1867,

2) bas Gefet, betreffend die Nationalität ber Kauffahrteischiffe und ihre Befugniß zur Führung ber Bunbesflagge, vom 25. Ottober

3) bas Geset über bie Freizügigkeit vom 1. November 1867,

4) bas Gefet, betreffend bie Aufhebung ber Schuldhaft, vom 29. Mai 1868,

5) bas Gefet, betreffend bie Bewilligung von lebenslänglichen Benstonen und Unterstützungen an Offiziere und obere Willitarbeamte ber vormaligen Schleswig-Holsteinischen Armee, sowie an beren Wittwen und Waisen, vom 14. Juni 1868,

6) bas Gefet, betreffend bie Schliegung und Beschränkung ber öffent-

lichen Spielbanten, vom 1. Juli 1868,

7) bas Geset, betreffend bie Kautionen ber Bunbesbeamten, vom 2.

Juni 1869,

8) bas Geset, betreffend bie Einführung ber Allgemeinen Deutschen Wechfelordnung, ber Rurnberger Bechfelnovellen und bes Allaemeinen Deutschen Handelsgesethuches als Bunbesgesete, vom 5. Kuni 1869,

9) bas Gesetz betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- ober Dienst-

lohnes, vom 21. Juni 1869,

- 10) bas Geset, betreffent bie Gleichberechtigung ber Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869,
- 11) bas Gefet, betreffent bie Bewilligung von lebenslänglichen Benstonen und Unterftützungen an Militarpersonen ber Unterklassen ber vormaligen Schleswig-Holfteinischen Armee, sowie an beren Wittwen und Waisen, vom 3. März 1870,

12) bas Gefet, betreffend bie Cheschliegung und bie Beurtundung bes Bersonenstandes von Bundesangehörigen im Auslande, vom 4.

Mai 1870;

ferner:

II. am 1. Juli 1871:

bas Gefet wegen ber Bescitigung ber Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870;

III. am 1. Januar 1872: 1) bas Geset über bie Ausgabe von Banknoten vom 27. März 1870, 2) bas Gefet über bie Ausgabe von Papiergelb vom 16. Juni 1870. S. 3. Das Gesetz vom 8. November 1867, betreffend die Organisation der Bundes-Konsulate, sowie die Amtsrechte und Pflicheten der Bundes-Konsulan, tritt mit dem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetz in Kraft. Der S. 24. erhält jedoch folgenden

Zusan:

Die durch den ersten Absatz begründete Zuständigkeit des Prenßischen Obertribunals geht vom 1. Juli 1871 an auf das Bundes-Oberhandelsgericht über. Wird in den an dasselben gelangenden Sachen eine Mitmirtung der Staatsanwaltschaft erforderlich, so ist zu deren Vertretung von dem Präsidenten des Bundes-Oberhandelsgerichts ein Mitglied des letzteren, ein in Leipzig angestellter Staatsanwalt oder ein dort wohnens der Abvokat zu ernennen.

§. 4. Das Gefet, betreffend bie Wechselstempelsteuer, vom 10.

Juni 1869 tritt am 1. Juli 1871 in Kraft.

Der Königlich Baherischen Staatsregierung bleibt überlassen, biejenigen anderen Behörben zu bezeichnen, welche bei Anwendung der im §. 18. dieses Gesetses erwähnten Vorschriften an die Stelle der Zollbehörden zu treten haben.

S. 5. Die Wirksamkeit bes Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 beginnt am 1. Juli 1871.

In ben nach bem Baherischen Prozestrechte zu verhandelnden Sachen treten an Stelle des letten Sates des S. 18. dieses Gesetze folgende

Bestimmungen:

Handelt es sich um eine zur Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörige Nichtigkeitsbeschwerde, so hat der oberste Landesgerichtshof, sobald die vorgeschriebene Hinterlegung der Akten erfolgt ist oder
eine Frist hiefür nicht mehr läuft, nach Vernehmung des Staatsanwalts
mittelst eines in geheimer Sitzung zu fassenden Beschlusses die Abgabe
der Akten an das Bundes-Oberhandelsgericht zu verfügen.

Den abzugebenben Atten ift in allen Fallen ein fcriftliches Requisi=

torium bes Staatsanwalts beizulegen.

S. 6. Das Gesetz vom 21. Juni 1869, die Gewährung der Rechtshülfe betreffend, wird vom 1. Juli 1871 an mit nachstehendem Zusat

zu S. 39. eingeführt:

Für die Unwendung berjenigen Borschriften der Baperischen Civil-Prozeß-Ordnung, welche den Gerichtsstand oder die Versonalhaft betreffen oder überhaupt auf der Annahme beruhen, daß die Rechtsverfolgung im Auslande die Geltendmachung eines Anspruches erschwere, ist gleichfalls das gesammte Gebiet des deutschen Reiches als Inland zu betrachten.

S. 7. Das Strafgesethuch vom 31. Mai 1870 und bas Ginsführungsgesetz zu bemselben treten am 1. Januar 1872 in Geltung.

An Stelle ber Borschriften bes S. 4. bes gebachten Einführungs= gesetes hat es für Bayern bis auf Weiteres bei ben einschlägigen Beftimmungen bes Militärstrafrechts, sowie bei ben sonstigen gesetzlichen Borschriften über bas Stanbrecht sein Bewenden.

S. 8. Das Gesetz über die Abgaben von der Flöserei vom 1. Juni 1870 wird mit bem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gessetze eingeführt.

Die nach S. 2. besselben zu leiftenbe Entschädigung besteht in bem achtzehnsachen Betrage bes burchschnittlichen Reinertrages ber Abgabe aus ben letzten brei Kalenberjahren vor bem Aushören ber Erhebung.

Der Antrag auf Entschäbigung ift bei Bermelbung ber Präklusion innerhalb sechs Monaten nach bem Tage, mit welchem bie Erhebung

ber Abgabe aufgehört hat, an das Reichskanzler-Amt zu richten.

S. 9. Das Geset über die Erwerbung und ben Berluft ber Bundesund Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 tritt mit dem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetses in Kraft, jedoch mit Ausnahme der Bestimmungen in S. 1. Absat 2., S. 8. Absat 3. und S. 16.

ber Bestimmungen in S. 1. Absat 2., S. 8. Absat 3. und S. 16.
S. 10. Das Gesetz vom 11. Juni 1870, betreffend die Komsmanditgesellschaften auf Attien und die Aktiengesellschaften, erlangt vom Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzs an mit nachstehenden

Boridriften Geltung:

Die bis zu bem bezeichneten Tage vollzogenen Eintragungen in bem von ben Baherischen Bezirksgerichten geführten besonderen Register für Aktiengesellschaften, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens nicht in Handelsgeschäften besteht, gelten als Eintragungen im Handelsregister, und bleiben in Wirksamkeit, auch wenn die Voraussetzungen nicht vorshanden sind, welche nach dem Gesehe vom 11. Juni 1870 für die Errichstung der Gesellschaft erforderlich sein würden.

S. 11. Das Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken vom 11. Juni 1870 tritt am 1. Januar 1872 in Wirksamkeit, unbeschabet der sortbauernden Geltung des Art. 68. des Bayerischen Gesetz über den Schutz der Urheberrechte an literarischen Erzeugnissen und Werken

ber Kunft vom 28. Juni 1865.

S. 12. Die in ben SS. 3., 8. und 9. getroffenen Abanberungen ber bort bezeichneten Gesetze finden im ganzen Reiche Anwendung, die Bestimmung im letzten Absatz des S. 8. auch in benjenigen Fällen, in welchen vor Erlaß dieses Gesetzes unzulässige Abgaben von der Flößerei durch Kaiserliche Berordnung außer Hebung gesetzt worden sind.

Urfundlich zc. Gegeben zc.

Wilhelm. Fürst v. Bismarck.

## Berzeichniß

## der deutschen Ronfuln1).

## 1. Argentinische Republik. Buenos-Apres: F. B. Norbenholz, R. Gualequap: F. A. Spangenberg, B.-R.

Gualequah: F. A. Spangenberg, B.-A. Rosario de Santa Hé: B. Bietjen, B.-A. San Juan: Dr. E. Reller, R.-A.

## 2. Belgien.

Antwerpen: Dr. R. Kind, Kommerz.=R., K. Brüffel: B. E. Neuhaus, K. Gent: A. Pragon be Bauw, K. Lüttich: Heinr. Werlemann, K. Oftenbe: B. A. Bach, K.

## 3. Bolivien.

La Paz: Fr. B. Kunft, R.

## 4. Brasilien.

Bahia: J. Bley, R. Blumenau: B. Gartner, K. Carra: H. B. L. Kalfmann, K. Desterro: F. E. F. Hadrabt, K. Doña Francisco: Dr. D. Dörffel, K.

Reff.: Sano Francisco: D. Dettmer, R.= A.

Macaio: B. Borftelmann, B.:K. Marain: J. D. Schramm, K. Ratal: A. Weber, B.:K. Bará de Belem: W. Tappenbeck, K. Bernambuco: W. Otto, K. Betropolis: R. Wähnelbt, K. Borto:Alegre: W. Ter Brüggen, K.

Ress.: Santa Cruz: Fr. Hansel, B.-A. Rio de Janeiro: H. Haupt, K. Mio Grande do Sul: L. v. Lößl, K. San Luiz de Maranhão: J. C. P. Prazeres, K.

Santos: vacat. So Rocko: G & Steibel

So Paolo: C. E. Steibel, B.-A.

## 5. Central=Amerifa.

Amapala (Honburas): G. Morris, K. Chinanbega (Nicaragua): P. Cijenstud, K. Greptown (Nicaragua): L. Frommann, K. Guatemala: C. Angener, K. San Jusé (Costa rica): J. F. Lahmann, K. San Wiguel de San Salvador: Dr. C. E. Bernhard, K.

## 6. Chile.

Santiago: H. Levenhagen, Leg.-Rath, Gesschäftsträger u.G.-K. f. b. Republit Chile. Concepcion: W. Lawrence, R. Copiapo: H. M. Paulsen, R. Copiapo: H. M. Paulsen, R. Coronel: G. R. H. Leng, B.-R. Goronel: G. R. H. Leng, B.-R. Huerto Moatt: H. Franke, B.-R. Santiago: J. Mac-Lean, R. Balbivia u. Hasen El Corral: J. Fehlanbt, R. Balparaiso: C. Bini, G.-R.

## 7. China.

Canton: R. v. Carlowit, R. Swatow: C. Arüger, B.-R. Shanghai: B. G. A. Annede, R. Lientfin: B. Wenhel, R. Reff.: Niutschwang: H. Knight, B

Ress.: Riutschwang: H. Knight, B.- R. Chefoo: J. Ph. Jangen, B.- R.

## 8. Columbien.

Baranquilla: A. Sunbheim, K. Panama: H. Lunan, K. Santa Hé be Bogotá: S. Koppel, K. Reff: Colon: B. B. Maal, R.-K.

Reff.: Colon: B. B. Maal, B.:K. Santa Marta: C. H. Sims monds, R.

<sup>1)</sup> G.R. = Generaltonful, R. = Ronful, B.R. = Bicetonful, R.A. = Rons fular-Agent, Reff. = Reffort.

#### 9. Danemark.

Aalborg: J. B. Faerd, K. Aarhuus: J. U. Gerbes, Comm.=Rath, K. Fanoe (Insel): J. K. Bork, K.

Reff.: Barbe: B. Soren Thomfen, R.: A.

Friebericia: C. B. Löhr, R.

B. J. Rall, Comm.= Rath, K. Julius Kall, B.-K. Friedrichshafen :

Belfingoer: C. Prng, R. Biorring : C. D. Rielfen, R. borfens: A. Crome, R.

Ropenhagen: A. Quehl, R. Rorfoer: B. Jocgenfen, R. Ranbers: J. Steenberg, R. Ringfjöbing : A. G. Bufteb, R.

Reff.: Lemvig : S. Anberfen, R .= A. Ronne (Infel Bornholm): B. f. Dichel-

fen, R. Svanete (beegl.) : 3. Anberfen, R. Thiftebt : J. Nyeborg, R.

10. Danische Besitungen. St. Thomas (Antillen) : S. Febbersen, R.

11. Dominikanische Republik. Porto Plata: C. F. B. Buttlinger, R. San Domingo: Miguel Bou, R.

> 12. Ecuabor.

Guapaquil : E. B. Garbe, R.

**13.** Egypten.

Rairo: pon Jasmund, G.-K.

Frankreich. 14.

Bayonne: Fr. Roth jun., R. Borbeaux: \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

Unfirchen: C. Bourbon, K. Spra: C. J. A. Klöbe, K. Reff.: Boulogne fur mer: J. Lebeau, Zante: F. Fels, K. ¥3.∴Æ.

Calais: H. Duport, B.-K. F. Langer, K. B. Langer, B.-K. Savre be Grace :

Reff.: Caen: 3. Solzmann, B.-R. Cherbourg: E. B. Liais, B.-R. Fefamp : Aug. le Borgne, R.: A. Granville: Ch. Leclerc, R.A. Honfleur: J. Wagner, B.-R. St. Malo: H. K. Bagelet, B.-R.

La Rochelle: P. A. W. Morch, K.

Reff.: Rochefort: A. C. C. G. bes Gffarbe, B.-R.

> St. Martin (Infel Rhe): A. Rivaille, B.A.

Lyon: 3. Schlenker, R. Marfeille: 11. Schnell, R.

Reff.: Bouc Martigues: Leon Bibal, R. = A.

Mentone: Baron be Partonneau, R.

Montpellier : E. Leenharbt, R. Rantes : M. Barbot, R.

Reff.: Lorient: G. J. A. Dufilhol, B.-R. Painiboeuf: Bictor van ber Slups, K.-A.

St. Nagaire: L. R. Th. Quirouarb, R.=A.

Nizza: A. Flores, K.

Reff.: Cannes: E. Sue, R.=A.

Paris: Dr. Bamberg, K. Rouen : Fr. Bartmann, R.

Reff.: Dieppe: F. Chapmann, B.-K. St. Balery fur Somme: E. Schytte, K. Toulon: A. Schenfing, R.

15. Frangofische Besitzungen.

Algier: 3. C. B. Hong, K.

Reff.: Bona: G. Bronbe, B.-R. Dran : G. Liepmann, B. R. Philippeville: B. Rheinbolbt, ₿.±₽.

Saigon (Cochinchina) : G. Nieberberger, R.

**16**. Gefellschaftsinfeln.

Papeete (Tabiti): C. Wilfens, R.

#### **1**7. Griech en land.

Corfu: M. Fels, R. Reff.: Cephalonia: E. A. Toole, B.-R.

Calamata: B. Zahn, K. Batras: E. Hamburger, K. Biraus: L. Barucha, K.

#### 18. Großbritannien unb Jrland <sup>1</sup>).

15. C. Wille, Leg.=Rath, G. London: R. für Großbrit. u. Irland.

(Travers, B.-K.
(Aberdeen: E. Ludwig, K.
(Arbroath: J. Weir, B.-K.
J. Belfast: J. H. Runge, K.
E. Birmingham: J. S. Benson, B.-K.
(Carbiff: W. Krieger, K.

<sup>1)</sup> E = England. S = Schottland. J = Irland.

322 S. Stornaman: R. Mc. Jver, B.-R. Ress. : G. (Sunberland: M. Biener, R. 2000) Beymouth: B. Roberte, B.R. Briftol: Bh. D. Alexander, B.-K. Gloucester: A. F. Bland, B.-K. Milford: Th. Roberts, B.-R. Remport u. Chepftow : R. W. Stonehouse, B.-R. Swanfea: B. G. herrmann, B.-R. Bradford : R. S. Beybemann, B.-R. (3.) Corf u. Queenstown: 28. 28. Harven, V.-K. Cowes (Zns.Wight): J. Stuart Day, K. E. Dartmouth: R. Hingston, B.-K. Dover : S. M. Latham, B.= R. Dublin: R. Martin, K. 3. Dunbalf: J. Farrel, B.-K. S. Dunbee: H. Quosbarth, K. E. Falmouth : Rob. For, B.-R. S. Glasgow: J. D. Liette, R. (S.) Grangemouth: A. Madan, B.-R. (G.) Hull: Chr. Kühling, R. Reff. : (G.) Great: Grimsby : B. Mar: ihal, B.-K. (E.) (Hartlepool: D. Trechmann, K. (E.) Harwich: D. J. Williams, B.-K. Jersey (Jusel): vacat. Guernfey: Peter Le Coq, R.= A. Rirtwall (Orfney-Infeln): 3. C. Scarth, B.- R. (S.) Reith u. Chinburgh : A. Robinow, R. Reff. : (S.) Berwick: A. B. Gowan, ¥.-R. (S.) Lerwid: J. A. Spence, B.-A.
(J.) Limerid: J. Spaight, B.-A.
(E.) Liverpool: D. Burcharbt, K.
(J.) Lowestoft: J. Nounce, B.-A.
(Phun u. Wisbeach: W. A. Garland, V.=K. (G.) ( Manchefter, Leebe und Brabforb : Eb. Liebert, B .= R. Mibblesbro : S. Bolfow, R.

Reff.: (E.) Stockton: C. Martin, B.-R.

Penzance Mountsbay u. St. Jves:

lPabstow: Loyd Rob. Langford, V.-K. S. Berth u. Newbury : J. Lowe, B.-R. Beterheab : A. Robertson, B.-R.

B. D. Mathews, V.-R.

(S.) Montrose: E. Millar, B.-K. (Newcastle: G. Schmalz, K.

G. (Plymouth: Th. W. For, R. Poole: G. F. Wanhill, V.R.

(S.) Shielbs: G. Fawcus, R.

V. C.

(G.) Portemuth u. Goeport : S. Morrie,

SRamegate: S. Blyth Hammond, B.-R.

Th. B. Bentham, B.- R.

(G.) {

S. Bid': D. Coghill, B.-K. (E.) Yarmuth: M. Butcher, B.-K. S. Inverneß: John Matintolh, B.-K. 3. Waterford : Joseph Strangmann, B .= R. 19. Britifde Befigungen. Abelaibe: A. v. Treuer, K. Aknab: F. Gerlach, K. Mudlanb (Neufeelanb) : G. L. Buchholz, R. Baffein (Offinbien): 3. 5. Banbow, R. Balize (Honburas): B. Cramer, R. Bomban: A. C. Gumpert, R. Bribgetown (Barbabos): F. A. Clairmonts, K. Brisbane (Queensland): A. T. Ranniger, Calcutta: J. Schmibt, K. Capsstabt: C. S. Poppe, K. Reff.: Mosselbay: J. Bintcent, R.=A. Colombo (Ceplon): Th. Kramer, R. Dunebin (Reuseclanb) : B. Soughton, R. b' Urban mit Bort Natal (Colonienatal) : G. Dengelmann, R. Georgetown (Gunana): C. A. Beber, R. Gibraltar: F. Schott, R. Balifar (New-Seeland): Ch. A. Creighton, Bongtong : In. Gimbde, R. Dr. Fode, Rangler (at int.). Rings-Georges-Sound : John M. Rail, R. Kingston (Jamaifa): F. A. Ebbede, K. Kurachee: A. E. Deno, K. Lagos (Guinea): B. v. Rauchhaupt, R. La Valette (Walta): C. H. Fe Mabras: F. M. Cartwright, K. Melbourne: B. A. Brahe, K. C. H. Ferro, R. Montreal (Canada): G. Lomer, R. Raffau (auf ber Insel Rem Provibence): Th. Williams, K. Relfon, (Reufceland) : 3. F. A. Relling, R. Newcastle (Col. Reu-Süb-Bales): C. Rramer Walter, R. Penang: A. Hasche, R. Point be Galle (Ceplon): 3. 2. Banberspar, R. Port Glisabeth (a. Cap): H. Schabbel, K. Port Louis (Infel Mauritins): A. W. Arnott, K. Port of Spain (Trinibab) : C. F. Feez, K Port Stanley (Falklands = Inseln): K. E. Cobb, R. C. (Scilly-Inseln: Fr. Barrfielb, B.-K. )Scheerneß, Rochefter u. Fawerhamm: C. Pitt, R. Quebed (Canada): Rangoon: 3. F. 28. Niebuhr, R. P. D. Martin. Simonstown (a. Cap): ¥.:Æ. E. Shorebam u. Brighton: J. Brown, B.R. Singapore: D. Mooper, K. E. E. Southampton: F. Keller, B.R. St. Helena: R. Solomon, K.

St. Johns (Reubraunschweig): A. C. D. Trentowsty, R.

Sponey: S. Frank, R.

Reff.: Sybney: Eb. Franck, R.-A. Bictoria (Britisch Columbia): M. T.

Robuston, R.

Wellington (Reufeeland) : F. A. Krull, R. Monrovia : C. F. B. Janken, R.

20. Hanti.

Mux Capes: F. herrmann, R. Gonaives: R. Berger, R. Cap Hayti: D. Schütt, K. Port au prince : Chr. Schult, R.

Samaifche Infeln.

Honolulu: L. C. Heuck, R.

22. Japan.

a: M. v. Brandt, Geschäfts-träger u. G.-K. für Japan. Yofohama :

Ress.: Hatobabe: C. Gärtner, K. Hiogo: A. Evers, K. Josohama: A. Reis, K. Rangasatai: R. Linbau. Niegata: A. Lenfner, R.

23. Stalien.

Ancona: B. v. Bremen, K. Cagliari : D. Fiorentino, R.

R. B. Pincinetti, Reff.: Alghero : Ŕ.=A.

Oristano: J. Corba, R.-A. Sassari nebst Porto torres: G. Schiafficio, R.=C.

Carloforte: Ch. J. Schirbach, B.R. Florenz: C. Schmit, R. Genua: H. D. H. Leupold, G.R. Livorno: C. F. Appellius, G.R.

Livorno: F. Chun, R.A. Pifa: J. Frediani, R.A. Santo Stefano: L. Sorbini, Reff. : R.=A.

Specia: J. Tori, K.-A. Biareggio: Ces. Del. Prete, R.= A.

Mailand: D. Mad, K. Meffina: G. Jäger, K.

Catania: B. Beratoner V.- R. Licata : F. Morello, B.R.

Reapel: F. Stolte, G.R.

Reff.: Bari : T. A. Marftaller, B.-R. Brinbifi : G. Rervegna, B. R. Catanzaro: L. Marincola S.

Palermo: G. Kopp, K. Bigjo: Emanule Alacalo, B.-A. Larent: R. Corato, B.-R. Benebig: A. v. Runfler, R.

24. Rirchenstaat.

Civita Becchia: P. be Filippi, R. Rom: R. Crous, R.

> 25. Liberia.

**26**. Merico.

Dr. v. Schlöger, Leg.-Rath, Geschäftsträger u. G.-R. für Merico : bie Republif Merico.

Campeche: 3. Clabera, R. Coluna: A. Detling, R. Guadalajara: Th. Kunhardt, K. Matamoros: J. Eversmann, K. Mazatlan: O. Bartning, K.

Merico : G. Benefe, R.

San Luis Potofi: J. H. Bahnsen, K. Buebla: Georg Berkenbusch, K. Lampico: Eb. A. Claußen, K.

Tepic u. San Blas: A. Kinbt, R. Bera Crug: Heinr. b' Dleire, R. Corbova: H. Find, B.-R. Durango: M. Damm, B.-R. Guanajuato: F. C. Söhle, B.-R.

Huatusco: Aug. Haafe, B.R. Zacatefas: Carl Oftermeyer, R.

27. Mieberlanbe.

Umfterbam : Conful vacat. Reff.: Barlingen: 3. S. van Loon,

₿.:R. Belber: 28. 3. Bibbe Bot, V.=R.

Terel: B. J. Bruno Bof, B.-R. Rotterbam: J. B. Bunge, K.

Brouwershaven: 3. be Rater, Reff. : R.=A.

> Dortrecht : 3. C. Deding=Dura, R.=A.

Hellevoetluis : 3. G. Gallas, R.=A.

Scheveningen: F. F. L. Pol= len, R. A.

Schiebam: J. Th. Zoetmul-ber, R.-A. Zierifzee : W. C. be Crane, R.= A.

Bliffingen: 2. be Groof, R.

**2**8. Nieberlanbische Be= sigungen.

Batavia: A. Bauer, R.

Curação: A. J. Jegurumn, R. Floro bel fu Drazio, B.-R. Macaffar: (Infel Celebes): L. v. Abercroon, R.

Paramaribo (Guyana) : Ebuard Kölle, K. Samarang: G. S. Misegaes, R. Saurabaya : G. v. Bulbingelowen, R.

21 \*

## 29. Desterreich.

Befth: C. E. v. Baeder-Gotter, Reg.= Rath, K. Triest: H. Lutteroth, G.-K.

Reff.: Fiume, nebft ben Safen von Buccari u. Portore : Scarpa, K.

Raguja : F. Frhr. v. Lichtens berg, K.

Bengg : M. Besty, B.R.

#### **30**. Peru.

Lima: Theodor v. Bunfen, Leg. Secr., G. R. Reff.: Callao: C. Beig, B.-R. Islan: A. von ber Benbe, R:. A.

Arica: C. Gulert, R.

Jguique: G. Chr. Billiger, K. Lacua: C. Brieger, R.

#### 31. Portugal.

Faro: F. J. Tavares, B.A. Lagos: J. A. B. Cabral, B.A. Liffabon: J. G. Hoppe, G.A. Dr. A. Jerofch, B.A. E. Rapenftein, R. Borto : Setubal: G. T. D'Reill, B.R. Billa nova be Portimao: 3. 3. Serpa, B.=**R**.

32. Portugiesische Besitungen. Kapal (Azoren): J. P. Dabney, K. Funchal (Mabeira) : R. Rrohn, R. Alba do Sal (Cap Berb. Infeln): 3. A. Martine, B.=K. Majo (Cap Berb. Infeln): L. A. Carbozo, A. St. Miguel (Ajoren): S. Scholt, R. St. Thomé (Infel): Jolé ba Cofta Pebreira, K Terceira (Agoren): 3. C. ba Silva, K.

#### 33. Rugland.

Abo: E. F. Bojz, K. Affierman: A. Rigler, K. Archangel: J. Gernet, K. Reff.: Onega: A. Schmalz, B.-K. Berbjanet: 3. Sammerle, R. Bjorneborg: G. Bengel, R. Borga: C. G. Aberg, R. Chriftineftabt: C. G. Cariftrom, R. Gfends: F. Hultmann, A. Helfingfors: J. Harff, A. Kertich: A. Salatich, B.-A. Kronstabt: B. Lübers, B.-A. Libau: C. F. U. Schneiber, R. Marioupol: vacat.

Mostau : Dr. A. Hoper, R. Ger. = Alf., Rangler (ad int.). Narva: Eb. Sutthof, **A**. Ry Karleby: E. Grundfelbt, K. Dbessa : E. Mahs, G.K.

Dbeffa: Pernau: N. M. Bremer, R.

Arensburg (Inf. Defel): J. D. Schmid, B. K. Ress. :

(A. Koch, K. (P. R. Koch, V.K. Reval :

Riga: C. D. v. Böhrmann, G.-R. für Rur= u. Livland.

Rostoff: J. E. Scaramanga, K. St. Betereburg : Dr. v. Bojanowefi, Leg.:

Rath, K. Taganrog: A. Hämmerlé, K. Lissis: Dr. D. Siemens, K.

3. F. Franzen, K. Frbr. v. Mechenberg, Leg.-Rath, Uleaborg: **₿.:Я.** 

Klein, Kanzlei = Rath, Kanzlei= Warschau: ( Borftand.

Depfing, Geh. expeb. Secretar. Bafa: U. Boiff, R. Wiborg: J. F. Hadmann, K.

Freberitsbamm : C. S. Mhl= Reff. : quist, R.=A.

C. E. Mahler, R. Winbau:

34. Shiffer=, Tonga= unb Ribichi=Infeln.

Apia (Insel Upolu): F. A. L. Weber, K.

35. Schweben unb Norwegen.

Arenbal: H. Herlofson, R. Reff.: Grimftab: S. F. Crawfund, R.-A. Krageróe: A. Natwig, R.-A.

Lillefanb: S. J. Bammer, R.=A. Defterriffber: F. Finne, R.=A. Bergen : P. Jebsen, R.

Reff.: Aalejund: A. Hopern, R.-A. Molbe: B. M. Wibth, R.-A.

Calmar: C. Haffelquist, K. Carlshamm: A. F. Beyer, K. Carlstrona: F. H. Wolff, K. Christiania: B. Dybwad, G.-K.

Reff. : Drammen : B. C. Lange, R .= A. Freberitshalb: A. F. Lyche, R.-A. Freberifftab: D. Gutzeit, R.-A. Horten: G. G. Berg, R.-A. Langefund : Jörgen Wright, R.=A.

Laurvig: P. S. B. Befenberg. R.:A.

Mog: 3. 2. Gerner, R.A. Sannefund : Eb. Apenes, R. M.

Reff.: Ebneberg: 3. S. Chriftianfen, Chriftianfand : D. C. Reinbarbt, R. Reff : Egersund : T. B. Bunterwolb, **R**.=A. Fattefjord: J. Beer, R.-A. Farfund: F. B. Otto, R.-A. Manbel: Jacob Andorfen, R.-A. Drontbem : M. Suitfelb. R. Reff.: Chriftianfunb: Rasmus Loffius, R.= X. Gefie: F. D. Fleneburg, R. Gothenburg: C. B. C. Röbis, R. Ress.: Fjellbada: J. M. Badelin, R.-A. Lyfefil: B. G. Mollén, R.-A. Otarftrand: A. Lundberg, R.-A. Strömftab : Thon Rlafe, R.-A. Barberg: Barry Bagge, R .= 2. Sammerfeft: J. Berger, R. Belfingborg : B. Diffon, R. Bernofanb : D. B. Rempe, R. Krageroe: A. Natvig, R. Lauvoig: B. S. B. Befenberg, R. Lules: Baul Govenius, B.-R. Landstrona: L. H. Frys, R. Malmoe: C. M. Balbbad, R. Reff.: Trelleborg: C. Smith, R.A. Norrföping: C. D. Philipion. R. Myföping: L. B. Olbe, R. Sberhamn: J. F. Schöning, R. Stavanger: Th. S. Fald. R. Stodholm: & . b. heinemann, G.-A. S. Canpler, B.-A. Sundswall: A. Ebfirom, B.-A. Tromice: A. G. L. C. v. Rrogh, R. Befterwid: G. Machel, B.-R. Bisby: J. N. Kinberg, K. Pflad: N. Behrsson, K. Barbs: Arnb Nicolai Brobikorb, K. 36. Siam. Bangfof: B. Legler, R. 37. Spanien. Algeciras: J. A. Duarte, B.-R. Alicante: A. Harmien, R. Almeria: J. Martinez y Ortuño, K. Barcelona : G. Bollmar, R. Reff.: Benicarlo: 3. E. D'Connor, B.:R. Bilbao : J. G. Rodelt, R. Cabia: E. Rropf, R. Carthagena: B. Spottorno, R. Corunna: 3. Baftor, R. Reff.: Ferrol: M. A. Garcia, B.G. Gijon: J. M. Marina, R. Duelva: H. Diaz Gomez be Cabit, B.R. Ralaga: A. Pries, K.

Reff.: Abbra: J. Mebina y Moreno.

V.:K.

Resj.: Torroe: José de Sevilla, B.-K. Mahon: J. Uhler, R. Palma (Infel Malorca): M. Salva p Saguñola, R. Reff.: 3vica: Bart. p Bur, R.-A. S. Lucar be Barameba: 3. R. Colom, B.-R. Sanbanter : G. A. Lubbers, R. Sevilla : A. Merry, R. Tarragona: A. v. Müller, R. Torrevieja : R. Sanches, R. Balencia: H. J. Dahlanber, R. Bigo: M. Barcena p Franco, R. 38. Spanische Besthungen. Havana (Cuba): L. Will, G.-K. Ress.: Carbenas: A. v. Uslar, B.-K. Cienfuegos: H. F. Gruner, B.-K. Manzanillo: B. Lauten, B.-K. Manila (Philippinen): M. A. Berrmann, Matanzas: 23. Hoffmann, R. Borto Orotava (Teneriffa): C. G. de Bentoso, R. St. Jago be Cuba: C. B. Schumann, R. San Juan (Portorico): R. Elvers, R. Reff.: Mayaguez: E. Krug, B.-K. Bonce: 3. A. B. Edelmann, B. R. Santa Cruz (Teneriffa): J. P. Schwark, Trinibab: E. R. Münber, R. 39. Tunis. Tunis: Charles Tulin be la Tunific, &.÷**.₽**. 40. Türkei. Theremin, Leg. . Rath, G. R. f. Megppten. Alexandrien: Lüber, B .= R. Maury, Rangler. Dr. nerens, B. R. Schimmelpfennig, Reff. : Cairo : Rangler (ad int.) Charium: vacat. Damiette: M. Surrur, K. Bort Saib: H. Bronn, B.-K. Suez: L. C. Bronn, B.-K. Ranneh : Abib, R.:A. Luckfor : Bulos, R.:A. Wanfurah : G. Wakfub, R.:A. § G.-R. Th. Weber, R. & Frommelt, Kanzler (ad int.). Beirut : Reff.: Caiffa unb Acca: G. Biffos, Ŕ.:A. Lattaquieh : J. Elias, R.A. Saiba : Apab Abella, R.A. Tripolis: A. Capeflis, R.2A.

Beigrab : Dr. Rofen, G.-K. Barges, Kangler (ad int.). v. Rabowit, Leg : Rath, G .= R. f. b. Molbau u. Wallachei. Bufareft : n. Horn, B.-K (ad int.).
Ress.: Galacz: Dr. Lauberean, Kzl.
Jassy: S. E.B. Bartels, B.-K.
43. Bereinigte Staaten von Conftantinopel: D. Grimm, Leg. R., R. Gr. v. Schwerin, B. R. Reff. : Robofto : Anbrea Duffi, B.-R. Berufalem: Sen. R. v. Alten, R. Dr. D. Meyer, Rgl. (ad int.). Rew-Port: Reff.: Jaffa: Simon Murab, R.-A. Serajewo (Bosnien): Dr. Blau, G. R. für Boenien. Dr. J. Lührfen, K. Trapezunt: S. Graf v. Bothmer, R. Reff.: Amafia: Bictor Strob, B.- R. Abrianopel : B. Babetti, B. R. Aleppo: R. D. Picciotto, R. Brussa: C. Schwaab, V.-K. Gallipoli : G. Whitader, B. R. Rustichuck: Dr. Kalisch, K. Varna: E. Reiser, R. 41. Uruguan. Mercebes : D. Gilveira, B. R. & C. B. Diehl, K. E. Branbes, B.: G. Montevibeo : 42. Benezuela. G. v. Grabow, Leg. R., Gc ichaftetrager unb G. R. für bie Republit Beneguela. v. Bergen, Brem.:Lieut. mit Wahrnehmung ber Funttionen ale Sefretar bee G .: R. beauftragt.

Reff.: Cindab Bolivar: S. Krohn, R. La Guapra: G. L. Wilhelms, R. Maracaibo : S. E. Breuer, R. Buerto Caballo : A. 2B. Gruner,

Amerika.

3. Röfing, Dr., G.-R. für b. verein. Staaten v. Amer. F. W. Zach, V.-K. Dr. Stammann, V.-K. Baltimore: 28. Drefel, R. Boston: J. H. Gogler, R. Charlestown: C. D. Witte, R. Chicago (Juinois): S. Claufenins, R. Cincinnati: A. Seinede, K. Galveston (Teras): J. B. Jodusch, K. Louisville (Kentucky) E. Th. F. Schwart,

Milwautee: Ab. Rofenthal, R. Mobile : E. Beyer, R. Rem:Orleans: J. Kruttschnttt, K. Philabelphia: E. J. F. Bezin, K. Richmond (Birginia): F. W. hanewindel, Savannah: J. Rauers, R.

St. Franzisto (Californien): C. A. 2. Duisenberg, K. St. Louis (Wissouri): R. Barth, K. St. Paul (Winnasota) F. Willius, K.

44. Zanzibar.

Zanzibar: Th. Schult, K.

Nachbem inzwischen ber erfte Deutsche Reichstag bie

# Verfassnngs-Urkunde

für

## das Deutsche Reich

beschloffen hat, wird biefe in ihrem Wortlaute nachstehend gegeben.

• • •

## Geset

betreffenb

## die Berfaffung des Deutschen Reiches.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen verordnen hiermit im Namen bes Deutschen Reiches nach ersfolgter Zustimmung bes Bundesraths und bes Reichstags wie folgt:

S. 1. An die Stelle der zwischen dem Nordbeutschen Bunde und ben Großherzogthümern Baden und Hessen vereinbarten Verfassung des Deutschen Bundes (Bundesgesethlatt vom Jahre 1870 S. 627 ff., oben S. 1.) sowie der mit den Königreichen Bayern und Württemberg über den Beitritt zu dieser Verfassung geschlossenen Verträge vom 23. und 25. November 1870 (Bundesgesethlatt vom Jahre 1870 S. 654 ff., oben S. 4 ff. 13 ff.) tritt die beigefügte:

## Berfaffungs-Urtunde für das Deutsche Reich.

§. 2. Die Bestimmungen in Art. 80. ber in §. 1. gebachten Bersfassung bes Deutschen Bundes (Bundesgesethlatt vom Jahre 1870 S. 647.), unter III. §. 8. bes Bertrags mit Bayern vom 23. November 1870 (Bundesgesethlatt vom Jahre 1871 S. 21 ff., oben S. 21 ff.), in Art 2. Nr. 6. bes Bertrages mit Württemberg vom 25. November 1870 (Bundesgesethlatt vom Jahre 1870 S. 656, oben S. 6.) über die Einführung der in Nordbeutschland ergangenen Gesetze bleiben in Kraft.

Die bort bezeichneten Gesetze sind Reichsgesetze. Wo in benselben von bem Nordbeutschen Bunde, bessen Berfassung, Gebiet, Mitgliedern ober Staaten, Indigenat, versassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rebe ist, sind das Deutsche Reich und bessen entsprechende Beziehungen zu verstehen.

Dasfelbe gilt von benjenigen, im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gesehen, welche in ber Folge in einem der genannten Staaten eingeführt

werden.

S. 3. Die Bereinbarungen in bem zu Bersailles am 15. November 1870 aufgenommenen Protokolle (Bundesgesetzblatt vom Jahre 1870 S. 650 ff., oben S. 1 ff), in der Berhandlung zu Berlin am 25. November 1870 (Bundesgesetzblatt vom Jahre 1870 S. 657, oben S. 6.), dem Schlußprotokolle vom 23. November 1870 (Bundesgesetzblatt vom Jahre 1871 S. 23 ff., oben S. 22 ff.) sowie unter IV. des Vertrages Bayern vom 23. November 1870 (a. a. D. S. 21 ff., oben S. 21.) werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Urkundlich 2c. Berlin den 16. April 1871.

Wilhelm. Fürst v. Bismard.

## Berfaffung des Deutschen Reichs.

Se. Maj. ber König von Preußen im Namen bes Kordbeutschen Bundes, Se. Maj. der König von Bahern, Se. Maj. der König von Württemberg, Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Baben und Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein für die stüdlich vom Main belegenen Theile des Großherzogthums Hessen schnerzbalb vom Gultigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innershalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pslege der Wohlsahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstehende

## Berfaffung

haben.

### I. Bundesgebiet.

Art. 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Babern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburgs Schwerin, SachsensWeimar, MecklenburgsStrelit, Oldenburg, Braunsschweig, SachsensWeiningen, SachsensUltenburg, SachsensCoburgs-Gotha, Anhalt, Schwarzburgs-Nudolstadt, Schwarzburgs-Sondershausen, Waldeck, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburgs-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

## II. Bundesgefetgebung.

Art. 2. Innerhalb bieses Bundesgebietes übt das Reich das Recht der Gesetzebung nach Maaßgabe des Inhalts dieser Bersassung und mit der Wirkung aus, daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von Reichswegen, welche vermittelst eines Reichsgesetzblattes geschieht. Sosern nicht in dem publizirten Gesetze ein anderer Ansangstermin seiner verbindlichen Krast bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf dessenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des Reichsgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.

Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Insbigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem andern Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum sesten Bohnsit, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Boraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

In ber Ausübung bieser Befugniß barf ber Bundesangehörige weber burch bie Obrigkeit seiner Heimath, noch burch bie Obrigkeit eines anderen

Bunbesstaates beschränft werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche bie Armenversorgung unb bie Aufnahme in ben lokalen Gemeinbeverband betreffen , werben burch ben

im erften Abfat ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf Weiteres die Bertrage in Kraft, welche awischen ben einzelnen Bunbesftaaten in Beziehung auf bie Uebernahme von Auszuweisenden, die Berpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich ber Erfüllung ber Militärpflicht im Berhältniß zu bem Heimathstande wird im Wege ber Reichsgesetzgebung das Nothige ge-

ordnet werden.

Dem Auslande gegenüber haben alle Deutsche gleichmäßig Anspruch

auf ben Schutz bes Reichs.

Art. 4. Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und ber Geset=

gebung beffelben unterliegen die nachftebenben Angelegenheiten:

1) bie Beftimmungen über Freizugigfeit, Beimathe- und Nieberlaffunge-Berhaltniffe, Staatsburgerrecht, Bagwefen und Fremben-Polizei und über ben Gewerbebetrieb, einschließlich bes Berficherungewefens, soweit biese Gegenstände nicht schon durch den Art. 3. biefer Berfassung erledigt find, in Bayern jedoch mit Ausschluß ber Heimaths= und Rieberlaffungs = Berhaltniffe, besgleichen über bie Rolonifation und die Auswanderung nach außerbeutschen Ländern;

2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für des Reichs Zwecke

au verwenbenben Steuern;

3) bie Ordnung bes Maaß=, Mung= und Gewichts=Spftems, nebft Reftstellung ber Grundsate über bie Emission von funbirtem und unfundirtem Papiergelbe;

4) die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;

5) die Erfindungs-Patente;

6) ber Schutz bes geistigen Eigenthums;

7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes bes Deutschen Hanbels im Auslande, der Deutschen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemeinsamer tonfularischer Bertretung, welche vom Bunbe ausgestattet wirb;

8) bas Gifenbahnwesen, in Bayern vorbehaltlich ber Beftimmung im Art. 46., und die Berstellung von Land : und Wasserstraßen im Interesse der Landesvertheibigung und des allgemeinen Berkehrs;

9) ber Flößerei= und Schifffahrtsbetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen und ber Zustand ber letteren, sowie die Fluß= und sonstigen Wasserzölle;

10) bas Bost- und Telegraphenwesen, jeboch in Bayern und Burttem-

berg nur nach Maakgabe ber Bestimmung im Art. 52.;

11) Beftimmungen über bie wechselseitige Bollftredung von Erkennt= niffen in Civilsachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt, 12) sowie über bie Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

13) bie gemeinsame Gesetzgebung über bas Obligationenrecht, Strafrecht, Handels= und Wechselrecht und bas gerichtliche Verfahren;

14) bas Militärwesen bes Reichs und die Kriegsmarine;

15) Magregeln ber Mebizinal- und Beterinärpolizei;

16) die Bestimmungen über die Presse und das Bereinswesen.

Art. 5. Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt burch ben Bundes= rath und den Reichstag. Die Uebereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich und aus=

reichenb.

Bei Gesetsborschlägen über bas Militarwesen, bie Kriegsmarine und die im Art. 35. bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiebenheit stattfindet, die Stimme des Prässbiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ginzrichtungen ausspricht.

## III. Bundesrath.

Art. 6. Der Bundesrath besteht aus ben Vertretern der Mitglieder bes Bundes, unter welchen die Stimmführung sich in der Weise vertheilt, daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt

|        |                  |       |            |            |      |       |     |    | 16        | Summen |
|--------|------------------|-------|------------|------------|------|-------|-----|----|-----------|--------|
| führt, | Bayern           | •     | •          |            | •    | •     |     |    | 6         | n      |
|        | Sachsen          |       |            |            |      |       |     |    | 4         | 11     |
|        | Württem          | bero  | t          |            |      |       |     |    | 4         | **     |
|        | Baben            |       | ,          |            |      | •     |     |    | ā         | "      |
|        |                  | •     | •          | •          | •    | •     | •   | •  | 3<br>3    | "      |
|        | Heffen           | •     | ۔          | ٠.         | •    | •     | •   | •  |           | "      |
|        | Medlenl          | urg   | =6         | ayw        | ern  | 1     | •   | •  | 2         | "      |
|        | Sachfen:         | We    | imo        | ır         | •    |       |     |    | 1         | ,,     |
|        | Medlent          | urg   | <u>∍</u> @ | trel       | iB   |       |     |    | 1         |        |
|        | Olbenbu          | ra    |            |            |      | _     |     |    | 1         | ••     |
|        | Braunsd          | imoi  | ·          | •          | •    | •     | •   | •  | $\bar{2}$ | Ħ      |
|        | Trumique Control | mei   | ۲,         | •          | •    | •     | •   | *  |           | "      |
|        | Sach sen         | :we   | mi         | nge        | n    | •     | •   | •  | 1         | "      |
|        | Sachfen:         | Allt  | enb        | urg        | ļ    | •     |     |    | 1         | n      |
|        | Sachfen:         | Col   | ur         | g=@        | ioth | a     |     |    | 1         | n      |
|        | Anhalt           |       | . '        | ٠.         | . ′  |       |     |    | 1         |        |
|        | Schwarz          | hur   | 2-96       | hick       | nYft | aht   |     | •  | 1         | 11.    |
|        | ~ Cujmut         | L     | g-0        | ~~~<br>~~~ | Same | 0 K . | ٠.  |    | 1         | #7     |
|        | Schwarz          | out   | gse        | ווטכ       | DEL  | oyu   | uje | ıı | _         | "      |
|        | Walbed           | •     | •          | •          | •    | •     | •   | •  | 1         | n      |
|        | Reuß ä           | ltere | r          | Lini       | e    |       |     |    | 1         | "      |
|        | Reuß ji          | inae  | rer        | Ωi         | nte  |       |     |    | 1         | **     |
|        | Schaum           | hur   | ι_Ω        | inne       |      | -     |     |    | 1         | "      |
| •      |                  | var   | )-~·       | 44.        | •    | •     | •   | •  |           | "      |
|        | Lippe            | •     | ٠          | •          | •    | •     | •   | •  | 1         | "      |
|        | Lübeck           | •     | •          | •          | •    | •     | •   | •  | 1         | "      |
|        | Bremen           |       |            |            |      | •     |     |    | 1         | "      |
|        | Hambur           | a     |            |            |      |       |     |    | 1         | "      |
|        |                  | •     |            |            |      |       |     |    |           |        |

in Summa 58 Stimmen.

Jebes Mitglieb bes Bundes kann so viel Bevollmächtigte zum Bunsbesrathe ernennen, wie es Stimmen hat; doch kann die Gesammtheit ber zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden.

Art. 7. Der Bunbesrath beschließt:

1) über bie bem Reichstage zu machenben Vorlagen und bie von bemfelben gefaßten Beschluffe;

2) über die zur Ausführung der Bundesgesete erforderlichen allgemeinen Verwaltungs-Vorschriften und Einrichtungen, sofern durch Bundesgesetz etwas Anderes bestimmt ist; 3) über Mangel, welche bei ber Ausführung ber Bunbesgesehe ober ber vorstebenb erwähnten Borschriften ober Ginrichtungen bervortreten.

Jebes Bundesglied ist befugt, Borschläge zu machen und in Vortrag zu bringen, und das Prasidium ist verpflichtet, dieselben ber Berathung zu übergeben.

Die Beschluffassung erfolgt vorbehältlich ber Bestimmungen in ben Art. 5., 37. und 78. mit einsacher Mehrheit. Nicht vertretene ober nicht instruirte Stimmen werben nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Präsibialstimme ben Ausschlag.

Bei ber Beschluffassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen bieser Versassung nicht bem ganzen Reiche gemeinschaftlich ist, werben bie Stimmen nur berzenigen Bundesstaaten gezählt, welschen biese Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

Art. 8. Der Bundesrath bilbet aus seiner Witte bauernbe Aus-

1) für bas Landheer und bie Festungen,

2) für bas Seewesen,

3) für Zoll= und Steuerwesen, 4) für Hanbel und Berkehr,

5) für Eifenbahnen, Boft und Telegraphen,

6) für Juftizwefen,

7) für Rechnungswefen.

In jebem bieser Ausschüsse werben außer bem Prafibium minbestens vier Bundesstaaten vertreten sein, und führt innerhalb berselben jeber Staat nur Gine Stimme.

In dem Ausschusse für das Landheer und die Festungen hat Bayern einen ständigen Sit, die übrigen Mitglieder besselben, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden von dem Kaiser ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse werden vom Bundesrathe gewählt. Die Zusammensehung dieser Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrathes, resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Außerbem wird im Bundesrathe aus den Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg und vom Bundes-rathe allfährlich zu wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten ein Ausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten gebildet, in welchem Bayern den Vorsith führt.

Den Ausschüssen werben bie zu ihren Arbeiten nothigen Beamten zur Berfügung gestellt.

Art. 9. Jebes Mitglieb bes Bunbesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und muß daselbst auf Berlangen jederzeit gehört werden, um die Absichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt wors den sind. Niemand kann gleichzeitig Witglied des Bundesrathes und des Reichstages sein.

Art. 10. Dem Kaifer liegt es ob, ben Mitgliebern bes Bundesrathes ben üblichen biplomatischen Schutz zu gewähren.

## IV. Bundespräfidium.

Art. 11. Das Präsibium bes Bundes steht dem Könige von Preußen zu, welcher ben Namen **Deutscher Kaiser** führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Berträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. Zur Erklärung des Krieges im Namen des Bundes ist die Zustimmung des Bundesrathes ersorderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet und bessen Küsten erfolgt.

Insoweit die Berträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Art. 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zustimmung des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages ersorderlich.

Urt. 12. Dem Kaifer steht es zu, ben Bundestag und ben Reichs= tag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen.

Art. 13. Die Berufung bes Bunbesrathes und bes Reichstages findet alljährlich statt, und kann der Bundesrath zur Borbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.

Urt. 14. Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.

Art. 15. Der Vorsit im Bundesrath und die Leitung der Geschäfte steht dem Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu ernennen ist.

Der Reichskanzler kann sich burch jedes andere Mitglied bes Bunbesrathes vermöge schriftlicher Substitution vertreten lassen.

- Art. 16. Die erforberlichen Vorlagen werben nach Maaßgabe ber Beschlüsse bes Bundesrathes im Namen bes Kaisers an ben Reichstag gebracht, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder burch besondere von letzterem zu ernennende Kommissarien vertreten werden.
- Art. 17. Dem Kaiser steht die Aussertigung und Berkundigung der Reichsgesetze und die Ueberwachung der Aussührung derselben zu. Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers werden im Ramen des Reiches erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.

Art. 18. Der Kaiser ernennt bie Reichsbeamten, läßt bieselben für bas Reich vereibigen und verfügt ersorberlichen Falles beren Entslassung.

Ten zu einem Reichsamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Reichsdienst im Wege der Reichsgeschung etwas Anderes bestimmt ist, dem Reiche gegenüber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathslande aus ihrer bienstlichen Stellung zugestanden hatten.

Art. 19. Wenn Bundesglieber ihre versaffungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, so können sie bazu im Wege ber Exekution angehalten werben. Diese Exekution ist von dem Bundesrathe zu beschließen und von dem Kaiser zu vollstrecken.

Ĵ

### V. Reichstag.

Art. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen

mit geheimer Abstimmung herver.

Bis zu ber gesetzlichen Regelung, welche im §. 5 bes Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 (oben S. 111) vorbehalten ist, werden in Bahern 48, in Württemberg 17, in Baben 14, in Hessen stüdlich bes Mains 6 Absgeordnete gewählt und beträgt demnach die Gesammtzahl der Abgeordneten 382.

Art. 21. Beamte bedürfen feines Urlaubs zum Eintritt in ben

Reichstaa.

Wenn ein Mitglied des Reichstages ein befoldetes Reichsamt ober in einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt annimmt ober im Reichsober Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang ober ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichstage und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Art. 22. Die Berhandlungen bes Reichstages sind öffentlich.

Bahrheitsgetreue Berichte über Berhanblungen in ben öffentlichen Sitzungen bes Reichstages bleiben von jeber Berantwortlichkeit frei.

Art. 23. Der Reichstag hat bas Recht, innerhalb ber Kompetenz bes Reichs Gesetz vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen bem Bundesrathe resp. Reichstanzler zu überweisen.

Art. 24. Die Legislaturperiode des Reichstages bauert drei Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während derselben ist ein Beschluß des

Bundesrathes unter Zustimmung des Kaisers erforderlich.

Art. 25. Im Falle ber Auslösung des Reichstages muffen innershalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden.

Urt. 26. Ohne Zustimmung bes Reichstages barf bie Vertagung besselben bie Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während ber-

felben Seffion nicht wieberholt werben.

Art. 27. Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieber und entscheibet barüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disciplin burch eine Geschäfts: Ordnung und erwählt seinen Prasidenten, seine Viceprasidenten und Schriftsuhrer.

Art. 28. Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist die Anwesenheit der Wehrheit

ber gesetzlichen Anzahl ber Mitglieder erforderlich.

Bei ber Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen dieser Berfassung nicht bem ganzen Reiche gemeinschaft- lich ist, werben die Stimmen nur berjenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesstaaten gewählt sind, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

Art. 29. Die Mitglieber bes Reichstages sind Vertreter bes gessammten Volkes und an Auftrage und Instruktionen nicht gebunden.

Art. 30. Kein Witglieb bes Reichstages barf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Beruses gethanen Aeußerungen gerichtlich ober disciplinarisch verfolgt ober sonst außerhalb ber Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.

Art. 31. Ohne Genehmigung bes Reichstages kann kein Mitglieb besselben während ber Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ift bei einer Verhaftung wegen Schulben er-

forberlich.

Auf Berlangen bes Reichstages wird jebes Strafverfahren gegen ein Mitglied besselben und jebe Untersuchungs- ober Civilhaft für bie Dauer ber Situngsperiobe aufgehoben.

Art. 32. Die Mitglieber bes Reichstages burfen als solche keine

Befolbung ober Entschäbigung beziehen.

## VI. Boll : und Sandelsmefen.

Art. 33. Deutschland bilbet ein Zoll= und Hanbelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausgeschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Einschließung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen Gesbietstheile.

Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines Bundesstaates befindlich sind, können in jeden anderen Bundesstaat eingeführt und durfen in letterem einer Abgabe nur insoweit unterworfen werben, als daselbst gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer untersliegen.

Art. 34. Die Hanseitäbte Bremen und Hamburg mit einem bem Zweck entsprechenden Bezirke ihres ober des umliegenden Gebietes bleiben als Freihafen außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze, dis sie ihren

Einschluß in dieselbe beantragen.

Art. 35. Das Reich ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesammte Zollwesen, über die Besteuerung des im Bundesgediete gewonnenen Salzes und Tabacks, bereiteten Branntweins und Biers und aus Rüben oder anderen inländischen Erzeugnissen dargestellten Zuckers und Sprups, über den gegenseitigen Schut der in den einzelnen Bundessstaaten erhobenen Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen, sowie über die Wastregeln, welche in den Zollausschüffen zur Sicherung der gesmeinsamen Zollzunze erforderlich ist.

In Babern, Wurttemberg und Baben bleibt bie Besteuerung bes inländischen Branntweins und Biers der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Nebereinstimmung der Gesetzgebung über Besteuerung auch bieser Gegen-

ftanbe berbeiguführen.

Art. 36. Die Erhebung und Berwaltung ber Bolle und Bers brauchsfteuern (Art. 35.) bleibt jedem Bundesstaate, soweit berselbe sie

bisher ausgeübt hat, innerhalb feines Gebietes überlaffen.

Der Kaiser überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Verfahrens durch Reichsbeamte, welche er den Zoll- und Steuerämtern und den Direktivbehörden der einzelnen Staaten, nach Vernehmung des Aussschusses bes Bundesrathes für Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.

Die von biefen Beamten über Mangel bei ber Ausführung ber gesmeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) gemachten Anzeigen werben bem

Bunbeerathe zur Beschlugnahme vorgelegt.

Art. 37. Bei ber Beschlußnahme über bie zur Aussährung ber gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) bienenben Berwaltungsvorsichriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Kaisers alsbann ben Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorschrift ober Einrichtung ausspricht.

Art. 38. Der Ertrag der Zölle und der anderen, in Art. 35. bes
zeichneten Abgaben, letztere soweit sie der Reichsgesetzegebung unterliegen,

fließt in die Reichstaffe.

Diefer Ertrag besteht aus der gesammten von den Zollen und den übrigen Abgaben aufgekommenen Ginnahme nach Abzug:

1) ber auf Gesetzen ober allgemeinen Berwaltungsvorschriften beruben-

ben Steuervergutungen und Ermäßigungen;
2) ber Ruderstattungen für unrichtige Erhebungen;

3) ber Erhebungs= und Berwaltungskosten und zwar:

a) bei ben Zöllen ber Kosten, welche an ben gegen bas Ausland gelegenen Grenzen und in bem Grenzbezirke für ben Schutz und die Erhebung ber Zölle erforderlich sind;

b) bei ber Salgsteuer ber Koften, welche jur Besolbung ber mit Erhebung und Kontrolirung biefer Steuer auf ben Salzwerten

beauftragten Beamten aufgewendet werben;

c) ber Rübenzuckersteuer und Tabaksteuer ber Bergutung, welche nach ben jeweiligen Beschlüssen bes Bunbesrathes ben einzelnen Bunbesregierungen für die Kosten ber Berwaltung dieser Steuern zu gewähren ist;

d) bei den übrigen Steuern mit funfzehn Prozent der Gesammt=

einnahme.

Die außerhalb ber gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenben Gebiete tragen zu ben Ausgaben bes Reiches burch Zahlung eines Aversums bei.

Bayern, Murttemberg und Baben haben an bem in die Reichskasse fließenben Ertrage ber Steuern von Branntwein und Bier und an bem biesem Ertrage entsprechenben Theile bes vorstehenb ermähnten Aversums keinen Theil.

Art. 39. Die von den Erhebungsbehörden der Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Bierteljahres aufzustellenden Quartalextrakte und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzustellenden Finalabschlüsse über die im Laufe des Bierteljahres beziehungsweise während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Art. 38. zur Reichskasse siehen Berbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörzden der Bundesstaaten, nach vorhergegangener Prüfung, in Hauptüberzsichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe gesondert nachzuweisen ist, und es werden diese Uebersichten an den Ausschuß des Bundesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.

Der Letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu drei Monaten den von der Kasse jedes Bundesstaates der Reichskasse schause digen Betrag vorläufig fest und setzt von dieser Feststellung den Bunsbesrath und die Bundesstaaten in Kenntniß, legt auch allsährlich die schließliche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bunsbesrathe vor. Der Bundesrath beschließt über diese Feststellung.

Art. 40. Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungs = Bertrage vom 8. Juli 1867 bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die Vor=

schriften biefer Berfassung abgeanbert sind und so lange fie nicht auf bem im Art. 7. beziehungsweise 78. bezeichneten Wege abgeanbert werben.

## VII. Gifenbahnwefen.

Art. 41. Eisenbahnen, welche im Interesse ber Bertheibigung Deutschslands oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für nothwendig erzachtet werden, können kraft eines Reichsgesches auch gegen den Widerspruch der Bundesglieder, deren Gediet die Eisenbahnen durchschneiden, undesschabet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Reichs angelegt oder an Privatunternehmer zur Aussührung konzessionirt und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.

Jebe bestehende Gisenbahnverwaltung ist verpflichtet, sich ben Ansichluß neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten ber letteren gefallen zu

laffen.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche bestehenden Gisenbahnunternehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Paralleloder Konkurrenzbahnen einräumen, werden, unbeschadet bereits erworbener Rechte, für das ganze Reich hierdurch ausgehoben. Ein solches Widersspruchsrecht kann auch in den künstig zu ertheilenden Konzessionen nicht weiter verliehen werden.

- Art. 42. Die Bundesregierungen verpstichten sich, die Deutschen Eisenbahnen im Interesse bes allgemeinen Berkehrs wie ein einheitliches Netz verwalten und zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrüsten zu lassen.
- Art. 43. Es sollen bemgemäß in thunlichster Beschleunigung übereinstimmenbe Betriebs-Einrichtungen getroffen, insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. Das Reich hat dafür Sorge zu
  tragen, daß die Eisenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem,
  die nöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Verkehrsbedürsniß es
  erheischt.
- Art. 44. Die Gisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, die für den durchgehenden Verkehr und zur Herstellung ineinander greisender Fahrspläne nöthigen Personenzüge mit entsprechender Fahrzeschwindigkeit, dess gleichen die zur Bewältigung des Güterverkehrs nöthigen Güterzüge einzusühren, auch direkte Expeditionen im Personens und Güterverkehr unter Gestattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.
- Art. 45. Dem Reiche steht die Kontrole über das Tariswesen zu. Dasselbe wird namentlich bahin wirken :

1) daß balbigft auf allen Deutschen Eisenbahnen übereinstimmende

Betriebereglemente eingeführt werben;

2) daß die möglichste Gleichmäßigkeit und Herabsehung der Tarise erzielt, insbesondere daß bei größeren Entsernungen für den Transport von Kohlen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmittteln und ähnlichen Gegenständen, ein dem Bedürsniß der Landwirthschaft und Industrie entsprechender ermäßigter Taris, und zwar zunächst thunlichst der Ein-Pfennig-Taris, eingeführt werde.

Art. 46. Bei eintretenden Nothständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel, sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülsensfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürsniß entsprechenden, von dem Kaiser auf Borschlag des betreffenden Bundesraths-Ansschusses sestzultarif einzusühren, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Sat herabgehen darf.

Die vorstehenden sowie die in den Art. 42-45. getroffenen Be-

ftimmungen sind auf Banern nicht anwendbar.

Dem Reiche steht jeboch auch Bayern gegenüber bas Recht zu, im Wege ber Geschgebung einheitliche Normen für die Konstruttion und Ausrüftung ber für die Landesvertheibigung wichtigen Gisenbahnen auf-

auftellen.

Art. 47. Den Anforderungen ber Behörben des Reichs in Betreff ber Benutung der Eisenbahnen zum Zweck der Vertheidigung Deutschs- lands haben sämmliche Eisenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere ist das Militär und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäßigten Sätzen zu befördern.

## VIII. Poft = und Telegraphenwefen.

Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen werben für das gesammte Gebiet des Deutschen Reichs als einheitliche Staatsver-

tehrs-Unstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Art. 4. vorgesehrne Gesetzgebung des Reichs in Post: und Telegraphen-Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diesenigen Gegenstände, deren Regelung, nach den in der Nordbeutschen Post: und Telegraphens Berwaltung maßgebenden Grundsähen, der reglementarischen Festsehung ober administrativen Anordnung überlassen ist.

Art. 49. Die Einnahmen bes Post= und Telegraphenwesens sind für bas ganze Reich gemeinschaftlich. Die Ausgaben werben aus ben gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten. Die Ueberschusse fließen in bie

Reichstaffe (Abschnitt XII.).

Art. 50. Dem Kaiser gehört die obere Leitung der Post = und Telegraphen = Berwaltung an. Die von ihm bestellten Behörden haben die Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen, daß Einheit in der Organisation der Berwaltung und im Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualifikation der Beamten hergestellt und erhalten wird.

Dem Kaiser steht ber Erlaß ber reglementarischen Festsetzungen und allgemeinen administrativen Anordnungen, sowie für die ausschließ= liche Wahrnehmung ber Beziehungen zu anderen Post= und Telegraphen=

Verwaltungen zu.

Sammtliche Beamte ber Post- und Telegraphen-Verwaltung sind verpflichtet, ben kaiferlichen Anordnungen Folge zu leisten. Diese Ber-

pflichtung ift in ben Diensteib aufzunehmen.

Die Anstellung ber bei ben Berwaltungsbehörben ber Post und Telegraphie in ben verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (z. B. ber Direktoren, Räthe, Ober-Inspektoren), ferner die Anstellung ber zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden sungirenden Post- und

22 \*

Telegraphenbeamten (3. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für bas ganze Gebiet bes Deutschen Reiches vom Kaiser aus, welchem biese Beamten ben Diensteib leisten. Den einzelnen Lanbesregierungen wird von ben in Rebe stehenben Ernennungen, soweit dieselben ihre Gebiete betreffen, Behufs der landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtzeitig Wittellung gemacht werden. Die andern bei den Berwaltungsbehörden der Post und Telegraphie ersorberlichen Beamten, sowie alle für den lokalen und technischen Betriebs bestimmten, mithin dei den eigentlichen Betriebsstellen sungirenden, Beamten u. s. werden von den betreffenden Landesregierungen angestilt.

Wo eine selbstständige Landes-Post- resp. Telegraphen-Verwaltung

nicht besteht, entscheiben bie Bestimmungen ber besonderen Berträge.

Art. 51. Bei Ueberweisung bes Ueberschusses der Postverwaltung für allgemeine Reichszwecke (Art. 49.) soll, in Betracht der bisherigen Berschiebenheit der von den Landes-Postverwaltungen der einzelnen Gesbiete erzielten Rein-Einnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Aussgleichung während der unten festgesetzten Uebergangszeit solgendes Bersfahren beobachtet werden.

Aus ben Postüberschüssen, welche in den einzelnen Postbezirken während der fünf Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen sind, wird ein durchschnittlicher Jahresüberschuß berechnet, und der Antheil, welchen jeder einzelne Postbezirk an dem für das gesammte Gebiet des Reichs sich darnach herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten

festgestellt.

Nach Maßgabe bes auf biese Weise sestgestellten Verhältnisses wersben ben einzelnen Staaten während ber, auf ihren Eintritt in die Reichs-Postverwaltung folgenden acht Jahre, die sich für sie aus im Reiche austommenden Postüberschüssen ergebenden Quoten auf ihre sonstigen Beiträge zu Reichszwecken zu Gute gerechnet.

Rach Ablauf ber acht Jahre hört jene Unterscheidung auf, und flieken die Postüberschüsse in ungetheilter Aufrechnung nach dem im Art.

49. enthaltenen Grundfat ber Reichstaffe zu.

Bon ber während ber vorgebachten acht Jahre für die Hansestädie sich herausstellenden Quote des Postüberschuffes wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Kaiser zur Disposition gestellt zu dem Zwecke, daraus zunächst die Kosten für die Herstellung normaler Posteinrichtungen in den Hansestadten zu bestreiten.

Art. 52. Die Bestimmungen in den vorstehenden Art. 48—51. sinden auf Bayern und Württemberg keine Anwendung. An ihrer Stelle

gelten für beibe Bunbesstaaten folgenbe Bestimmungen.

Dem Reiche ausschließlich steht die Gesetzgebung über die Vorrechte ber Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalzten zum Publikum, über die Portosreiheiten und das Posttaxwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen und Taris Bestimmungen für den internen Verkehr innerhalb Bayerns beziehungsweise Württembergs, sowie unter gleicher Beschränkung der Feststellung der Gebühren für die telezgraphische Correspondenz zu.

Ebenso steht bem Reiche die Regelung des Post= und Telegraphen= Berkehrs mit dem Austande zu, ausgenommen den eignen unmittelbaren Berkehr Baherns beziehungsweise Württembergs mit seinen, dem Reiche nicht angehörenben Nachbarftaaten, wegen beffen Regelung es bei ber Beftimmung im Art. 49. bes Postvertrags vom 23. Nov. 1867 bewendet.

An ben zur Reichskaffe fließenben Ginnahmen bes Bost= und Tele= graphenwesens haben Babern und Württemberg keinen Theil.

### IX. Marine und Schifffahrt.

Art. 53. Die Kriegsmarine bes Reichs ist eine einheitliche unter bem Oberbesehl bes Kaisers. Die Organisation und Zusammensehung berselben liegt bem Kaiser ob, welcher die Offiziere und Beamten ber Marine ernennt und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidzlich in Pflicht zu nehmen sin.

Der Rieler Hafen und ber Jabe-Hafen find Reichs-Kriegshafen.

Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zusammenhängenden Anstalten ersorderliche Auswand wird aus der Reichskasse bestritten.

Die gesammte seemannische Bevölkerung bes Reichs, einschließlich bes Maschinenpersonals und ber Schiffs-Handwerker, ist vom Dienste im Landbeere befreit, dagegen zum Dienste in ber Kaiserlichen Marine

verpflichtet.

Die Bertheilung bes Ersathebarfes findet nach Maßgabe ber vorshandenen seemannischen Bevölkerung statt und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Aberechnung.

Art. 54. Die Kauffahrteischiffe aller Bunbesstaaten bilben eine

einheitliche Sandels-Marine.

Das Reich hat bas Berfahren zur Ermittelung ber Labungsfähigkeit ber Seeschiffe zu bestimmen, bie Ausstellung ber Wegbriefe, sowie ber Schiffscertifikate zu regeln und die Bedingungen festzustellen, von welchen

bie Erlaubniß zur Führung eines Seeschiffes abhangig ift.

In ben Seehäfen und auf allen natürlichen und künstlichen Wasserstraßen ber einzelnen Bundesstaaten werden die Kaufsahrteischiffe sammtlicher Bundesstaaten gleichmäßig zugelassen und behandelt. Die Absgaben, welche in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffsahrtsanstalten erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstung dieser Anstalten erforderslichen Koften nicht übersteigen.

Auf allen natürlichen Wasserstraßen dürsen Abgaben nur für die Benutung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben, sowie die Abgaben für die Besahrung solcher kunstlichen Wasserstraßen, welche Staatseigenthum sind, dürsen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die Flößerei sinden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schisseren Wasserstraßen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe ober beren Labungen andere ober höhere Abgaben zu legen, als von ben Schiffen ber Bundesstaaten ober beren Labungen zu entrichten sind, steht keinem Einzelstaate, sondern nur bem Reiche zu.

Art. 55. Die Flagge ber Kriege= und Handelsmarine ist schwarz= weiß-roth.

### X. Ronfulatwefen.

Art. 56. Das gesammte Konsulatwesen des Deutschen Reichs steht unter der Aufsicht des Kaisers, welcher die Konsuln, nach Bernehmung des Ausschusses bes Bundesrathes für Handel und Verkehr, anstellt.

In bem Amtsbezirf ber Deutschen Konsuln bursen neue Lanbestonsstulate nicht errichtet werben. Die Deutschen Konsuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen Bundesstaaten die Funktionen eines Landesskonsuls aus. Die sämmtlichen bestehenden Landeskonsulate werden aufgehoben, sobald die Organisation der Deutschen Konsulate dergestalt vollendet ist, daß die Vertretung der Einzelinteressen aller Bundesstaaten als durch die Deutschen Konsulate gesichert von dem Bundesrathe anerskannt wird.

## XI. Reichs-Rriegswefen.

Art. 57. Jeber Deutsche ist wehrpflichtig und tann fich in Aus- übung biefer Pflicht nicht vertreten laffen.

Art. 58. Die Kosten und Lasten bes gesammten Kriegswesens bes Reiches sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu tragen, so daß weder Bevorzugungen, noch Prägravationen einzelner Staaten ober Klassen grundsählich zulässig sind. Wo die gleiche Verstheilung der Lasten sich in natura nicht herstellen läßt, ohne die öffentsliche Wohlfahrt zu schädigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsähen der Gerechtigkeit im Wege der Gesetzgebung festzustellen.

Art. 59. Jeber wehrfähige Deutsche gehört sieben Jahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. dis zum beginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere — und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die lehten vier Jahre in der Reserve — und die solgenden fünf Lebensjahre der Landwehr an. In denjenigen Bundesstaaten, in denen disher eine längere als zwölfjährige Gesammtdienstzeit gesetzlich war, findet die allmälige Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Maße statt, als dies die Rücksicht auf die Kriegsbereitschaft des Reichsheeres zuläßt.

In Bezug auf die Auswanderung der Refervisten sollen lediglich biejenigen Bestimmungen maßgebend fein, welche für die Auswanderung

ber Landwehrmanner gelten.

Art. 60. Die Friedens = Prafenzstärke des Deutschen Heeres wird bis zum 31. Dezember 1871 auf ein Prozent der Bevölkerung von 1867 normirt, und wird pro rata derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die spätere Zeit wird die Friedens Prasenzstärke des Heeres im Wege der Reichs Sesechung festgestellt.

Art. 61. Nach Publikation bieser Berfassung ist in dem ganzen Reiche die gesammte Preuß. Militär-Gesetzgebung ungesäumt einzusühren, sowohl die Gesetze selbst, als die zu ihrer Aussührung, Erläuterung oder Ergänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Reskripte, namentslich also das Willikar=Strafgesetzbuch vom 3. April 1845, die Militär=Strafgerichts=Ordnung vom 3. April 1845, die Berordnung über die Chrengerichte vom 20. Juli 1843, die Bestimmungen über Aushebung, Dienstzeit, Servis= und Verpsegungswesen, Einquartierung, Ersatz von Flurbeschädigungen, Wobilmachung u. s. w. für Krieg und Frieden. Die Militär=Kirchenordnung ist jedoch ausgeschlossen.

Nach gleichmäßiger Durchführung ber Kriegsorganisation bes Deutsschen Heeres wird ein umfassenbes Reichs-Militärgeset bem Reichstage und bem Bundesrathe zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt werden.

Art. 62. Zur Bestreitung bes Auswandes für das gesammte Deutsche Heer und die zu bemselben gehörigen Einrichtungen sind dis zum 31. Dezember 1871 dem Kaiser jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärke des Heeres nach Art. 60. beträgt, zur Verfügung zu stellen. Vergl. Abschnitt XII.

Nach dem 31. Dezember 1871 muffen diese Beiträge von den einzelnen Staaten bes Bundes zur Reichstasse fortgezahlt werden. Zur Berechnung derfelben wird die im Art. 60. interimiftisch festgestellte Friedens-Präsenzstärke so lange festgehalten, die sie durch ein Reichs-

gefet abgeanbert ift.

Die Berausgabung bieser Summe für das gesammte Reichscheer

und beffen Ginrichtungen wird burch bas Gtategefet festgestellt.

Bei der Feststellung des Militar-Ausgabe-Etats wird die auf Grunds lage biefer Bersassung gesetzlich feststehende Organisation des Reichsheeres zu Grunde gelegt.

Art. 63. Die gesammte Landmacht des Reiches wird ein einheit= liches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter dem Befehle des

Raifers fteht.

Die Regimenter 2c. führen fortlaufende Nummern burch das ganze Deutsche Heer. Für die Bekleibung sind die Grundfarben und der Schnitt der Königl. Preuß. Armce maßgebend. Dem betreffenden Konstingentsherrn bleibt es überlassen, die außeren Abzeichen (Kokarden 2c.)

zu bestimmen.

Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des Deutschen Heeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und daß Einheit in der Organisation und Formation, in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, sowie in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behuse ist der Kaiser berechtigt, sich jederzeit durch Inspektionen von der Berfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorgesundenen Mängel anzuordnen.

Der Kaiser bestimmt ben Prafenzstand, die Glieberung und Ginstheilung der Kontingente des Reichsbeeres, sowie die Organisation der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Garnissonen zu bestimmen, sowie die triegsbereite Aufstellung eines jeden Theils

bes Reichsbeeres anzuordnen.

Behufs Erhaltung ber unentbehrlichen Einheit in ber Abministration, Berpstegung, Bewaffnung und Ausrüstung aller Truppentheile des Deutsschen Heeres sind die bezüglichen künftig ergehenden Anordmungen für die Preuß. Armee den Kommandeuren der übrigen Kontingente, durch den Art. 8. Nr. 1. bezeichneten Ausschuß für das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.

Art. 64. Alle Deutschen Truppen sind verpflichtet, ben Befehlen bes Kaifers unbedingte Folge zu leiften. Diese Berpflichtung ift in ben

Fahneneib aufzunehmen.

Der Höchstkommanbirenbe eines Kontingents, sowie alle Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents besehligen, und alle Festungskommanbanten werden von dem Kaiser ernannt. Die von demselben ernannten Offiziere leisten Ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen versehenden Offizieren innerhalb des Kontingents ist die Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des Kaisers abhängig zu machen.

Der Kaiser ist berechtigt, Behufs Bersehung mit ober ohne Beforsberung für bie von ihm im Reichsbienste, sei es im Preuß. Here ober in anberen Kontingenten, zu besehenden Stellen aus ben Offizieren aller

Kontingente des Reichsheeres zu mählen.

Art. 65. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebiets ans zulegen, steht dem Kaiser zu, welcher die Bewilligung der dazu erforderslichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Abschnitt XII.

beantragt.

Art. 66. Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die Bundessürsten, beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Einschränkung des Art. 64. Sie sind Chefs aller ihren Gebieten angehörenden Truppentheile und genießen die damit versundenen Ehren. Sie haben namentlich das Recht der Inspizirung zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen Rapporten und Welsdungen über vorkommende Veränderungen, Behuss der nöthigen landessherrlichen Publikation, rechtzeitige Mittheilung von den die betreffenden Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen bas Recht zu, zu polizeilichen Zweden nicht blos ihre eigenen Truppen zu verwenden, sondern auch alle anderen Truppenstheile bes Reichsheeres, welche in ihren Ländergebieten dislocirt sind, zu

requiriren.

Art. 67. Ersparnisse an dem Militäretat fallen unter keinen Umftanden einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit der Reichskasse zu.

Art. 68. Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Theil desselben in Kriegszustand erklären. Bis zum Erlaß eines die Boraussetungen, die Form der Berkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichsgesetses gelten dafür die Borschriften des Preuß. Gesetses vom 4. Juni 1851 (Ges. S. v. 1851 S. 451 ff.).

## Schlußbestimmung zum XI. Abschnitt.

Die in biesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften kommen in Bapern nach näherer Bestimmung bes Bundnisvertrages vom 23. November 1870 (siehe oben S. 13) unter III. §. 5, in Württemberg nach näherer Bestimmung ber Militärconvention vom 21./25. November 1870 (s. oben S. 7) zur Anwendung.

## XII. Reichsfinangen.

Art. 69. Alle Einnahmen und Ausgaben bes Reiches muffen für jedes Jahr veranschlagt und auf ben Reichshaushaltsetat gebracht werden. Letterer wird vor Beginn bes Statsjahres nach folgenden Grundsähen durch ein Seseh festgestellt.

Art. 70. Zur Beftreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben bienen zunächst die etwaigen Ueberschüsse ber Borjahre, sowie die aus den Zölelen, den gemeinschaftlichen Berbrauchssteuern und aus dem Poste und Telegraphenwesen sließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dies selben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, so lange Reichssteuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundessstaaten nach Waßgabe ihrer Bevöllerung aufzubringen, welche die zur Höhe des budgetmäßigen Beirages durch den Reichstanzler ausgeschrieden werden.

Art. 71. Die gemeinschaftlichen Ausgaben werben in ber Regel für ein Jahr bewilligt, können jeboch in besonderen Fällen auch für eine

langere Dauer bewilligt werben.

Während der im Art. 60. normirten Uebergangszeit ist der nach Titeln geordnete Etat über die Ausgaben für das Heer dem Bundesrathe und dem Reichstage nur zur Kenntnifnahme und zur Erinnerung vorzulegen.

Art. 72. Ueber die Berwendung aller Einnahmen des Reiches ist burch ben Reichskanzler bem Bundesrathe und bem Reichstage zur Ent=

laftung jährlich Rechnung zu legen.

Art. 73. In Fällen eines außerorbentlichen Bedürfnisses können im Wege ber Reichsgesetzgebung bie Aufnahme einer Anleihe, sowie bie Alebernahme einer Garantie zu Laften bes Reiches erfolgen.

### Schlugbestimmung jum XII. Abichnitt.

Auf die Ausgaben für das Baherische Heer sinden die Art. 69. und 71. nur nach Maßgabe der in der Schlußbestimmung zum XI. Abschnitt erwähnten Bestimmungen des Vertrags vom 23. November 1870 und der Art. 72. nur insoweit Anwendung, als dem Bundesrathe und dem Reichstage die Ueberweisung der für das Baherische Heer ersorderlichen Summe an Bahern nachzuweisen ist.

## XIII. Schlichtung von Streitigfeiten und Strafbestimmungen.

Art. 74. Jebes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Bersassung des Deutschen Reiches, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Witgliedes des Bundesrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Reiches, während dieselben in der Ausübung ihres Beruses begriffen sind oder in Beziehung auf ihren Berus, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bilbliche oder andere Darstellung, werden in den einzelnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach Waßgade der in den letzteren bestehenden oder kunftig in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Bersassung, seine Rammern oder Stände, seine Kammers oder Stände Witglieder, seine Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten ware.

Art. 75. Für biejenigen in Art. 74. bezeichneten Unternehmungen gegen das Deutsche Reich, welche, wenn gegen einen der einzelnen Buns besstaaten gerichtet, als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifiziren wären, ist das gemeinschaftliche Ober=Appellationsgericht der drei freien und Hanseltädte in Lübect die zuständige Spruchbehörde in erster und

letter Inftang.

Die näheren Bestimmungen über bie Zuständigkeit und das Bersfahren des Ober-Appellationsgerichts erfolgen im Wege der Reichsgesetzgebung. Bis zum Erlasse eines Reichsgesetz bewendet es bei der seitsherigen Zuständigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und das Versahren dieser Gerichte sich beziehenden Bestimmungen.

Art. 76. Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten, sofern bieselben nicht privatrechtlicher Natur und baber von den kompetenten Gerichtsbehorben zu entschien sind, werden auf Anrufen des einen

Theils von bem Bunbesrathe erlebigt.

Berfassungsstreitigkeiten in solchen Bunbesstaaten, in beren Berfassung nicht eine Behörde zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ift, hat auf Anrusen eines Theils ber Bunbesrath gutlich auszugleichen ober, wenn das nicht gelingt, im Wege der Reichsgesetzung zur Er-

ledigung zu bringen.

Art. 77. Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Justizvers weigerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen ausreichende Huste nicht erlangt werden kann, so liegt dem Bundesrathe ob, erwiesene, nach der Verfassung und den bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundesstaates zu beurtheilende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspstege anzunehmen, und darauf die gerichtliche Hülfe bei der Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.

### XIV. Allgemeine Beftimmungen.

Art. 78. Beränberungen ber Berfassung erfolgen im Wege ber Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bunbesrathe

14 Stimmen gegen fich haben.

Diejenigen Borschriften ber Reichsverfassung, burch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in beren Berhältniß zur Gesammtheit seftgestellt find, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundes= staates abgeandert werden.

## Sachregister.

Die Zahlen beziehen sich auf bie Seitenzahlen.

Abbilbungen, strafbare Bernichtung 207, topographische 183, unguchtige 229, Urheberrecht 175. Abireibung ber Leibesfrucht 233. Aergerniß, öffentliches, burch unguchtige Hanblungen 229 Aften, Bernichtung 221. Aftien, Ausgabe 192. Aftien: Gefellicaft 181, 189, Auflösung 194, Auffichterath 190, Pflichten 193, Strafbarteit 195, Eintragung 191, Generalversammlung 192, Gefellicafte= vertrag 190, Bereinigung mit einem anbern 194, Borftanb 191, Pflichten 193, Strafbarfeit 195. Amt, öffentl., unbefugte Ausübung 221. Amtegewalt, Difbrauch 250. Amteverbrechen 250. Amtevergeben 250. Amtevorgefetter, Berleitung eines Untergebenen zu ftrafbarer hanblung 253, Bernachläffigung ber Controle 253. Angeschulbigte unter 18 Jahren 209. Anschuldigung, falsche 226. Anstifter einer strafbaren That 208. Antrag auf Strafverfolgung 210. Antragevergeben 210. Anwalt, Berrath von Privatgeheimn. 245. Anwerben zu ausland. Militarbienft 223. Anzeige, unterlaffene 222. Anziehenbe, Abgabe 60. Mr 96. Arbeitelohn, Beschlagnahme 159. Armee-Corps, Burttembergifches 11, Armee=Berband 60. Armenverbande, Rechte und Pflichten 309. Streitjachen 311, Berhaltnig ju Andern 315. Armenverforgung 331. Artillerie-Munition, Aneignung 244. Mrzt, Berrath von Brivat Gebeimn. 245. Aufenthaltsfarte 54.

Auflauf 219.

Aufreizung zum Ungehorsam 218. Ausland, Begriff 203, begangene Sand-lung eines Nordbeutschen 203, Raß 54. Auslanber, Strafbarkeit 201, Hilfsbeburf: tiger 315. Aussetung 233. Ausübung, unbefugte, eines Amts 221. Autoritat, öffentliche Biberfepung 219. Baben, Beitritt jum Deutschen Bunbe 1. Bannrechte 276. Banteruit, betrüglicher 242, einfacher 243. Bantnoten, Ausgabe 200. Bau-Ausführung, gemeingefährliche 249. Bauwerte, Berfibrung 246. Bayern, Beitritt jum Deutschen Bunbe 13, Schlufprototoll 24, Ginführung ber norbbeutiden Bunbesgefete 317, Beer, Ausgaben bafür 345, Gifenbahnwefen 18, 35, 339, Militarverfaffung 42, 344, Boft- und Telegraphen-Befen 38, 339. Beamte, Amtegewalt, Digbrauch 250, Annahme von Geschenten 250, Begriff 253, Beugung bes Rechts 250, Erbebung ungerechtfertigter Gebühren 252, Erpressung von Gestänbn. 251, Gefangnen-Befreiung 251, Gewaltausübung behindert 219, Rorperverlegung abfichtl. im Dienst 251, Rechnung, falfche 252, Unterschlagung 252, Urtunbenfälschung 251, Berhaftung, wiberrechtl. 251. Bebrohung 236. Befreiung von Gefangenen 220. Begunftigung 238. Beischlaf, Berleitung eines unbescholtenen Mabchens unter 16 Jahren 229, burch falfche Borfpiegelung 228, zwischen Bermanbten 227. Beleibigung 229, Bunbesfürften 216, Lanbesherr 215, auswärtiger 217. Befchäbigung v. Gachen b. Berehrung 245. Beichlagnahme von Lohn 159. Aufführung, öffentl., bramat. Werte 184. Beschränfung, polizeiliche, ber Cheschlies

23 \*

Bung 79.

Bier: Befreuerung 31. Bigamie 227. Blutichande 227. Bremen 31, 336. Branbftiftung 246, fahrläffige 246. Branntwein-Befteuerung 31 f. Briefgeheimniß, Berletung 245, burch Boftbeamte 252. Brunnen-Bergiftung 248. Bund, "Amt für Seimathwefen 312, Angehörige, "Aufenthaltsbeichrantung 59, "Becht 58, "Berluft beffelben 171, gesporige, "Aufentigativolegigtantung 59, "Recht 58, "Berlust besselben 171, "Ausweisung 60, "Nebernahme 59, Ausgaben 33, 345, Beaussichtigung 26, Beamte, Ernennung 29, Kautionen 136, Einnahmen, "Abschlüsse 33, Execution 29, 334, Felbherr 41, Finanzen 48, Flagge, Führung 54, unberechtigte 56, Kaussalfahrteischisse 56, Kaussalfahrteischisse 56, Kürster Beseibauma 216. Gebiet 26. Hoerechtzte vo, Kanfiggrecigeife 35, Fürsten Beleidigung 216, Gebiet 25, 25, 330, Gefandte 53, Gefesblatt Gefesgebung 25, 330, Musführung 28, Einführung in Bapern 317, "Mängel 28, "Mehrheitsbeschlüsse 27, "Tag der Geltung 25, Haushaltsetat 48, Heer 40, Indigenat 55, 57, 330, Konsuln 39, 61, "Arten 61 ff Amtgrechte 60 62 Geschlässe 57, 330, Kert 40, Indigenat 55, 57, 330, Konjulu 39, 61, "Arten 61 ff., "Amtbrechte 60, 62, "Ehefchliegung 62, "Flagge 64, "Gerichtsbarfeit 63, 65 f., "Matriet 62, "Nachlaßordnung 63, "Organisation 60, 62, "Baßertheilung 53, 64, "Schiffsverfauf 65, "Strafgerichtsbarkeit 70, "Urfundenlegalisation 62, "Berfahren in Eivissachen 67, Marine 38, Obershandelsgericht 152, competent in Nachsbrucksachen 181, in heimatbiachen brudsachen 181, in Heimathsachen 312, Prafibium 29, 33, 333, 334, Kriegshasen 38, Kriegswesen 39 f.,

Betrug 239.

### Œ

Beranberung 49, 346.

Rriegshalen 38, Artegswejen 39 1., Rath 27 f., 332, Musschüffe 29, 333, Berufung 29, 334, Beschüffe 28, 332, Mitglieber 29, 332, Stimmenzahl 28, 332, Borsits 29, 333, 334, Staaten "Justigverweigerung 49, 346, Streitigkeiten 346, Berfassung,

Certifitate über Eintragung in das Schiffsregifter 55, 57. Civilgerichtsbarteit b. Bunbestonfuln 67 ff. Confistation von Gegenständen, burch welche eine ftrafbare That begangen wurde 207.

### D

Dampftessel 280. Deutscher Bund 1, Baperns Beitritt 13, Burttembergs Beitritt 4, Berfassung 25. Diebstab 236. Dienftlobn, Beschlagnahme 159. Doppelbestemerung, Beseitigung 170.

Chebruch 227.
Chehinbernisse verschweigen 226.
Cheschinbernisse verschweigen 226.
Cheschießung, Ausbebung polizeil. Beschräufung 79, im Auslande 197, unsberechtigte 250.
Chrenrechte, bürgerliche, Aberkennung 206.
Chrenschie, Berseitung zur Ausstellung 245.
Cichung der Maaße 97.
Cichungsbeamte, Kantion 139.
Cigennuh, strafbarer 243.
Cinsuhrverbote verlehen 249.
Cinzelhaft 204.
Cissenbahn-Anlagen beschäbigen 247, bausliche Sicherheit 35, 338. Sehrnlan 35.

sisenbahn: Anlagen beschäbigen 247, bausliche Sicherheit 35, 338, Kahrplan 35, 338, Militärbesörberung 35, 338, Net 35, 338, Barallesbahnen 34, 338, Poliziereglement 35, 338, Tarisvesen 35, 338, Transport gefährben 247, Berepslichtung zum Transport ber Postjenbungen 261, Berwaltung in Babern 35, 339, Wagen, Desinsektion 110, Weien 34, 338.

Entführung 235. Entscheidung, abfichtliche, einer Rechtsjache ju Gunften einer Partei 250, in heis mathesjachen 312, Exelution 313. Erwerbsgenoffenschaften, Stellung 82. Erpresjung 238. Explosion verursachen 247.

æ.

Fabrifarbeiter 298. Fahneneib 41, 343. Fälschung ber Wahlzeitel 218. Falliment ber Genoffenschaft 92. Feftnahme, wiberrechtl. 251. Festunge-Anlage 42, Saft 201. Feuerzeichen ber Schifffahrt beichabigen 248. Firma fälfchen 243. Fischerei zur Nachtzeit 244. Flagge 39, 341. Flachenmaaße 96. Flößerei, Abgaben 170. Flottenbienft, Entziehung 222. Freiheite: Entziehung, widerrechtl. 251, per: fonl. Berbrechen bagegen 235. Freifprechung, widerrechtl. 251. Freizügigfeit 58. Frieben, öffentl., Störung 221.

### Æ.

Gebrauch einer falschen Urfunde 241. Gebühren: Erhebung, unberechtigte 252. Gefangenhalten, widerrechtl. 235. Gefangnen: Befreiung 220, Entweichung 251, Zusammenrotten 220. Gefängnisstrafe 201, vorläufige Entlassiung 205. Gehülfe, Gewerbtreibender 296, strafbarer That 208.

Beiftlicher, unberechtigter Bollgug einer! Che 250. Gelbstrafe 205. Gemeinbeangebörigfeit 60. Genoffenschaft: Auflösung 89, 91, Auf-fichterath 86, 88, Bucher 92, Errichtung 82, Generalversammlung 86, 89, Rla: genverjährung 94, Konfurs 89, 92, 94, Anzeige 92, Berfahren 93, Liquibation 92, Regifter 95, Borftand 86, Borfteber, Strafen 95. Genoffenschafter, Mustritt 90, Rechtever= verhältn. 84. Beichente, Annahme Seiten ber Beamten 250, Unbieten 250. Geschworner, unwahre Entschulbigung 222. Gefellen 296. Gefellicafter 187 ff., Austritt 188. Gesellichafisvertrag ber Erwerbsgenoffenschaft 83. Gefengebenbe Berfammlung, Sprengung 217. Gefetgebung, beauffichtigt burch bas Reich **331**. Wejepvorichlage 28, 332. Geftanbniffe, Erpreffung 251. Gemerbe-Anlagen, geraufchvolle 280, Be-fugniffe 284, Berluft 286, Betrieb Beborben 279, Berechtigung 277, -Genehmigung bedürfend 282, im Berumgieben 286, ftebenber 278, Gehilfen 295, Ordnung 275 ff., Landesbehörde bafür 305. Gewerbtreibenbe, Silfetaffen 301. Glüdespiele 243. Grundgefete bes Bundes 50, 53.

Saft 201. Hamburg 31, 336. Sanbelsgesetbuch Art. 5 ff., 187, Reichs: Lanbes-Armenverbanbe 306, -Derr , Begefet 141. Hanbelsmarine 38. Banblungen, feindl., gegen befreundete Lanbfriebensbruch 221. Staaten 217, unguchtige 228, jum bffents Lanbfturm 73, 74. lichen Aergerniß 229. Sanfestäbte 31, 336. Saufen, bewaffnete, führen 221. Sausfriedensbruch 220, burch Beamte 251. heer, ftebendes 40. hehlerei 239. Beimathshafen 55. Beimatherecht im Reiche 26, Wefen, Bun= Lotterien, öffentl. 243. besamt 312. Hektar 96.

Beffen, Beitritt jum Deutschen Bunbe 1.

hochverrath 213, gegen ben Bund 49,

unterlaffene Ungeige 221, gegen bas

Bilistaffen, gewerbliche 301.

Reich 345.

Ð.

Jagen, unberechtigtes 244. Jabe Safen 38, 341. Indigenat, gemeinsames 25, 318. Innungen, Gewerbtreibenbe beftebenbe 291, neue 294. Juftigverweigerung 49, 346. Raifer, Deutscher 29, 334. Rauffahrteischiffe, Nationalität 54, Ronsulaiwesen, Leitung 342, Kriegswesen, Leitung 342, Post: 11. Telegraphenwesien, Leitung 339. Rautionen ber Bunbesbeamten 139, ber Boft: , Telegraphen: , Gidungebeamten 139. Rieler Bafen 38, 341. Kilogramm 96. Rinder unterschieben 226. Rinbesmord 232. Rlagenverjährung gegen Gefellicaften 94. Rorpermaage 96. Rommanditgesellschaft auf Aftien 187, Auffichterath 189, Eintragung 188, Uebergangevorichrift 196, Befellichaftevertrag 187. Rompositionen, musifalische, Urheberrecht 175 ff., 183 Ronfessionen, Bleichberechtigung 167. Ronfular-Agenten 62, Gerichtebarfeit 63. Ronfulat-Befen 39, 342. Ronfuln-Beczeichniß 320. Kriegebienft 342. Rriegeflotte 38, 341.

2.

Ruppelei 228.

Rriegehafen bes Bunbes 38, 341, Dienft:

Berpflichtung 73, Marine 38, 341,

Gefegvorschläge 28, Buftanb 42, 344.

Langenmaage 96. leibigung 215, Berrath 214, gegen Bunb 49, 345. Landtag, Mitglieber, Berantwortung 203, Berhanblungen, Bericht 203. Landwehr 40, 73, 74, 342. Lehrlinge 297. Lieferungevertrage nicht erfüllen 249. Liquidatoren 90 ff. Liter 96. Lubed, Oberappellationegericht, Bunbes-Staatsgerichtshof 49, 345.

Mabden, unbescholtenes, unter 16 Sahren, Berleitung jum Beifchlaf 229. Marine 38, 341, Dienstpflicht 73, 75, 341. Marktverfehr 289.

Maaß= u. Gewichtsorbnung 96. Meineib 224, bes Zeugen u. Sachverftanbigen 225. Menfchenraub 235. Meffen 289. Metallgelbftude, Befdneiben 224. Meter 96. Militar=Beamte, Schleswig-Solfteiniche, Benfion 80, Dienstentziehung 221, Etat 42, 343, Gefetgebung 40, 343, Konbentionen 344, mit Württemberg 7, Bersonen, Aufreizung jum Unge-borsam 218, beutiche Strafgesetze 203, Schleswig - holsteinsche Bension 168, Berber 223, Besen 342 f., Gesetze vorschläge 28.

Minberjährige, Digbrauch ju unfittlichen 3weden 235, Berleitung gur Ausstel-lung von Schulbicheinen 245. Migbrauch ber Amtogewalt 250.

Morb 232

Müng: Berbrechen, Bergeben 223.

Rachbrud, Begriff 177, Strafen 178, Strafverfahren 180, Berbot 176, Berfolgung verjährt 182. Naturalisationsurfunde 172. Nöthigung 235. Norbbeutscher, Ausland bestraft 206, Auslieferung 203. Normal:Eichungs:Commission 98. Nothwehr 209. Nothaucht 228. Rubniegung entzogen 244.

Oberappellationsgericht Lübed, Staatsgerichtshof 49, 345. Offiziere, Ernennung 42, 344, Schleswig-Bolfteiniche Benfion 80. Ordnung, öffentl., Berbrechen bagegen 220. Ortsarmenverbanbe 306. Orisbürgerrecht 60. Ortsstatuten, gewerbl. 301.

Papiergeld, Ausgabe 197. Bag-Roften 54, Bflicht, auf Beit eingu-führen 54, Befen, Gefet 53. Berjonalarreft, Aufhebung 80. Berfonen=Beforberung, gewerbmäßige 260, Stand, Berbrechen in Bezug barauf Bfand Befeitigen 221. Pfanbgläubiger, Entziehung bes Pfanbes Pfanbleiher, öffentl., Digbrauch bes Pfanbes 244. Pflichtverletzung bes Telegraphen=Beamten Bolizei=Mufficht 207.

Porto-Defraubation 264, Berfahren 266, Freiheiten, Geset 273.

Bost-Beamte, Diensteib 36, 339, Kaution 139, obere 36, 339, Berletzung bes Briefgeheimnisses 252, Defraubation, Strase 264, Berfahren 266, Sendung gen burch bie Eisenbahnen 261, Tar-wesen 269, Berwaltung 268, Garantie 261, Wesen 35, 260, 339, sin Bapern 38, 340, scinnahmen 36, seitung 36, 339, = Ueberschüffe 37, 340, = in Burt= temberg 37, 340. Posten, Vorrechte 263.

Privat=Geheimnisse, Berrath 245, =Gläu= biger eines Genoffenschaftere 85.

R. Maub 237. Rechnung, Führung falscher, burch Be= amte 252. Rechtsanwalt, Erhebung, unberechtigte, von Gebühren 252, Pravarifation 253. Rechtshilfe, Gewähr 160, Allgemeines 166, Civil-S. 160, Straffacen 163. Reich, beutsches, Berfassungsurfunde 329. Reichssinangen 344. Reichsgesete, Berhaltniß zu den Landes= gefegen 330. Reichsgesethlatt 330. Reichsgesetzgebung 332. Reichsbeer 342. Reichskanzler 334. Reichefriegemefen 342. Reichstag 27 ff., 335 f., Mitglieder 30 ff., Bahlgefet 111, Ausführunge-Berordnung 113. Reserve 40, 73, 75. Religion, Bergeben bagegen 226. Rinderpeft, Magregeln bagegen 99, Aus: führ.=Berordnung 101. Rudfall bei Strafen 265, in Straf=S. 237, 239, 255.

Sachen, Beförderung, gewerbmäßige 260, Beschädigung 245, gepfandete, befeitigen 222 Sachverftanbigen-Berein 181. Salz, Besteuerung 31. Schabloshaltung Seiten ber Poft 262. Schiffe, frembe, Abgaben 49, Berorbn. gegen bas Bufammenftogen 223. Schiffs-Eigner, Bunbesinbigenat 55 ff., Fahrt 38, 341, Labung, heimliche 244, Mann, welcher mit ber heuer entläuft 245, Regifter 55 ff. Schlachthäuser 280. Schleswig-Bolftein , Armee , Militarpers fonen, Benfion 168, Offizier-Benfion 80.

Schlußprotofoll zum Bertrage mit Bapern 22, mit Württemberg 6.

Schriften, ftrafbare, Bernichtung 207, ungüchtige 229.

Schriftstude, Recht bes Urhebers 175. Sould-Baft, Aufhebung, 79, : Scheine, Ber- Unfoulbige, wiberrechtl., Untersuchung 251.

Sicherungsarreft 80.

Siegel, amtliche, Bernichtung 222.

Sittlichkeit, Berbrechen und Bergeben bagegen 227.

Spielbanten, öffentl. 272.

Sprengen einer gefetgebenben Berfammlung 217.

Staaten, befreundete, feindl. Banblungen bagegen 217.

Staats-Angeborige, erfranfte, Berpflegung 26, Angehörigfeit 171 ff., Gewalt, Wis derstand 218.

Staatsburgerliche Rechte, Berbrechen unb Bergeben bagegen 217 ff.

Stau-Anlagen 280.

Steuern, Erhebung unberechtigter 252. Stimmenzahl ber Staaten im Bunbes: rath 28.

Stranben eines Schiffes verursachen 248. Strafbarteit ausgeschloffen 208, gemilbert 209, mehrerer Sanblungen 212.

Strafbestimmungen 49. 345.

Strafe, erfannte, Berjahrung ber Bolls ftredung 211, ber Bofts und Bortos Defraubationen 264, bes unberechtigten Führens ber Bunbesflagge 56, Berhaltnig mehrerer 204, ber Borfteber einer Genoffenichaft 95.

Strafgerichtsbarfeit ber Lanbestonfuln 70. Strafgefesbuch 202 ff., Ginführungegefes 201.

Strafverfahren bei Boft: und Borto:Des fraubationen 266.

Strafverfolgung, Berjährung 210. Strafvollftredung, verfährt 211, wiberrechtl. 251.

Streitigfeiten ber Bunbeeftaaten 346.

T.

Tabad, Befteuerung 31. Taubstummer ftrafbar 210. Taren, polizeiliche 290. Thatfachen, Berbreitung entftellter 221. Thater unter 12 Jahren 209. Theilnabme 208. Telegraphen-Unftalt, Beschäbigung 247, Beamte, Diensteib 36, 339, Kaution 139, Dbere 36, 339, Pflichtwerletung 248, 253, Freimarten 273, Wefen 35 ff., 338 ff. Tobeeffrafe 203. Tobtschlag 232.

Töbtung, aus Fahrlaffigfeit 233.

٠. . .

Ueberschwemmung berbeiführen 247. Uebertretung 202, 253.

See-Häfen 39, 371, Schiffe, Labungs: Unterschung 236, burch Beamte 252. interfect 39, 341, Wehr 73. 74. 76. Selbstverstümmelung 223.

Unterftubung, öffentl., ber Auslander 315, Unterftubunge-Bobnfit 59, - Gefet 305 ff., Berechtigung 305, Erwerb 306, Berlust 308.

Untreue 240. Unjucht 227.

Urheberrecht an Schriftwerken 2c. 175, Allgemeines 185, Dauer 177, Eintrags-rolle 182, Entschäbigung 178, 180, 182, Privilegien 186.

Urgewicht 96. Urfunben = Fälschung 240, burch Beamte 252, Bernichtung 221.

Berbindung, geheime 221. Berbrauche Abgaben 33, Steuer 48. Berbrechen 202, im Amte 250, gemein= gefährliche 246, gegen bas Leben 232, Drbnung 220, Berfonenftanb 226,

perfonliche Freiheit 235, Sittlichfeit 227. Berbrecher, jugenbl., Strafverbüßung 210.

Berbreiten eniftellter Thatfachen 221. Berfassung bes beutschen Bunbes 25, bes beutichen Reiches 318 ff., Beranberungen 346.

Berfaffungsftreitigfeiten in Bunbesftaaten 346.

Bergeben 202, im Amte 250, gemeinges fabrl. 246, gegen bas Leben 232, Drbnung 220, Berfonenstanb 226, sperfont. Freibeit 235, Sittlichfeit 227.

Berjährung, Strafverfolgung 210, Strafvollftredung 211.

Berleitung burch Amtevorgefette 253, aur Auswanderung 223, jum Beischlaf 228, jur Cheschließung 226, jum Meineib 225, Minberjahriger gur Ausstellung von Schulbicheinen 245.

Bernichtung, Aften 221, amtlicher Bes fanntmachungen 222, Siegel 222, Urfunben 221.

Berpflegung erkrankter Staatsangehöriger

Berfuch 207 ff.

Bertrag, wegen Grunbung bes beutichen Bunbes mit: Baben 1, Bayern 13, Seffen 1, Bürttemberg 4; zur Berspflegung Erfrankter 26, von Gotha d. d. 15. Juli 1851 59.

Bertrage wegen Uebernahme Auszuweisenber 331.

Berwaltungevorschriften zur Ausführung ber Bunbesgefete 28.

Borlagen für ben Reichstag 28. Borrechte ber Boft 263. Bergögerungszinfen 78.

### 28.

Burttemberg, Beitritt jum beutichen Bunbe 4, Kriegewefen 344, Poft: und Telegraphenwefen 340.

3

Zeichen ber Autorität vernichten 222.
Zerstörung, rechtswibrige 246.
Zeuge, unwahre Entschulbigung 222.
Zengniß, salsches, Ausstellung 242.
Zinsen, Oöhe ber vertragsmäßigen 78.
Zoll- und Handelsgebiet 31, 336, Grenzen 32, 336, Bereinigungsvertrag 33, 337, Wesen 336.
Zölle, Ertrag 33, 337, Geschebung 33, 336, Berwaltung 33, 336.
Zuchthausstrafe 203, Berbühung 204 ff.
Zucker, Besteuerung 31.
Zucker, Besteuerung 31.
Zusammentressen mehrerer strasbarer handlungen 212.
Zwangsvechte 276.
Zwangsvechte 276.
Zwangsvechte 276.
Zwangsvollstredung, Bereitelung 243.

## Berichtigungen:

- S. 127 3. 25 v. o. Jum 9. Wahltreis tommen noch hinzu: Kreis Segeberg mit Ausnahme ber zum VI. Bahlfreise gehörigen Theile besselben; vom Kreise Kiel bas ablige Gut Bothkamp.
- S. 133 B. 20. 21 v. u. flatt Stabtbereiche "Stabtfreise".
- S. 304 3. 5 v. o. Gewerbe-Ordnung S. 150. ftatt S. 130. S. 131.
- S. 175 3. 16 v. u. fehlt : B. S. Bl. S. 339.
- S. 319 3. 3 p. u. fehlt: ben 22. April 1871.

• .

. I • • • •

.

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

This book is DUE on the last date stamped below.

Fine schedule 25

NOV 3 1917

Markey de 16 [7]

REC. CIR. APR 5 - '76

LD 21-100m-12,'46(A2012s16)4120



CD39355312

